

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

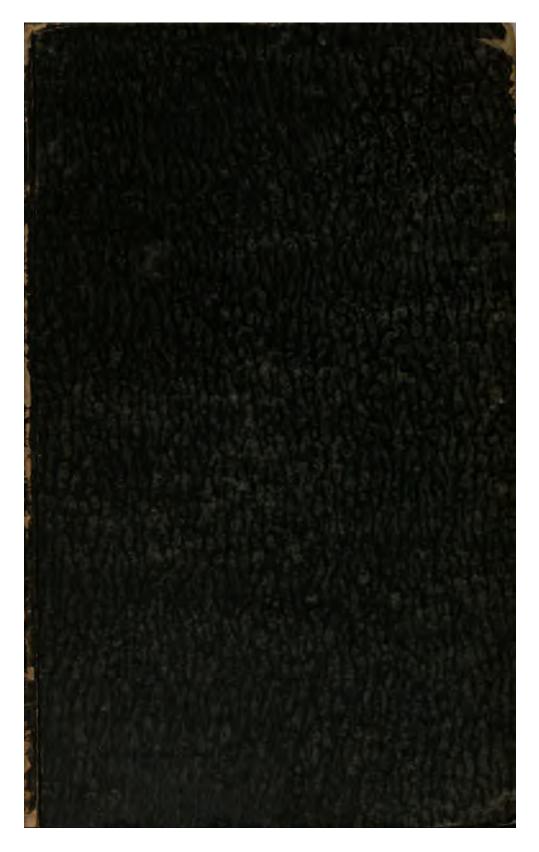

龙

· · · · · · 1 <u>;</u> • > . •

. • ·
• **±** 

# Archiv

die homdopathische Beilkunst.

In Berbindung mit mehreren Gelehrten



Behnter Banb. Erftes Beft.

Leipzig, 1831. bei Carl Beinrich Reclam.



Tut man, one fire burns out another's burning, One pain is lessen'd by another's anguish:
Turn giddy and be help'd by backward turning,
One desperate grief cures with another's languish:
Take thou some new infection to the eye,
And the rank poison of the old will die.

Shakespeare, Romeo and Julia I. 3.



## 3 nhalt.

| Bur Geschichte ber homdopathie. Aus Aften gezogen,<br>mit Anmerkungen. Bon Dr. Moris Ruller. |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Erfte Fortsehung ober zweite Abtheilung                                                      | Seite | 1.   |
| Ginige Bemerkungen zum Streite mit ben Therapeuti-                                           |       |      |
| tern und ben Pathologen. Bon Dr. Conftantin                                                  |       |      |
| Hering zu Paramaribo auf Surinam                                                             | _     | 57.  |
| Prattische Beobachtungen über bie Krankheiten bieses                                         |       |      |
| Jahres. Bon Dr. Skofe (Forfegung.)                                                           | _     | 68.  |
| Mittheilungen aus bem Gebiete bes hombopathifchen                                            |       |      |
| Beilverfahrens. Bon Dr. Glafor, Großherzogl.                                                 |       |      |
| Deffischem Physity in Grunberg                                                               |       | 83.  |
| Rumigationen Behufe ber Luftreinigung gegen antibos                                          |       |      |
| mdopathische Schriftmiasmen. Bon bem Berfaffer                                               |       |      |
| ber Diffonangen im Gebiete ber Phyfiologie unb                                               |       |      |
| Pathologie u. f. w                                                                           | _     | 108. |
| Domoopathifche Beilungen. Dargeftellt von Eb. Rut-                                           |       |      |
| fert, ausübendem Argte gu herrnhut                                                           |       | 128. |
| Domdopathifche Beilungen. Mitgetheilt von Dr. Giu-                                           |       |      |
| feppe Mauro zu Reapel                                                                        |       | 159. |
| Biterarifde Ungeigen                                                                         |       | 166. |
| Leufchlamm. (Vitex agnus castus.)                                                            |       |      |
| Tenionidamente fanco existe capitalia.                                                       |       | 177. |

2 32 4

•

ı

•

`

•

-

.



Bur Geschichte ber hombopathie. Aus Atten gezogen, mit Anmertungen.

> Dr. Moris Daller. Erfte Fortfesung

Sweite Abtheilung").

Als ich die erste Schrift unter diesem Titel schrieb, glaubte ich noch nicht, daß der Stoff hinreichend sei, um diesen Gegenstand zu einer stehenden Rubrit im Archiv für homdopathische Heilfunst zu machen; und ich unterließ daher damals, sie als die erste Abtheilung einer fortlausenden Reihe von Abhandlungen zu bezeichnen. Ich zweiselte nicht, daß die heilsame Publizität allein hinreiche, einen amts und psichtwidrigen Angriss gewisser Personen auf homdopathisse Aerzte in seiner vollen Blose darzustellen und uns wirksam zu machen. Meine Voraussehung war auch sür den Rechtsfall, der der Vorwurf meiner ersten Abhandlung unter obigem Titel war, gegründet, wie ich gleich nachher angeben werde; aber es hat sich doch, wie ich dann erzäh-

<sup>\*)</sup> Siehe Archiv für bie hom. Deilkunft, VIII. Bb. III. S. S. 1—48. Archiv X. Bb, L. Oft.

len werbe, gezeigt, baß die Angreifer ben Muth nicht ganz verloren haben, ihre schlimme Sache fortzusühren; und, was noch wichtiger ift, es hat sich sast gleichzeitig mit jenem ersten Angriff auf die Homdopathie ein zweiter gezbildet, welcher einen dem Areiben der Angreiser günstigeren Ausgang zu nehmen drohte, aber jeht auch verunglückt ist. Diesen zweiten Angriff zu beleuchten, ist mein Iweck bei der Fortsehung dieses Aufsahes. Nur kürzlich will ich vorzher das Resultat der, in der ersten Abhandlung betrachteten Anklage gegen Dr. Arinks in Dresden dem Leser mittheilen.

Der von der juristischen Fakultat in Leipzig in dieser Sache gegebene Ausspruch besagt im Besentlichen, daß eine Verschuldung des Dr. Arints in der arztlichen Behandlung der Kampfe nicht klar sei, und "daß der Verklagte
und die beiden Secanten und Gutachtenserstatter, Dr.
Erdmann und Chirurgus Gonne, die ausgelausenen
Unkosten, jeder zu einem Drittheile, zu erstatten hatten."
Aus dieser Entscheidung moge der Leser abnehmen, wie sehr meine in meiner ersten Abhandlung hierüber geäußerte Ansicht über die Unvollständigkeit und Verfalschung des Sektionsberichts und über die Schwächen des Gutachtens gegründet seyn muffe.

Die Rechtsbehörde nämlich fußte bei diesem Urthel auf das vorher eingeholte Gutachten der medizinischen Fakultät zu Leipzig, welche geurtheilt hatte, "daß bei der Unvollstommenheit, mit welcher die Akten in Beziehung auf mehrere namhaft gemachte Punkte instruirt seien, es nicht möglich sei, mit der in solchen Fällen erforderlichen Ges

wißheit zu bestimmen, ob dem Dr. Trinks in Hinsicht auf die ärztliche Behandlung der Kämpfe und beren Ableden eine Berschuldung beizumessen sei."

Als Motive biefes Urtheils gab bie mediginische Fakultat in ihrem Gutachten an:

"Aicht auf ben Grund des legal aufgenommenen und von uns als allein gultig und der Wahrheit gemäß anzunehs menden Settionsprototolls, sondern, nachdem die Setansten einer Seits in mehrern wichtigen Punken eigenmächstige Abänderungen desselben unternommen und willführsliche Zusäße und Befunde, welche nur dem Beklagten nachtheilig sein konnten, in dem Sektionsprotokoll aber nicht anzutressen sind, in ihren Obduktionsbericht eingessicht anzutressen sind, in ihren Obduktionsbericht eingesschoben, andrer Seits aber schon nosologische Aeußerunsgen und Andeutungen, durch welche weniger ausmerksame, umssichtige und parteilose ärzeliche Richter leicht irre geleistet werden könnten, einzumischen kein Bedenken getragen, haben sie (die Sekanten) ihr Sutachten (s. am a. D.) zu den Akten gegeben."

"Denn was a) die von den Sekanten eigenmächtig unters nommenen Abanderungen des legal aufgenommenen Selb tionsprotokolls und die willkührlichen Zusätze anlangt, so ist in diesem (Sektionsprotokoll) nicht zu finden,"

""daß diese gallichten, nicht eiternden Stellen, woran (?) die innern Häute der Gedärme korrodirt, entzündet und verdickt gewesen, von letztern halb umschlossen worden, wobei man deutlich gesehen (?), wie die Natur, welche nicht mehr Araft gehabt habe, sich dieser reizenden Stosse, sadurra diliosa genannt, zu entledigen (?), eine häus tige begenerirte (?) Hülle um sie gebildet gehabt."" "b) Bu ben voreiligen nosologischen Behauptungen aber, beren sich überhaupt ber gerichtliche Arzt in einem Fundsschein zu enthalten hat, und durch welche die Sekanten nicht nur sich selbst und ihrer spätern Begutachtung vorsgreisen, sondern auch später begutachtende Medizinalkolzlegia zu unrichtigen Ansichten über die wahre Beschaffenzheit bes Falles hingeleitet werden können, rechnen wir

1) ben im Obduktionsberichte ohne allen Beweis und ziemlich unklar aufgestellten Sag,

""baß von ben erwähnten gallichten Stellen bie innern Saute ber bunnen Gebarme korrobirt, entzündet und verbidt gewesen,""

"nicht weniger

2) die im Sektionsprotokoll nicht vorhandene Stelle und ben Ausspruch"

""daß die kranke Galle hier als ein fremder, reizender Körper auf die innere zarte Darmhaut gewirkt habe.""
"Schlüßlich hat sich der betreffende Amtsphysikus und Amtschirurgus gegen den Dr. Hahnemann und die homdopathischen Aerzte, uneingedenk, daß bei gerichtlicher Begutachtung alle personliche Angriffe auf die Segner durchaus entfernt bleiben mussen, in einem Tone ausgelassen, der, wie er überhaupt gebildeten Medizinalpersonen nicht anständig ist, eben so wenig im Stande sein kann, die ärztlichen Richter von dem pslichtmäßigen Wege der größten Unpartheilichkeit abzusschren."

Diese wenigen Auszuge reichen vollkommen bin, die Richtigkeit ber von mir ben herren Sekanten in meiner ersten Abhandlung gemachten Borwurfe zu beweisen.

Beor ben in meiner oft angeschirten, im Januar bieses Jahred erschienenen Schrift angegriffenen allbopathischen Terzten der Ausgang bekannt wurde, den dieser Rechtssall rechtliche Beise nehmen mußte, scheinen sie nach Lesung weine Schrift ganz andere Hoffnungen genährt zu haben. Dem ehe das medizinische Gutachten, im April dieses Jahsen, ausgestellt und das Urthel im Juni publizirt wurde, reichten schon am 3. Februar zwei der von mir berührten Kerzte, der Stadtphysitus Dr. Kuhn und der Spitalarzt Dr. Schrag, gemeinschaftlich eine Schrift bei der hoben Kundesregierung ein', in welcher sie das petitum stellten, "ihnen in ihren öffentlichen Funktionen gnadigsten Schutz angedeihen zu lassen gegen Invektiven, wie sie in meiner Schrift, angeblich Seite 2, 22, 25, 38 und 44 enthalsten seine."

Es mußte hierbei meine Berwanderung erregen, daß ber von mir viel schürfer berührte Amtsphysikus Dr. Erdmann, welchen ich als den Urheber des von ihm und dem Amtschirurgus Gonne unterzeichneten Obduktionsberichts und Gutachtens betrachten zu durfen geglaubt hatte, an bieser Klage weber Theil nahm, noch zu einer besondern Klage schritt. War ihm vielleicht schon eine richtigere Einsicht der von ihm und den beiden andern Aerzten bezangenen Fehler und Unschiedlichkeiten geworden, als jenen beiden Aerzten?

Wie dem auch sei, so mußte meine Berwunderung noch hoher steigen, als in dem, unter dem 27. Marz an meine Obrigkeit, die Universitätegerichte in Leipzig, erlafsenen Befehle, mich zur Verantwortung zu ziehen, nicht bloß die von jenen beiden Aerzten als "Invektiven" bezeichneten 5 Stellen benannt waren, sondern auch noch die, Seite 35, 36, 37 und 39 meiner Schrift befindlichen Anmerkungen 41 b), 42 und 45 ausdrücklich unter die, hier als "ungedührliche Aeußerungen" gegen die beiden Aerzte bezeichneten Stellen gemischt waren, Anmerkungen, welche gar keinen Bezug auf beide Aerzte haben, sondern lediglich gegen den nicht klagdar gewordenen Dr. Erdmann gerichtet sind, Anmerkungen, deren Inhalt durch den nachher erfolgten Ausspruch der medizinischen Fakultät als wahrheitsgemäß gerechtfertigt worden ist.

Bur Erklarung bieses Rathsels kann ich nur annehs men, daß die hohe Landesregierung bei Durchlesung meis ner, ihr von beiden Aerzten übergebenen Schrift gefuns ben habe, daß Hr. Dr. Erdmann sich weit eher hatte über "Invektiven" von meiner Seite beklagen konnen, als bie beiden andern Aerzte.

١

Ich weiß nicht, in wiefern fie fich beranlaßt feben konnte, einem Arzte gleichsam ex officio eine Satisfaktion verschaffen zu wollen, ber eine solche zu forbern gar nicht für gut befunden hatte,

Ich bin kein Rechtsgelehrter und weiß daher nicht, ob bie Aldger unter "Invektiven" und die hohe Landesregies gung unter "ungebührlichen Teußerungen" bloß injuriose Ausbrücke bei einer in der Wahrheit begrüns deten Beurtheilung eines Faktums verstehen, oder ob damit angebeutet werde, daß meine Beurtheilung des Faktums unrichtig sei.

Gilt ber erftere Fall, so muß ich bie Entscheidung bies fer Injurienklage lediglich ben Rechtsgelehrten überlaffen; gilt ber zweite Fall, so muffen bie Rechtsgelehrten sich nach ber Entichedung fachverfianbiger Manner, b. h. ber Aerzte, richten.

Angenommen ben erften Fall, fo ware es eine bochft mertwurge Erscheinung, wenn zwei Aerzte, welche wissen (ober pater von fachverständigen Aerzten erfahren haben), bef se gegen Biffenschaft und Pflicht gefehlt haben, gegen injuriofe Ausbrude flagen, unter welchen ihnen bie Babrheit vorgehalten worben ift. Denn inbem fie fur bas Unwesentliche Satisfaktion suchen, geben fie fich eine mesent= liche Bloge; ber eine giebt bie Unwissenschaftlichkeit seines ärztlichen Werfahrens (f. S. 22, 25, 38 meiner Schrift), ber andere Die Pflichtwidrigfeit seiner amtlich gemachten Fragen (f. Seite 44 meiner Schrift) Preis. Ronnte es ihnen gur Sennathung gereichen, wenn bas Urthel erfolgt, bag ich war recht batte, aber bag ich bie Wahrheit mit gartes ren Ausbrucken batte fagen follen? Und hatte bie Behorbe, welche den dritten Arzt wider seinen Willen in dieses Loos, verflocht, ihn nicht vielmehr gekrankt als ihn erfreuet, wenn bas Urthel babin lauten muß, bag ich ihm ben Dig= brauch feiner Amtspflichten mit mehrerer Schonung feiner Person batte vorbalten follen?

Aus dieser Betrachtung geht hervor, daß die Behörbe bermuthet hat, daß ich nicht nur im Ausbruck, sondern anch in der Sache unrecht habe.

Die Entstehung einer solchen Vermuthung ware leicht erklarbar bei einer aus bloßen Rechtsgelehrten bestehenden Behörde; aber nicht wohl benkbar ist es, daß die hohe Landesregierung über einen Gegenstand, welcher in die medizinische Wissenschaft eingeht, nicht die Meinung der Redizinalpersonen, welche Mitglieder berselben sind, als

sachverständiger Personen, gehört haben sollte, ehe fie ein Berfahren resolvirte.

Waren biese Medizinalpersonen vorher gehört worden, so muß man wieder vorausseyen, daß ihre Ansichten über die betreffenden wissenschaftlichen Punkte nicht abweichen konnten von denen der medizinischen Fakultat, welche ohnsgesähr um dieselbe Zeit ein Gutachten über die von mir berührten Punkte gab, aus welchem klar zu ersehen ist, daß sie die Handlungsweise, wenigstens des Dr. Erdsmann, eben so beurtheilt, wie ich sie beurtheilt habe. Zu einleuchtend sind die von ihm amtlich begangenen Fehler, als daß sie unpartheilschen Aerzten hatten entgeben können.

Die Unpattheilichkeit berer Aerate, welche Mitglieder ber boben Lanbebregierung find, muß aber wegen ihrer amtlichen Stellung eben fo vorausgeset werben, wie bei ben arats lichen Mitglieder ber mebizinischen Fakultat, wenn auch befannt ift, bag jene, wie biefe, ber homdopathischen Beillehre abgeneigt find. So wie diese, die Mitglieder der medizinischen Fakultat, bei ihrem Gutachten nur bas Recht und bie Wiffenschaft im Auge behielten, fo muß auch gehofft werben, daß die aratlichen Mitglieder ber hoben gandes= regierung gleichfalls nur bem Rechte und ber Wiffenschaft gehuldigt haben wurden, daß fie also nicht beabsichtigen konnten, bem, ber Recht und Wiffenschaft verlet hatte. eine Genugthuung bafur zu verschaffen, bag ich ihm biese Berletzung vorgehalten batte. Konnten aber mirklich zwei medizinische corpora, die aus den unterrichtetsten Aerzten bestehen follen, über medizinische Wiffenschaft und über bas baraus hervorgebenbe Rechte biametral entgegengesetzte Ansichten amtlich aussprechen, bann flande es schlimm, entweber um die Sültigkeit ihrer Aussprüche überhaupt ober um die Boranssehung, daß es ihnen um Recht und Wiss senschaft ohne Rücksicht auf die dabei interessirten Personen zu than sei; und die Homdopathie hätte dann den Arost, daß die beamteten Aerzte beider Kollegien nicht durch eine, bekentlich gar nicht statt sindende, Vorliebe derselben für die Homdopathie geleitet worden wären.

Borstehende Betrachtungen mussen bei reislichem Rachbenken über diesen Gegenstand jetzt bei mir entstehen; sie konnten sich aber zu der Zeit, wo ich meine Vertheidigung schriftlich aufsetze und eingab, im Junius dieses Jahres, noch nicht so, wie jetzt, gestalten, da mir damals das inzwischen publizirte Urthel und das bei demselben bekannt werdende Gutachten der Fakultät noch nicht bekannt war.

Ich werde nach der gerichtlichen Entscheidung bieser Rlage den Ausgang berselben, als zur Geschichte der Homoopathie gehorig, den Lesern in der nachsten Fortsetzung dieser Rubrik mitthellen. Jetzt komme ich zur Erzählung bes andern der Homdopathie gemachten Prozesses.

Meine Erzählung besselben grundet sich lediglich und authentisch auf die diesen Prozes begrundenden Attenstücke. Sie find;

- 1) Anzeige bes Dr. Siebenhaar an den Stabts phositus Dr. Ruhn, pom 28. Julius 1829.
- 2) Settionsbericht von DD. Ruhn, Siebenhaar, Leonhardi und Schrag, von bemfelben Datum.
- 3) Anzeige bes Dr. Luhn an die hohe Canbestegies vung, vom 30. Julius.

- 4) Requisition ber hohen Canbebregierung an ben Dresbner Stabtrath zur Untersuchung ber Sache, vom 8. August.
  - 5) Berhörsprototoll bes Dr. Trints, vom 21. Anguff.
- 6) Berhorsprotokoll bes Dr. Bolf, von bemfelben Datum.
- 7) Berhorsprotofoll bes Chirurgus Lehmann, vom 22. Auguft.
- 8) Berhorsprotofoll bes Chirurgus Selwig, von bemfelben Datum.
- 9) Berboreprotofoll ber Frau Leischte, vom 24. August.
- 10) Berhorsprototoll bes Chirurgus Lehmann, vom 18. September.
- 11) Gutachten ber mebizinischen Fakultat zu Leipzig, vom 3. April 1830.
- 12) Urthel bes Schoppenftuhls zu Leipzig, vom 3. Junius 1830; wozu noch, mahrend ich biefe Betrachtuns gen ber Feber übergab,
- 18) Urthel ber Leipziger Juristenfakultat, vom 21. September 1830, gekommen ift.

Am 21. Julius 1829, also zu ber Beit, wo bie vor einigen Wochen angesangene Untersuchung über ben Todessall ber Kampfin und die offiziellen und privaten Aeußerungen ber DD. Erdmann und Schrag die alldopathischen Gegener der Homdopathie mit den glanzenbsten Hossnungen eines eklatanten Triumphs erfüllt hatten, wurde hr. Dr. Siebenhaar in Dresden zur arztlichen Behandlung des

Schuhmachermeifers Leischte, bessen Hausarzt er schont vorher war, genefen.

Er giedt in seiner, nach bem Tobe hieses Kranten art ben Staddbofifus Dr. Rubn unter bem 28. Inli gerich:: teter agebenften Unzeige" an, bag ber Patient ein Mamir wu 4 Jahren und ziemlich robuster Konstitution gewesen fei. & erwähnt in biefer Angeige nicht, bag er beffen Sausant gewefen fei, bag Leifchtens Frau eben in feiner Behandlung geffanden habe; noch weniger, was ihm, a ttens tundig, bekannt war, daß Leischke schon lange vor Ausbruch biefer Krankheit an huften gelitten habe. Let teres hat Siebenhaar felbst an ben Chirurgus Belwig ergablt, wie aus beffen Berborsprotofoll vom 22. Alignft erfichtlich wird. In berfelben Unterrebung vermuthet (Siebenhaar, daß der Kranke an einer Citerbeule leiden nidge. Gewiß alfo tannte er Leischten als einen Dann, bem er besorganifirte Lungen zutraute. Diefe Motizen wurben in Siebenhaars Anzeige eber an ihrem Plate gewesen fein, als die etwas gang anderes andeutende Berficherung baß er ziemlich robufter Konftitution geschienen habe. last Siebenhaar bier Leifchten als einen Dann erscheinen, bei bem man Genefung eber hoffen, als einen wotlichen Ausgang fürchten burfte; er verhehlt die frühere Lenntnig von beffen Gesundheitsumstanden, wodurch der Homoopathie eine um fo größere Schuld aufgeburbet wird.

Siebenhaar giebt an, bag er Leifchten an nache fiebend verzeichneten Befchwerben leidend gefunden habe:

Athem fcnell, turg, angstlich, beiß, Bergklopfen bes beutenb, ofteres huften mit Auswurf blutftreifigen Schleims. Tiefes Ginathmen war nur unter großer Anstrengung mogAch, wobei er über einen stren, brukenben, sehr beengens ben Schmerz in ber linken Seite, in ber Gegend von ber sechsten bis achten Rippe klagte. Das Liegen auf dieser Seite war unmöglich. Puls sehr beschleunigt, hart, uns regelmäßig; kleinere und größere Schläge wechselten ords nungslos miteinander, ab. Appetit sehlte ganz. Zunge schleimbelegt, Durst heftig; ein angreisendes Wurgen ents leerte nur etwas Schleim und Galle. Leibesöffnung sehlte seit 1 die 2 Aagen. Unterleib beim Berühren nicht abs norm: empfindlich. Lebergegend ausgetrieben. Starker Schweiß ves ganzen Körpers.

Dieser Zustand war innerhalb weniger Stunden, wo ihn eibwechselnd Frost und Sige befallen hatte, eingetreten.

Mahere Beranlaffungen, sagt Dr. Siebenhaar, konnte Leischke nicht angeben. Es war an Siebenhaar, hier anzugeben, was ihm selbst vorher von dessen,
auf organische Lungensehler beutenden schlechten Gesundheitsumständen bekannt war. Er will der Behörde diesen
Kranken durchaus als eine in Fulle der Gesundheit plotzlich erkrankte Person vor die Augen suhren.

Dbgleich Dr. Siebenhaar biesen Kranken vorher nicht an seinem chronischen Husten arztlich behandelt hat, so scheint es doch, als habe er Gelegenheit gehabt, die, nach seinem Tode vorgefundenen, alten Berwachsungen und Hespatisationen der Lunge mit dem geistigen Auge des Arztes entssehen zu sehen oder ihre Entstehung vermuthen zu dursen.

Siebenhaar fahrt in feiner Anzeige fort: "Ich erklarte bas Uebel für eine sehr entzündliche Affektion ber Lungen, namentlich bes linken Lungenflügels. Ich ließihm baber am linken Arm 8—10 Unzen Blut entziehen und vervebnete bei antiphlogistischem Regime eine Kihlentbe erdssnewde Mixtur."

Die Besandtheile dieser sogenannten "kühlenden erd ffnenders" Mirtur waren:

> Rec. Ammon. muriat. dep. Drachm. un. et dim. Mellag. gram. Unc, sem.

infus. ex Unc. sem. fol. sennae parati Und. rv. Bermuthlich alle 2 Stunden efloffelweise zu nehmerr. Ich fühle mich berechtigt, diese Berordnungen bes Dr. Siebenhaar, ber homdspathische Aerzte auf diesen Krankbeitsfall anklagte, vor den Richterstuhl der medizinischen Biffenschaft zu ziehen.

Die Berordnung einer Aberlaß war nach allsopathissichen Prinzipien allerdings indizirt. Die reine Brustentszindung in Subjekten, die vor dem Ausbruch der Entzumbung ganz gesund, also nicht, wie hier Leischke, dereits mit organischen Fehlern der Lunge affizirt waren, wird die Aberlaß entweder gehoden oder wenigstens gesundsigt; und in solchen Fällen kann die aus dem Blutversluft hervorgehende Schwächung des Aranken und seine langssame Erholung nach der Arankheit gern übersehen werden: Daß die Aberlaß und die aus ihr solgende Schwäche und langsame Erholung des Aranken bei einem homdopathischen Heilversahren vermieden werden und der Kranke dei Allsopersthie nicht und will es nicht wissen, weiß die Allsopersthie nicht und will es nicht wissen.

Aber daß bei Bruftentzundung in Subjekten, die, wie hier Leischke, schon vor dem Ausbruch der Krankheit aus organischen Lungenfehlem, an hepatisation, Berhartung, Berwachsung u. dgl. leiden, die Aberlaß ein zweibeutiges

Mittel ift, bessen sich die Allsopathie nur als des einzigen bedient, weil sie kein anderes kennt, daß die Aderlaß hier mur in den seltensten Fällen die Krankheit hemmen oder zu einer geinzlichen Zertheilung der Entzündung führen kann, daß, sie, fa lls ihr dieses nicht gelingt, die Gesahr des schwächung der im ze erfolgenden tödtlichen Ausganges durch Schwächung der im ze veiten Stadium der Krankheit so nöttigen Lebenskräfte nur vergrößert, das wissen die Aerzte und das weiß die Welt aus den tödtlichen Ausgängen so vieler Lungenentzündungen trost wiederholter Aberlasse, und Dr. Siedend aur durste daher auf den Heilerfolg der Aberlasskeine so unbedingte Rechnung rnachen. Auch lehrt der Verlass kein solcher Fall war, wo die Iherlaß nichts, gar nichts hilft.

Wenn nach wiffenschaftlichen Unfichten bier von bem al loopathisch allerdings angezeigten Aberlasse keine sehr glange nben Erfolge gehofft werben tonnten und auch bie Bieberbeilung besselben nur eine schwache Aussicht auf Bulfe bot. to ist es mir um so auffallender, daß die medizinische Fakultat in ihrem Gutachten, bei Beurtheilung bieses Aftes bes h eilverfahrens, ben Sat aufstellt, "bag nur burd wieberbislte Aberlaffe in folchen Fällen bem schnellen Tobe ober ben la ngwierigen Kolgen ber Entzündung, namlich ber Schwind fu dt, vorgebeugt werben tonne." Ich fuble mich versucht 31 : vermuthen, bag in diesem Sage burch ein Berseben bie ABorte: nach unserer Ansicht und nach unseren Erfahrungen und in fofern wir die Somoopathie ignoriren - weggelaffen poorben find. Denn fo wie es vinerfeits in ber medizinischen A Biffenschaft Sate giebt, welche als unbestreitbare Babrh eiten von allen bieser Wiffenschaft Rundigen unbedingt und

unbeschränkt augenommen werben, so giebt es andrerseits, besonders im therapeutischen Theile dieser Wissenschaft, noch viel mehren Sätz, welche, als zur Zeit streitig und mit Sicherhat nicht entscheidbar, nur nach den individuellen Anssichten und Ueberzeugungen der Aundigsten und Ersahrenskan unter den Aerzten bald so, bald so entschieden, und daher einmal verneint und ein andermal bejahet werden.

Offenbar gehort ber obige Sat nicht zu ber erfferen Rlaffe, da die unleugbaren Erfahrungen der Homdspathiter und die aus benselben gewonnene tiefere Erkenntnig ber Ras turgefete eben fo wenig burch bie bictatorifchen Sate einer medizinischen Korporation vernichtet werden können, als früs berbin neue Entbedungen im Gebiete ber Raturwiffenschaft burch Varlamentsebifte und burch Aussprüche ber romischen Aurie ungeschehen gemacht werben tonnten. Es gebort ber bort aufgestellte Sat vielmehr zur lettern Rlaffe, zu ben ftreis tigen Punkten, über welche einen entscheibenben Musspruch zu thun um fo bebenklicher wirb, wenn, wie bier, bie Frage nur burch die, eine unendliche Mannichfaltigleit von Rallen barbietenbe Erfahrung geloset werben tann. Dieser Ausfpruch war endlich hier um fo weniger an feinem Plate, ba bei bem vorliegenden Prozesse bie Fakultat nicht aufgeforbert worben war, über bie Unerläßlichkeit bes Blutvergießens in Bruftentzundungen überhaupt ein Gutachten zu geben, son= bern ba fie vielmehr nur ben Dr. Siebenbaar gegen ben. von einem ber angeklagten Chirurgen angeblich gemachten Borwurf, "bag bie Aberlaß hier schablich gewesen sei," ju vertheidigen hatte. Die Fakultat mußte berudfichtigen, bag ein medizinisches System, bas homdopathische, die Entbehrlichkeit bes Aberlasses ausgesprochen bat.

Es ware zu beforgen, bag bei ber etwan funftig porfal= lenben Streitfrage: ob homoopathische Aerate gehalten feien. bei Bruftentzündungen Aber zu laffen? fich die Gegner ber Homdopathie auf ben hier fast zufällig und ungehörig eingeschobenen Grundfat, als auf etwas Festes und burch gegenwartiges Gutachten schon allgemein in ber medicina forensis Und weil bei Dingen, aus Anerkanntes ftugen möchten. benen für die Bukunft eine Rechtsgultigkeit bergeleitet merben konnte, man teine Rechtstautel versauchen muß, so pros teffire ich hiermit, vor bem gesammten lesenden Publifum. im Ramen aller Aergte bes Bereins fur Somoo= pathie, welche mir hierzu in ihrem letten Konvente munblich Auftrag gegeben haben, gegen bie Rechtsgultigkeit bes hier von ber medizinischen Kakultat aufgestellten Dogma's und gegen jebe Folgerung, die bereinst baraus zum Nachtheil ber naturgesetlichen hombopathischen Beillehre gezogen mers ben tonnte. Gern geben wir zu, bag bis jest auf alloopas thischem Wege fein anderes, wenigstens tein befferes Mittel gegen bergleichen Lungenentzundungen vorhanden fei, als Aberlaffen; aber ber homoopathische Beilweg bietet zu gleis chem 3mede Mittel bar, welche bem Aberlaffe meiften 8 porzuziehen finb.

Wenn ich bem Dr. Siebenhaar als alldopathischem Arzte bei der Wahl des Aberlasses Gerechtigkeit widersahren Lasse, so erfordert eben die Gerechtigkeit, daß ich die von ihm gewählte Mirtur als ganz und gar, selbst nach den Prinzipien des alldopathischen Systems der Medizin, unheilbringend verwerse. Bei einem so harten unregelmäßigen Pulse, bei diesem Brechwürgen, dei allen vorhandenen Zeichen eines unleugdar hochgesteigerten Entzündungszustandes wird kein guter

guter Allsopatistes aus ber Alasse ber entzündungswihrigen Mittel vorzugsweise den Salmiak mablen, der nach dem Beugniß fast aller Schriftsteller mehr nur für entzündliche Stockungen und für catarrhalische und pituitose Entzündungszuständepast, ein Zustand, der hier gar nicht vorhanden war.

Benn es schon, auch nach Prinzipien der Allsopathie, ein Fehler war, hier Salmiak zu mahlen, so wurde dieser Fehler badurch verdoppelt, daß ihn Dr. Siebenhaar in so ungewöhnlich starker Gabe gab. Die besten Allsopathiker sahe ich, wo Salmiak paste, ihren Zwed erreichen, wenn sie zweimal weniger, oder gar nur \$\frac{1}{2}\$ von der Quantität, die Siebenhaar verordnete, verschrieben. Zu kleinen Saben mußte auch das Brechwürgen Indication geben.

Bie Salmiat im angegebenen Falle taum noch als ents gundungswidrig gelten tann, fo paste Quedenertract für biefen bochft acuten Fall noch weit weniger, ba, felbst nach ben alloopathischen Lehrsagen, biefes Mittel als resolvens fich nur fur chronische und occulte, Entzundungsfälle eignet, ba es überhaupt langfamer wirft, als bei Entzunbungen nothig ift, und ba feine Wirtung fich fast ausschließlich nur mittelft ber erften Bege als gaftrische Methobe außert. Der ·Umstand, bag es unter allen Extracten am gelindesten wirkt, macht es in ber Allbopathit gu einem Scherwenzel, von bem man weiß, bag er am wenigften ichabet, und ben man baber schon ba ju geben magt, wo man weiß, baß jebes andere Extract noch schaben wurde. Trauriger Grund ber Beliebtheit eines Arzneimittels! Gewiß ist, daß bei einem solchen Pulse, Brechwürgen und ben übrigen Symptomen alldopathisch kein Quadenertract indicirt war.

Diese zwei Mittel sind es, die nach Siebenhaars Unsicht kublend sein sollten, aber nicht waren. Aber was soll ich zu der Abkochung von einem Loth Sennablatter sagen, welche jenen schon unzwecknäßigen Mitteln zugesetzt wurde, um, durch das robeste symptomatische Wersahren, Stuhlgänge zu erzwingen?

Es war erstlich noch gar nicht nothig, diese sehr entsfernte Indication zu berücksichtigen. Denn der Stuhlgang bleibt aus bei dem Tumuste der Symptome einer anfangens den Krankheit; und er stellt sich wieder ein, wenn jener Tumust auf direkte Beise gestillt worden ist und die Versdauungssunktion wieder angeht.

Wenn es nothig gewesen ware, Stuhlausleerungen zu bewirken, so hatte bazu die einfache Anwendung eines Alpstiers hingereicht. Warum dazu ein Mittel nehmen, das erst durch Aufregung des ganzen Darmcanals und des ganzen Orsganismus, also erst nach mehreren Stunden wirken konnte und dann den Körper in einem Zustande hinterläßt, den auch der gefündeste Mensch nach einem genommenen Larirmittel für höchst unbehaglich erklärt?

Aber gesetzt, es ware die ableitende Methode indicirt gewesen, es hatte burch Erregung von flussigen Stuhlen die Brust erleichtert werden sollen, so mußte herr Dr. Siebens haar, nach alloopathischen Prinzipien, in diesem acuten entzündlichen Krantheitsfalle nicht die, von den bessern Schriftstellern als hitig anerkannte und in Entzündunges krantheiten zu vermeidende Senna, sondern die kühlenden Salze, Bittersalz, Glaubersalz z. wählen. Daß herr Dr. Siebenhaar das unglücklich gewöhlte Mittel wieder

boppett so face, als gewöhnlich ift, verordnete, vergrößert noch seine Soud.

herr Dr. Sieben haar verordnete alfo querft bem Unglächigen nach alloopathischen Principien,

- 1) & wiellich entzundungswidriges Mittel, die Aberlaß;
- 2) gleichzeitig zwei Mittel, bie er für entzündungswidrig hielt und die es für diesen Kall nicht sein konnten, Salmiak und Queckenertract;
- 3) ein Mittel, das nicht entzündungswidrig, sonbern entzündungerregend ist, Senna alle 8 Mittel in enormen Gaben.

Rufte ba nicht bas, was die Aberlaß gut machen tonnte, burch jebe Gabe ber Mittel wieder vernichtet wers ben? heißt bas nicht, zwei Pferbe vor und brei Pferbe hinter ben Wagen spannen?

Ich bewundere die Langmuth, mit welcher die medizis nische Facultät in ihrem Gutachten dieses Vergehen an der Heilfunft und am Menschenleben nur schonend und leise berührt, in dem Vordersate eines Sates, welcher so abges fast ist:

"Renn wir auch nicht in Abrede stellen wollen, baß dieser Endwed" (Leibesoffnung) "vielleicht auch durch erweischende Alustiere oder andere milbere Abschrmittel hatte erreicht werden können, ohne daß es nothig gewessen ware, eine Arznei, in beren Zusammenssen Salmiak und Sennesblätter einzgingen, zu verschreiben, so können wir doch der Meinung des Chirurgus Helwig nicht beistimmen, welcher bafür halt, daß durch diese Berordnung die Unwirksamkeit des Aberlasses bedingt worden sei, indem

Beispiele genug bekannt sind, wo ber durch Aberlas bewirkte Nachlas einer Brustentzündung wieder versschwand und die Krankheit wieder heftiger wurde, ohnersachtet der Kranke vor ahnlichen Beranlassungen zur Berschlimmerung, welche in gegenwartigem Falke Statt gefunden haben sollen" (Senna, Salmiak) "völlig gessichert war; auch ein anderer Grund dieser Erscheinung in der ziemlich rüstigen Körperbeschassenheit des Kranken und in dem chronischen Entzündungszustande der Lungen, welchen die Leichendssnung auswies, ausgefunden werden kann."

Ich gebe ju, bag ein Grund ju ber Wieberverschlims merung ber Krankheit (ober vielmehr, ba von einem Befferwerben nach bem Aberlaß eigentlich in Siebenhaars Unzeige nichts zu entbeden ift, ein Grund zu ber Unwirksamkeit bes Aberlasses) in ber "Rorperbeschaffenheit" bes Rranken aufgefunden werben tann, aber nicht fowohl in ber "Ruftigkeit" berselben, als vielmehr in ber, burch fruhere chronische Entzundung und beren Folgen, Sepatifation und Bermach= fung, herbeigeführten Infirmitat ber Lungen, auf welche bie Aberlaß nicht heilfam, fondern vielmehr nur nachtheilig wirfen konnte, fo bag, wenn eine Befferung barauf erfolgte, Diese nur vorübergebend und valliativ fein konnte. Die Aber- . laß konnte wohl bie acute Entzundung magigen; aber bie Bepatisation, biese innere Ursache biefer acuten Entzundung, konnte fie nicht mäßigen. Wird bie Urfache nicht gehoben, so kehrt die Krankheit bald wieder.

Dem aufmerkfamen Lefer wird bei jenem Sage bes Gutachtens nicht entgangen sein, bag bie Behauptung:

"Weil eine Lungenentzundung nach einer Aberlaß wieber.

schlimmer werben kann, ohne bas man Sennesblätice bat einnehmen lassen, so nehmen wir nicht an, daß die Senna die Unwirksamkeit bes Aberlasses bedingt habe" — wur eben di Moglichkeit, daß die Senna dieses nicht bewirkt babe, piesse und gestatte, keineswegs aber positiv beweise, daß die Berschlimmerung nicht von der Senna herrühre, welche im Vordersatze allerdings als fast bedenklich, wenigs fins als überslüssig, angesührt worden war.

Die von der Facultat hier beobachtete Schonung arztlischer Schwächen, bei einem ohnehin hoffnungslos scheinenden Krantheitsfalle, wurde in einem außergerichtlichen Falle, und wenn badurch nicht die Schuld bes unglucklichen Ausgangs mehr auf den zulest behandelnden Arzt geleitet zu werden schiene, als lobenswerthe humanitat zu betrachten sein.

Ich tehre nach biefer Digreffion ju ber Erzählung, wie fie Dr. Siebenbaar giebt, jurud.

Um spaten Abend schien bem Dr. Siebenhaar ber Puls bes Kranken etwas beruhigt, ber Seitenschmerz gemäßigt zu sein; aber Mattigkeit, Abspannung, Würgen und Blutspucken war ziemlich unverändert geblieben. Die Mixtur hatte einige Stuhle bewirkt.

Die Racht zum 22sten Juli unruhig und schlaflos. Bei gleicher heftigkeit aller Zufälle glaubte Dr. Sieben: haar, nun (allerdings mit Recht nach alloopathischen Prinzipien) Blutigel an die linke Seite ansegen zu muffen. Allein ber Kranke weigerte sich, fernerhin alloopathische Mittel zu gebrauchen, und wunschte, homdopathisch behandelt zu werden.

Dr. Siebenhaar schlug ihm seinerseits bieß zu thun ab und flellte ihm vor, baß er von ber Anwendbarkeit bieser Behandlungsweise unter seinen Umftanden sich nicht übers zeugen könne. Der Kranks bat ihn nun um Erlaubniß, sich an einen homdopathischen Arzt wenden zu bürfen.

Siebenhaar fest hinzu, daß der Kranke ihm zugleich das Versprechen abgenothigt habe, ihn, zu seiner und seiner krankelnden, von ihm behandelt werdenden Frau Beruhigung, noch fernerhin zu besuchen.

Er habe unter diesen Umstånden, sich mit dem Spruche: volenti non fit injuria — beruhigend, den Kranken seinem Schickfal überlassen zu mussen geglaubt, und ihm, um wenigsstens die zur Ankunft des homdopathischen Arztes noch etwas zu thun, ein kuhlendes, antiphlogistisch wirkendes Pulver verschrieben. Die Leischkin sagte späterhin vor Gericht aus, daß Herr Dr. Sieden haar sich freiwillig erboten habe, ihren Mann auch während der homdopathischen Cur zu bessuchen; und in diesem Falle konnte das Anerdieten freilich nicht wohl von dem Kranken abgelehnt werden.

Das verfchriebene Pulver, welches Siebenhaar. tublenb und entzunbungewibrig nennt, mar:

Rec. Flor. sulphuris Drachm, sem. nitri depurati Scrup. jj. crem. tart. Drachm. jj. Sachari albiss. Drachm. jjj.

hiervon follte alle Stunden ein Theeloffel voll genommen werben,

Ich bin überzeugt, baß kein Arzt in ganz Deutschland so unwissen ober so bosartig sein wird, einem Kranken im bochsten Stadium ber acuten Lungenentzundung, einem Kranken, dem man eben hat Blutigel sehen wollen und dem, nach dem Gutachten der medizinischen Facultat, eben eine zweite Aderlaß hatte gemacht werden konnen, alle Stunden

5 bis 6 Gran Some fel zu verordnen. Dieses Mittel bei auter Lungenengundung ju geben, ift ben Pringipien ber alldopathischen Redigin, wie fie jest find und wie fie in allen Beitaltern gewesen find, ganglich zuwiber. Schwefel ift, für bie kaien sei es bier gesagt, was alle Aerzte wissen, tein enindungswidriges, sondern ein entzundungerregenbe, bie Bruftorgane reizenbes, sie frampfhaft zusammeninitendes, den Blutumlauf erregendes und beschleunigen= bes, sogenanntes bigiges Mittel. Die alldopathische Mebizin braucht ben Schwefel nur in langwierig verlaufenben Armiheiten, nie ba, wo eine Krankheit akut verläuft und ammittelbare Lebensgefahr brobt. Die alloopatbischen Schrift= feller beißen ihn feiner erhibenben Eigenschaft wegen ba bermeiben, wo Fieber und Ballungen jugegen find; felbst in ben langwierigen Rrankheiten, bei benen man ihn empfiehlt, g. B. bei Samorrhoidalbeschwerden, bei schleimig= ten Bruftfrantheiten , bei langwierigen Ratarrhen , empfeh-Ien fie Borficht bei feinem Gebrauche, bamit er bas Blut nicht zu febr in Wallung bringe. Schon wegen feiner langen Birtungsbauer allein wurde man ihn in ben akuten Krankheiten nicht geben konnen; baber läßt jeber alloopa= thische Argt, wo er ibn in langwierigen Rrankheiten giebt, mux alle 12 Stunden, nicht aber, wie bier Siebenhaar, alle Stunden eine Gabe bavon nehmen.

Dieses Mittel aber verschrieb ein sogenannter rationels ler Arzt, Gr. Dr. Siebenhaar, einem hochst gefährlichen, boch seiner Behauptung nach noch rettbaren Kranten, um ihn bis zur Ankunft seines Nachfolgers nicht ohne Arznei zu lassen, da er sich keine Blutigel hatte wollen sehen lass

fen. Das war kein genialer Griff in ben alloopathischen Arzneivorrath !

Wenn Leischke nur einmal von diesem heroischen Mittel, welches hier wie Gift wirken mußte, genommen hat, so mußte er ohne Rettung verloren sein und die Kranksbeit einen tödtlichen Ausgang nehmen, und man braucht nach dem Gebrauch dieser Schädlichkeit gar nach keiner weitern Ursache des nach 2 Tagen erfolgten Todes zu fragen. Ohne den Gebrauch dieses Mittels ware vielleicht doch noch einige Hoffnung gewesen, den Kranken allsopathisch oder homdospathisch herzustellen. So bestätigt sich abermals, daß die Geschäftigkeit der Alldopathister mehr Kranke getöbtet hat, als die Krankheiten selbst.

Es ift fcwer zu glauben, baf Br. Dr. Siebens haar, ein Doctor rite promotus, fo unwissend gewefen fei, Die Schablichkeit bes Schwefels im vorliegenben Krantheits falle nicht zu kennen. Es ift fogar, ba er fo eben barüber, bag in biefem Falle ein homdopathisches Beilverfahren nicht anwendbar sein wurde, fich einen Ausspruch erlaubt hatte, benkbar, daß er außerdem noch soviel von der Homdopathie wußte, bag biefelbe im Schwefel ein Sauptmittel in langwierigen Rrantheiten findet und bag fie an ihm eine Wirkungsbauer von 6 Bochen fur eine einzige, unenblich kleinere Gabe entbedt hat. In biefem Falle mare alfo fr. Dr. Giebenhaar bem Bunfche bes Rranten, homoopathifch bergeftel'it ju werben, nicht forbernd ents gegengekommen, fondern batte burch feine lette alldopathis fche Berordnung bem bomdopathischen Nachfolger ein Sins berniß ber Beilung einer akuten Krankheit freundschaftlichft in ben Beg geworfen.

Ich bin bei mir fest überzeugt, baß Hr. Dr. Sies benhaar teinen Schwefel verschrieben haben wurde, wenn ber Krante ir seiner Behanblung hatte bleiben sollen.

Dr. b. Siebenhaar hatte gar feinen Beruf, noch etwas # verfchreiben, ba er eingewilligt hatte, bag ein bomipathisches Beilverfahren unter seinen Augen angefangen wert, von bem er ja, seinem vorherigen Abrathen nach aus ucheilen, so viel wiffen mußte, daß nun bie Abbrechung ellopathischer Arzneigaben bas Erste sein werbe, was arztlich angestonet werben wurde. Er hatte wenigstens feinen Beruf, wider ben Billen bes Kranken noch ein neues Beilverfahren mit beroifchen Ditteln anzustellen, ba er erwarten mußte, bag dem Kranken in einigen Stunden und bevor biefe etwas belfen tonnten, eine bomoopatbische Diat und vielleicht auch ichon ein haudopathisches Beilmittel verordnet werben murbe. Bollte er aber bas berkommliche Arzneischlucken bis babin nicht unterbrechen laffen, warum blieb er nicht bei bem "fühlens ben abführenden" Mittel? Bar es nicht mehr indicirt? Der Zustand war boch noch ber gestrige - mar es gestern elloopathisch indicirt, so mußte es auch heute noch indicirt fein. Dber war bas Loth Genna fcon verschludt? Dber hatte Dr. Siebenhaar aus bem Richterfolg erkannt, baß seine geftrige Inbitation nicht rationell, bag fie fcblecht gewesen mar? Da er in biefem Falle teine Beit behielt,. eine beffere Indifation auszuführen, so war seine Schuldigs teit, teine aweite, noch weniger eine so gang ungewöhnliche und unvernünftige, anzufangen, bie bie hoffnungen tes Rranten auf homdopathische Sulfe vernichten mußte.

Br. Dr. Siebenhaar hat fich burch fein zweibeutiges Berfahren bes Bertrauens jebes Rranken unwurdig gezeigt.

Mit Recht hatte ber im Berfolg von Dr. Siebenshaar wegen bes tobtlichen Ausgangs ber Krantheit beschuls bigte Chirurgus Helwig in seiner Bertheibigung jenem bie Unwissenschaftlichkeit seiner Berordnung bes Schwefels in eisnem solchen Falle vorgeworfen und sich bei dieser rechtmäßisgen Nothwehr gegen Siebenhaars ungegründete Beschuls bigung auf Citate aus den bekannten Arzneimittellehren des Gesenius, Jahn und Richter berusen.

Jeber Leser erwartet, daß die medizinische Fakultat in ihrem in der Sache spater erfolgten Gutachten diese strafs wurdige Berordnung bes Dr. Siebenhaar gebührend gerügt haben werde. Das ist aber keineswegs geschehen.

Im Gegentheil scheint die Fakultat in ihrem Gutachsten barüber empsiudlich zu sein, daß ein nicht promovirter Chirurgus den promovirten Doktor belehren will; denn sie sagt, daß "dem Dr. Siedenhaar, ohne erst die Beslehrung des Chirurgus Helwig hierüber nothig zu haben, eben so bekannt gewesen sei, was über die nachtheilisgen Wirkungen des Schwefels in Entzündungskrankheiten von den Schriftstellern über Arzneimittellehre geschrieden worden ist, als daß F. Hoffmann den Schwefel in der Schwindsucht empsohlen, und daß Senff die Schwefelleber in Entzündungen sehr heilsam besunden habe."

Woher wußte benn die Fakultat, daß das alles bem Dr. Siebenhaar bekannt sei? Waren ihm etwa diese Fragen in seinem examine rigoroso von der Fakultat vorzgelegt und von ihm genügend beantwortet worden? In dem Falle konnte sie allerdings von ihm sagen: es war ihm bekannt — dann hatte sie aber auch hinzusügen durzsen: daß er das über den Nachtheil des Schwefels

bei Entzündungen Gewuste bis zum 22. Julind 1829 wicher vergessen zu haben scheine. Ober unterstützt sie ben promovirten Tezt freiwillig gegen die Beschulbigung des nicht promovirten Arztes mit Beweisen von den Vortheis len des Schwefels bei Entzündungen?

Tolangend biefe, bem Dr. Siebenhaar bekannt sein sollangen, vorgeblichen Beweise für die Nüglichkeit des Schwesels in Entzündungen, die also die Indikation besselben für Schwesels in diesem Falle veranlaßt haben müßten, so bitte diesmal boch Siebenhaar deim Verschreiben, und die Fakultät bei Absassung des Gutachtens aus der Acht gekassen:

1) Dag Leischtens Rrantheit teine Schwindfucht, fondern eine akute Lungenentzundung war, wo alfo %. Soffmann teinen Schwefel verordnet haben wurde, wohl aber Gesen ius, Sahn und Richter ihn verbies ten. Bollte bie Fakultat; wider ben Sprachgebrauch, Leifdtens vorhergegangenen dronischen Suften (welden fogar Siebenhaar verschweigt) und bie ihm gum Grunde liegende Berwachsung, Hepatisation und (nur gemuthmaßte) chronische Entzundung mit bem Namen einer Schwindsucht belegen und baraus eine Inditation Gies benbaare für ben Schwefelgebrauch herleiten (zu welcher er fich eben fo wenig bekennt, als es ihm einfallen konnte, eine langwierige Krankbeit, wie die Schwindsucht ober Gronische Entzundung ift, in ben awei Stunden bis gur Ankunft eines homdopathischen Arztes heilen zu wollen), so tonnte ihr boch auch nicht entgeben, bag man auch bei einem Schwind füchtigen bie bazu getommene higige, fonelle Lebensgefahr brobende Krankheit eber beilen muffe,

als die langwierige, namlich die Schwindsucht, daß also F. hoffmanns Beobachtung dem Dr. Siebenhaar gar nicht zur Rechtfertigung gereichen kann.

2) Daß Schwefelleber in feinen Wirkungen auf ben menschlichen Korper etwas gang Unberes ift als . Schwefel. Sie wirkt unter anbern auch schneller als Dieser, kann sich also eber fur akute Krankheiten eignen Dennoch find bie Erfahrungen über Beilals dieser. famteit ber Schwefelleber in Entzundungen noch fo vereinzelt, daß fetbst ein Ditglied biefer Fakultat in feinen fritischen Beften gegen bie Unguverlaffigfeit biefer Erfahrungen gesprochen hat. Ueberhaupt wird wohl fein Arat in bem Moment, wo er einem anbern Arzte und einer andern Beilmethobe weichen will, noch einen fo roben Bersuch bazwischen werfen, sondern er wird solche Bersuche nur ba machen, wo fie unter feiner eignen Berantwortlichkeit gemacht werben konnen und ihr schlech= ter Erfolg nicht einem Unbern aufgeburbet werben foll.

Der sicherste Beweis aber, bag bie Fakultat felbst Siebenhaars Verordnung nicht billigt und baß sie nur bem Chirurgus seine Verwegenbeit, Etwas besser zu wissen, als ein Doktor, verweisen wollte, ist darin zu sinden, daß sie unmittelbar an den vorhin citirten Sat des Gutachtens einen andern knupft, der so lautet:

"Da überdies in den Akten nirgends etwas vorkommt, ob Leischke von diesem Pulver und wie viele Mal eingenommen habe, vielmehr aus der Abneigung des Kransken gegen die zeither gebrauchte Kurart mit größter Wahrscheinlichkeit geschloffen werden dürfte, daß Leischke etwas davon nicht bekommen hat, so kann dieser Verord-

nung bes Dr. Siebenhaar keine Borfchlimmerung bes Arankheitszustenbes beigemeffen werben."

Mus biefen Sate folgt

1) bes, wenn Leischke Etwas von dem Schwefelpulsver lebemen hatte, die Fakultat allerdings doch geneigt far wirde, dieser Berordnung die Berschlimmerung des benken beizumeffen. Denn sonst wurde sie direkt gesagt beben, daß eine Berschlimmerung davon, wenn er das Mittel auch genommen hatte, nicht habe entstehen konnen.

hieraus kann man ferner folgern, daß, wenn ein Arzt ein mpaffendes, schädliches Mittel verordnet hat, es aber duch einen glücklichen Zufall nicht eingenommen worden iff, derselbe nicht straswürdig werde, sondern dadurch vielmehr Schutz erlange gegen gerechten Tabel seiner heillssen Bersordnung.

- 2) Der Umstand, baß in ben Aften nicht vorkommt, also nicht eruirt worden ist, ob Leifchte von bem Pulver genommen hat, gereicht unter biesen Berhältnissen bem Dr. Siebenhaar zum Bortheil und ben von ihm Beschulbigten zum Nachtheil.
- 3) Die "Abneigung Leischtens gegen die zeither gebrauchte Kurart" giebt noch nicht "die größte Wahrsscheinlichkeit, baß er etwas bavon nicht bekommen habe"; bem es ist wieber aus psychologischen Gründen eben so wahrscheinlich, daß er bei dem Andlick des Pulvers, bei dem Zureden seiner Frau, der dem Gedanken, daß ihm das neue Mittel doch vielleicht Hüsse oder Linderung schaffen könne und daß es ja doch wenigstens nicht schaden werde, da Sieben haar es mit Rücksicht auf die nachfolgende homdopathische Behandlung verschrieben habe, endlich bei

ber verzögerten Ankunft bes hombopathischen Arztes, eins ober bas andremal bavon genommen haben möge.

4) Weber das erste Spruchkollegium, welches die hos moopathischen Aerzte und Famulos insgesammt verurtheilte, noch das zweite, welches sie lossprach; hat die Bedeutsamkeit des letzten Siebenhaarschen Rezepts erkenznen und gehörig ermessen können, wie viel hier auf eine präsumirte "größte Wahrscheinlichkeit" ankam.

Nach dieser Berordnung bes Dr. Siebenhaar wurde nun Hofrath Schwarze und, da dieser verreiset war, mittags den 22. Julius Dr. Trinks ersucht, den Kranken in Behandlung zu nehmen. Dieser schickte abends seinen Famulus (den Hr. Dr. Siebenhaar in seiner Anzeige "seinen sogenannten Famulus" nennt), den Chirurgus Lehmann. Dieser untersuchte den Kranken genau, verfügte in Austrag seines Arztes die Beseitigung aller Arzneien und versprach, daß sein Doktor nächsten Morgen ihn besuchen und etwas verordnen würde, da für heute und vor dem Auswirken der allsopathischen Arzneien die homdopathischen nicht genugsam wirken könnten. Dieses Motiv sift in der homdopathischen Heillehre begründet.

In dem Gutachten der medizinischen Fakultat wird dem Chirurgus Lehmann hierüber zur Last gelegt, daß er bem Kranken wegen dringender Lebensgesahr nicht augens blicklich etwas Allsopathisches verordnet habe, oder, wenn er zum Praktiziren nicht berechtigt gewesen sei, ihn nicht an einen andern Arzt gewiesen habe. Die Fakultat scheint hier ganz vergessen zu haben, daß der Kranke nicht allsopathisch behandelt sein wollte. Weber Lehmann, noch die Fakultat, noch irgend ein Mensch in der Welt war be-

rechtigt, den Kranken zu einer Helimethode zu zwingen, die er verwarf. Erwuchs dem Kranken Schaden aus einer Unterlassung, so war es seine eigne Schuld, nicht die Lehmanns. In jedem Falle aber, darin wird jeder raz tionelle Erzt mit mir übereinstimmen, war es sur den Kranks besser, gar nichts zu nehmen, wie Lehmann verwinete, als das Schweselpulver sortzugebrauchen, welches dr. Siebenhaar kurz vorher, also vielleicht bei derselben dringenden Lebensgesahr, veroednet hatte.

Und bann, der "andre Arzt," an den, nach der Ansficht der Fakultät, Lehmann den Kranken hätte verweisen sollen, war ja noch da. Hr. Dr. Siebenhaar besuchte ja den Kranken, der getroffenen Beradredung gemäß, fort, wird einen Kranken, den er srüh so krank verließ, gewiß abends wieder besucht haben — hätte denn der promovirte Arzt nicht weit eher, als der Famulus, die Berpslichtung gehabt, den Kranken zur Annahme allsopathischer Mittel zu bereden oder zu zwingen? Wenn der Famulus hier eine Unterlassung verschuldet, Aber das Schweselpulver, dess sechensgefahr nur vernehrt, statt sie zu beseitigen.

Da Dr. Erinks erst abends von einer Landreise zus ruck tam, so komte ihm Lehmann erst gegen 11 Uhr nachts Bericht über den Kranken abstatten. Dieser scheint als ein ersahrner Arzt aus Lehmanns Bericht die Unheils barkeit des Kranken erkannt zu haben, denn er trug ihm hierauf auf, dem Kranken anzuzeigen, daß er ihn nicht annehmen könne, weil sich seine Krankheit zur homdopathis schen Behandung nicht eigne.

Jeber Kranke, sei er auch hossinungslos, eignet sich sowohl zur homdopathischen als zur alldopathischen Behandlung, in so sern der Arzt für den unglücklichen Ausgang, wenn er den Umständen nach unvermeidlich ist, dei keiner Heilmethode verantwortlich gemacht werden kann. Dr. Trinks bediente sich augenscheinlich nur jenes Ausdrucks als Borwand der Ablehnung; er erkannte gewiß, daß der Kranke weder durch eine, noch durch die andre Heilmethode gerettet werden könne. Die Wahl dieses Ausdrucks war eine Schonung für den Kranken, dem er das Todesurtheil anzukundigen nicht der rusen war. Auch wurde dem Kranken, laut Siebenhaare Anzeige, nicht, daß er sich zur homdopathischen Behandlung nicht eigne, sondern, daß Trinks zu viele Kranke zu besorzet habe, hinterbracht — ein noch guttigerer und schonenderer Borwand.

Da Lehmann nachts nicht in die Wohnung des Kransten gelangen zu können glaubte und am frühen Morgen ihm wieder unerwartete Abhaltungen entgegentraten, so verzögerte sich die Bollziehung dieses von ihm übernommenen Austrags die zu der Zeit, wo er, falls ihn Trinks angenommen hätte, ein Arzneimittel bekommen haben würde, die stüh hauf 9 Uhr. Siebenhaars Klage giebt 10 Uhr an; die Leischkin bestätigt Lehmanns Angabe, hauf 9 Uhr.

Der Leser wird gern glauben, daß die bei den frühern Suns ben des ersten Arztes von mir gerühmte Langmuth der medizis nischen Fakultät num erschöpft war und sie sich daher in ihrem Gutachten über diese, im praktischen Leben leider! vorkoms mende und erklärdare Berzögerung sehr hart ausläßt. Daß aber, wie daselbst behauptet wird, "dadurch die vorhanden gewesene hestige Entzündung einen tödtlichen Ausgang nehs men nen muste," ist eine unerweisliche Kumulation von Schuld, bei welcher der Salmiak, die Senna, das Schweselpulver und die Hentisation der Lungen des Kranken, als viel wichtigere Mannte, ganz aus der Acht gelassen worden sind. Und inner war doch dei bloßer Verlassung auf die Raturbulle nehr Hossmung für den Kranken, als beim Fortgebund des Schwesselpulvers.

Der Kranke wendete fich nun, ben 23. Julius Bormits tags, an Dr. 28 olf um Hulfe. Dr. Siebenbaar, ber rubige Bufchauer, verfichert in feiner Unzeige, bag ber Rranke fic inteffen merklich verschlimmert habe, was nach seinen Berordnungen und bei der schlechten Lunge bes Rranken Niemand bezweifeln wird, jeboch von ihm naber zu betailliren Da Dr. Bolf nicht zu Sauft mar, fo gewesen ware. schickte beffen Sattin auf Berlangen bes Kranken ben Stellvers treter beffelben, ben Chirurgus Belwig, ju bem Rranten. Diefer, bem unbefannt mar, bag icon ein hombopathischer Arat die Behandlung des Kranten abgelehnt habe, ameifelte nicht, daß Dr. Bolf ben Kranten annehmen wurde, und ba er fabe, wie bringend nothig bier Gulfe fei, fo gab er ihm das für diefen Krankheitsfall bomdopathisch vaffende Atonit 24fter Potenzirung.

Ueber biese und eine spätere ärztliche Verordnung wird nachher der Chirurgus helwig von Dr. Siebenhaar verklagt und von der medizinischen Fakultät für schuldig besunden, weil er nicht das Recht habe, innersich zu praktiziren. Die öffentliche Stimme kann frn. helwig nurloben, daß er in einem dringenden Falle that, was sur jeden Menschen, sei er auch nicht Arzt oder zur Praris berechtigt, Psicht ist: in solchen Fällen schleunig nach bestarchi X. Bb. L. Pft.

ten Wissen mit ben zu Gebote stehenben Mitteln zu helsen, so gut man kann. Seine Berordnung war rationeller und gesetzlicher, als das Schweselrezept des zur Praxis berechstigten Doktors — hatte sie doch vor der Zeit gemacht werden konnen, wo dieses unheilvolle Rezept geschrieberr wurde!

Als helwig nach Tische bem Dr. Wolf über bas Geschene referirte, so billigte biefer zwar im Allgemeiner als Arat bie Berordnung feines Stellvertreters, erklarte aber zugleich, bag er aus guten Grunden bie Behandlung bes Kranken nicht übernehmen tonne. Die "guten Grunbe" maren ohnfehlbar biefelben, die ben Dr. Erints abhielten, namlich die Ueberzeugung von der Unmöglichkeit, bas Leben bes Rranten zu erhalten. hierzu tam noch, attenmas fig, die Besorgniß, daß ibm Dr. Siebenbaar eine Kalle ftelle, welcher, wie ihm bekannt geworben war, bereits zur Leischkin gefagt hatte, bag bie Rrankheit wohl einen tobtlichen Ausgang nehmen werbe. hiervon schweigt freis lich Dr. Siebenhaar in seiner fpatern Anzeige, wo er Die Anklage stellt, bag ber Kranke bei Fortsetzung bes alloopathischen Berfahrens noch batte gerettet werben tonnen. Gewiß ift, bag er nicht gerettet werben tonnte, wenn er bas lette alldopathische Rezept fortgebrauchte.

Als helwig Rachmittags Leischken bie Rachricht brachte, daß ihn Dr. Wolf nicht behandeln könne, hatte bieser indessen nach dem Einnehmen des Akonit Schlaf bekommen, der husten hatte nachgelassen und das Erbrechen war weggeblieben. Dieser gunstige Erfolg, der einzige in der ganzen Krankheit, belebte die hoffnung, die der unglückliche Kranke auf die homdopathie gesetzt hatte; und da kein promovinter Arzt mehr in Dresben war, an ben er sich um Forsetung ber homdopathischen Behandlung hatte wenden kunnen, so war es natürlich, daß er Hrn. Helwig ku, seine Behandlung sortzusehen. Leisch kens und seine Fran Versicherungen, daß Dr. Siebenhaar nicht sesen die homdopathische Behandlung sei, daß er die behandlung wünsche und daß er den Kranken mit keichen werde, bestimmten den jungen Mann, die Bestandlung unter der vorausgesehten Zustimmung und Autozicht des Dr. Siebenhaar zu übernehmen. Er trug der Leisch in auf, den Dr. Siebenhaar um die Bestimsmung der Stunde, zu welcher sie sich besprechen könnten, zu bitten.

Spater, als helwig, war Dr. Siebenhaar bies fen Abend zu bem Kranken gekommen. Nach helwigs Aussage, die sich wohl auf den Bericht der Leischkin grunden mußte, hatte er sich gewundert, daß der husten nachgelassen habe und Schlaf eingetreten sei, hatte sich aber nicht erklärt, zu welcher Stunde er mit helwig sprechen wolle. Dr. Siebenhaar erwähnt in seiner Anzeige diese Umstände nicht, ist auch nicht darüber in den Akten bes fragt worden.

Wenn zwei Aerzte zu verschiebenen Stunden einen Aranken besuchen, so entstehen fast stets durch misverstans dene Aeuserungen derselben und durch deren Wiedererzählen verschnliche Mishelligkeiten unter beiden. Daher ist es eine Ehrensache unter Aerzten geworden, daß kein Arzt den Aranken des Andern ohne Beisein des Andern besucht und daß zwei Aerzte, die einen Kranken gemeinschaftlich bes

handeln, ihn auch nur gemeinschaftlich besuchen. Dr. Siesbenhaar hat sich durch sein Anerdieten oder durch seine Einwilligung, den Kranken mit zu besuchen, in eine zweisdeutige Stellung geseht, wobei er, wie es scheint, bloß sehen und horen, nicht rathen wollte, während der Kranke voraussehte, daß dieses Sehen und Horen auch ihm, dem Kranken, drztlich nützen musse, jenen also zur Mitverantswortlichkeit bei einer, nun von einem Famulus unternommenen Behandlung verdindlich mache. Wie die Sachen nun standen, mußte Siebenhaar entweder eine Stunde zur Konferenz bestimmen oder er mußte ausdrücklich sagen, daß er dieses zu thun nicht gesonnen sei. Er hat aber vorgesgezogen, auf das Sesuch um Konferenz gar keine Antwort zu geben, und lieber zu unde stimmten Zeiten sortsabzren wollen, zu sehen und zu hören.

Die personlichen Mißhelligkeiten aus wiedererzählten Aeußerungen des einen Arztes bleiben auch hier nicht aus. Dr. Siebenhaar klagt in seiner Anzeige, Helwig habe gesagt, der Aberlaß sei nicht zweckbienlich gewesen, und andre Dinge, welche er wohl nur im Hause des Kranken wiedergehort haben konnte. Die Leischkin stellt vor Gericht das Alles in Abrede, und versichert sogar, Hels wig habe — in der That mehr kollegialisch, als wahr — gesagt: Leischke könne mit der bisherigen Behandlung zusrieden sein. Er habe den Aderlaß nicht getadelt, wohl aber — sehr richtig — erklärt, es sei kein gutes Zeichen, daß die Krankheit auf den Aberlaß nicht nachgelassen habe. Bagatellen, wie solche, praktischen Kerzten täglich vorkoms mende, meist halb oder ganz unwahre Zwischenträgereien, hätten den Hrn. Dr. Siebenhaar nicht höher interesse

en sollen, als die ungludliche Lage bes hoffnungelofen Aranten.

Dr. Siebenhaar in feiner nachherigen Anzeige giebt en, die hesigkeit der Zufalle des Kranken sei im Wesent= lichen inteffen gestiegen, ber Puls sei immer mehr unterbrieft mb faum fühlbar geworben, bie Ungft und Betlems mmy der Bruft babe jugenommen. Dies babe Selwis gen eicht geftort, bem Kranten Soffnung gur Berftellung machen; er habe ihm ben 24. Julius Bormittags wieder ein Philverchen gereicht. Es war Bryonia 18ter Potenuinna, für diefen hoffnungslosen Kall allerdings bomdopethisch paffend, aber eben so wenig im Stande zu helfen, als alleopathisch indizirte Mittel — Moschus, bernsteinhals tiger hirschorngeist - geholfen haben wurden. für Aerzte beiber Schulen tein Berbrechen, in selbst hoffs nungstofen Kallen bie indigirten Mittel noch zu geben, und bie natürliche Zunahme der Krankheit burfte ihn, wie Dr. Rubn in feiner Unzeige zu meinen fcheint, eben fo wenig abhalten, ein neues Mittet zu geben, als fie einen alldopathischen Arzt abgehalten haben murbe, Moschus u. Aber unvorsichtig war es von Belwig, bgl. zu geben. daß er nicht wenigstens ber Leischtin sagte, wie wes nig ein gludlicher Erfolg gehofft werben tonne.

Balb barauf trat, nach Siebenhaars Anzeige, große Aufregung mit fturmischen Bufallen, nach Helwigs Aussage, große Schwäche, nach bem Angeben ber Leischtin, große Schwäche und kurzer Athem ein.

11m 5 Uhr Nachmittags tommt helwig zu Gies benhaar. Diefer behauptet, jener habe ihn gebeten, ben febr bebenklichen Aranten wieder zu übernehmen; helwig

:

sagt aus, et habe den Dr. Siebenhaar ausgesordert, sich zu erklaren, wenn er mit ihm wegen des sehr bedenklichen Kranken Rucksprache nehmen wolle. — Siebenhaar des hauptet, er habe ihm versprochen, dem Kranken seine Hulfsleistungen nicht zu versagen, wenn Helwig zuvor dem Kranken versichere, daß die Homdopathik hierin nichts thun konne. Helwig aber sagt aus, Siebenhaar habe verssichert, er habe nichts gegen die Homdopathie, wünsche vielmehr einmal eine homdopathische Kur zu beodachten und wolle auf dem Abend um 9 Uhr kommen; er habe gleich vermuthet, daß Leischke, da er lange vorher an Husten gelitten habe, eine Eiterbeule in der Brust habe.

Wenn Siebenhaar in seiner Anzeige auf biese Unsterrebung, als einen Triumph über Helwig, einigen Werth legt, so hat es ben Gerichten nicht ber Mühe werth gesschienen, die Abweichungen in den Angaben Siebenhaars und Helwigs über diese Unterredung durch ein spoteres Verhor Siebenhaars auszugleichen und in Uebereinstimsmung zu bringen, ober sie haben die Angabe Helwigs, als die zuletzt erfolgte, als die wahre angenommen.

Vor ber zur Konferenz bestimmten Stunde war ber Patient bereits verschieden. Helwig zeigt es in bes eben abwesenden Dr. Siebenhaars Wohnung an und ba er die Leischkin geneigt gefunden hatte, die Sektion des Verstorbenen machen zu lassen, so bittet er ihn um Benachrichtigung, ob und wenn die Sektion erfolgen soll.

Dr. Siebenhaar scheint barauf mit bem Stadtphysis tus, Dr. Ruhn, Ruckfprache genommen zu haben. Diesfer trug am 25. Julius ben Stadtgerichten mundlich vor,

'n.

daß Dr. Trinks dem nun verstorbenen Leischke seine hülse verweigert und Dr. Wolf ihn nur durch seinen Famulus habe besuchen lassen. Auf seine Frage, ob dieser Fall sich zu einer legalen Sellen eigne, wurde er abfällig beschieden. Meines Ermesserafannten die Stadtgerichte, daß dem Gegenstande aus unreinen Duellen eine gesen Bichtigkeit gegeben werden wolle, als ihm zukomme; idessen haben sie sich durch diese Ansicht einen späteren Tadel in hohen Landesregierung zugezogen.

Im 26. Julius stellten bie DD. Ruhn, Siebenhaar, Leonhardi und Schrag eine Privatsektion bes Berstorbes man, zu welcher aber Helwig, ohnerachtet seines beshalb ausgesprochenen Bunsches, nicht eingelgben wurde.

"Hierbei fand sich die linke Lunge durch altere, zu Filamenten gebildete Ausschwitzungen verwachsen, besonders an ihrem hintern Rande sehr fest; ihre Substanz war sehr entzündet, hepatisirt und strotzend von Blut; beim Einschneiben sand sich die Substanz hie und da in Brand übergegangen und ausgelöst. Die Bronchien voll von schäumendem, ausgelöstem Blute. Die rechte Lunge war ebenfalls, jedoch weniger, verswachsen, ihre Substanz sehr entzündet; beim Einschneiben drang schäumendes, ausgelöstes Blut heraus, die Bronchien waren damit angefüllt. — Die Substanz des Herzens etwas schlaff, die Leber sehr groß und mit Blut überfüllt. Das lledrige normal."

Aus biefem Befunde ergiebt fich, bag ein boppeltes Leis ben vorhanden war :

1) Ein alteres, filamentose Bermachsung, vorzüglich ber linken Lunge, und hepatisation ber Substanz, als

Folge einer alteren, ungewiß, ob dronischen ober afuten, vorhanden gewesenen Entzundung — und

2) ein neueres, die seit dem 21. Julius entstandene akute Lungenentzündung, deren tödtlicher, paralytischer Aussgang durch die vorhandene Desorganisation der Lungen schon hinreichend motivirt wurde, indem ersahrungsmäßig ein schon desorganisirtes Eingeweide eine neue sehr akute Entzündung schwer zu überstehen vermag. Daran mag es liegen, daß so viele Kranke, troß alldopathischer Beshandlung und troß reichlichen Aberlässen, an Entzündunsgen sterben.

Die vier Sekanten haben in ihrem Sektionsbericht auf Diese nothwendige Trennung des Befundes in zwei zu versschiedenen Zeiten entstandene Zustande keine Rucksicht genoms men, sondern fie geben nur an:

"Aus biefem Settionsbefunde ergiebt fich, baß Leifchte an ben Folgen einer heftigen, in Brand übergegangenen Lungenentzundung gestorben fei."

Bu verwundern ift, daß das Gutachten der medizinischen Fakultat, indem es angiebt, daß der Berdacht einer Desorganisation die Gesahr des Kranken drohender gemacht habe, nicht zugleich bemerkt, daß die Möglichkeit seiner Errettung durch die nach dem Tode gesundene aktere Desorganisation sehr zweiselhaft werde.

Zwei Tage nach diefer Sektion gaben die DB. Siesbenhaar und Leonhardi bei dem Stadtphysikus Br. Tuhn jeder eine Anzeige des Falles ein. So wenig ich weiß, wie Gr. Dr. Leonhardi dazu kam, eine solche Anzeige zu machen, so wenig weiß ich, warum dessen Anzeige nicht zu den Akten gekommen ist.

Dr. Siebenhaar erzählt in seiner Anzeige ben Hers gang so, wie ich in bem Borbergebenben, mit alsbalbiger Beisugung ba von ben Beklagten und von der Leischkin spater gegebenen Berichtigungen, angesuhrt habe, und schließt mit folenden Borten:

"Die Grunde, welche mich zu biefer Anzeige bewegen, w tirzlich folgende:

1) Slaube ich es ber Wichtigkeit des Gegenstandes schuldig zu sein, daß ich einen der vielen Fälle mittheile, im welchen die Homdopathik Gelegenheit gehabt hatte, ihre Wirksamkeit an den Tag zu legen, aber leider es nicht dewiesen hat, während es nicht an Wahrscheinlichskeit sehlt, daß der Patient, wenn er vernünftig alldos pathisch behandelt worden ware, hatte gerettet werden können."

Ich gebe bem frn. Dr. Siebenhaar zu, bag ber Kranke vielleicht hatte gerettet werden konnen, wenn er "vernünftig allovathisch" behandelt worden ware; bas war aber leiber nicht ber Fall.

Altenkundig hatte ja Hr. Dr. Siebenhaar felbst, pusolge seiner Aeußerungen gegen die Frau Leischke und hrn. He lwig, wenig Hossinung zur Errettung des Kransten, während er noch in seiner Behandlung war. Wenn auch die Vorhersagung Siebenhaars, "daß der Kranke eine Siterbeule haben moge," ein Irrthum war, so hatten doch wahrlich die inzwischen bei der Sektion gefundenen Desorganisationen dem Hrn. Dr. Siebenhaar vernünstisger Weise nicht die entgegengesetze Meinung, "daß er wahrscheinlich hätte gerettet werden können," beibringen können.

Sefett, es ware biefer Fall ein solcher gewesen, "wo die Homdopathie ihre Wirksamkeit hatte zeigen können und sie nicht gezeigt hatte," so wurde ein Freund der Wissensschaften ben Fall doch passender der wissenschaftlichen Welt, als den Gerichten mittheilen. Die Gerichte müßten ja verzweiseln, wenn ihnen alle Falle mitgetheilt werden sollsten, wo eine gepriesene allspathische heilmethode, z. B. die entzündungswidrige, die gastrische, oder eine Brunnenskur u. s. w. die Wirksamkeit nicht bewährt hatte, die man von ihr gerühmt hat.

Aber freilich, eine Mittheilung bieses Falls an bas wissenschaftliche Publikum hatte ben Mittheiler als Urheber ber verberblichsten Rezepte und einer fehlerhaften Behandlung in seiner ganzen Bloße bargestellt, eine Bloße, die bei einer Mittheilung an die Gerichte eher unbemerkt bleiben konnte. Das war sehr klug von Hrn. Dr. Siesbenhaar.

Ich febre zu ben ferneren Grunden zurud, welche ben Dr. Siebenhaar, feiner schriftlichen Angabe nach, bewosen haben, eine gerichtliche Anzeige zu machen.

"2) Durfte wohl die Nachlassigkeit ber DD. Trinks und Wolf, welche beibe ben Kranken nicht ein einzigesmal personlich untersuchten und ihre hombopathischen Grundsätze selbst auf die Krankenbesuche anwendeten, einige Erwähnung verdienen."

Der zartgewählte Ausbruck: einige Erwähnung vers bienen — heißt in einer beshalb gemachten gerichtlichen Anzeige so viel als: Bestrafung verdienen. —

Der Ausbruck: "Diese Aerzte wendeten ihre homdopasthischen Grundfate selbst auf die Krankenbesuche an" — zeigt

und, baß hr. Dr. Siebenhaar hier wihigere Einfalle batte, als bei Entwerfung seines Rurplans.

Daß er aber, vor der Anklage dieser Aerzte wegen unterlassen Krankenbesuche, sich nicht genauer unterrichtete, me zu wissen, daß beide den Kranken nicht angenommen hatten, also ihnen auch personliche Besuche nicht zugemuchet werden konnten — das zeugt für einen blinden Six des hrn. Dr. Siebenhaar gegen die Homdopassie und die sie ausübenden Aerzie.

"Endlich "" fahrt Dr. Giebenhaar fort,

3) "scheint es zu meiner eignen Rechtfertigung nothig zu sein, viesen Kall nicht mit Stillschweigen zu überges den, indem sich der Chirurgus Helwig im Beisein mehrerer Personen über mein arztliches Versahren, weil ich einen unter allen Umständen schädlichen Aberlaß vorgenommen hatte, unvortheilhaft ausgelassen hat — eine Anmaaßung, die ich nicht glaube, mir von einem gewöhne lichen Chirurgus, am wenigsten unter den bewandten Umständen, geduldig mussen zu lassen."

Dr. Siebenhaar scheint hiermit sagen zu wollen, daß er vermöge seines hohern Ranges, als promovirter Urzt, auch mehr wissen musse, als ein "gewöhnlicher Chistungus," und biesen baher im umgekehrten Falle verklagen dufe. Allerdings hatte Gr. Dr. Siebenhaar mehr wissen sollen; aber in Wahrheit war das Versahren Hels wigs rationeller, als das Siebenhaars mit Schwesels blumen u. s. w.

Inzwischen haben spater bie Aften ergeben, baß Gr. Dr. Siebenhaar von den Biebererzählern mit Unwahrsheit berichtet worben ift, und baß Gr. helwig, fatt

Siebenhaars Berfahren zu fritisiren, es — mehr aus Kollegialität als ber Wahrheit gemäß — gelobt und über die Unwirksamkeit ber Aberlaß nur eine sehr richtige Bemerkung aus ber medizinischen Prognostik gemacht hat.

Die Gründe also, aus welchen Hr. Dr. Siebenhaar ben Gerichten "einen Fall mittheilte, in welchem die Hombospathie etwas hatte leisten sollen und nichts leistete," er die "Sparsamkeit der DD. Trinks und Wolf in ihren Krankensbesuchen einiger Erwähnung werth fand" und er "zu seiner eignen Rechtsertigung für nothig hielt, nicht mit Stillschweisgen zu übergehen, daß ein Chirurgus das Versahren eines Doktors getadelt habe," sind unzureichend und gleichsam mit den Haaren herbeigezogen. Besser hätte er "zu seiner eignen Rechtsertigung" die Gründe angegeben, aus denen er dem Kranken Schweselpulver verschrieb. — Bemühen wir uns nicht weiter, die Quellen auszusuchen, aus welchen seine Anskage sloß.

Bwei Tage barauf, ben 30. Julius, übergab ber Stabt= phyfitus, Dr. Kuhn, die Anzeige beider Aerzte ber hohen Landesregierung, unter Beifügung eines aus Siebenhaars Anzeige excerpirten Berichts über den Vorfall, wobei er schließ= lich ins Licht stellte, daß die beiden hombopathischen Aerzte den Kranken vernachlässigt hatten, daß der Chirurgus Helswig nicht zur innerlichen Praxis berechtigt sei und daß durch dieses Versahren viel Zeit zum Nachtheil des Kranken unbenutzt geblieben sei.

Ich komme immer barauf zurud, bag, wenn einmat burch ungluckliche Zufälligkeiten bie Zeit zur hombopathischen Behandlung bes Kranken, als welche er allein wunschte und annehmen wollte, unbenutt blieb, es immer noch besser für

in war, gar nichts zu bekommen, als Schwefel einzunehe men. Immer bester, gar nichts, als etwas Schabliches thun!

Auf diek Eingabe Dr. Auhns verfügte die hohe Lanbestegierung durch den Dresdner Stadtrath die Konstituirung der 4 semsopathiker, die Abhörung der Leischkin als Zemer. f. w.

Rachdem sich hierauf die, von mir in die obige Erzähtug eingeschafteten Berichtigungen der ersten Anzeige Siebenhaars ergeben hatten, wurde Ende Augusts im Sange Rachtens die Einholung einer rechtlichen Entscheidung bei dem Lupiger Schöppenstuhle verfügt, welcher dazu ein Gutachten der medizimischen Fakultat zu Leipzig, einholte.

Diefes Gutachten vom 3. April 1830, von bem ich schon gelegentlich gesprochen habe, stellt, nach lichtvoller Darfiellung und Bergleichung ber, von beiben Theilen angegebenen Thatfachen, fest, bag bie von Dr. Siebenhaar vorgenommene Aberlaß angezeigt war, und geht über ben Bedarf bes Rechtsfall hinaus mit dem, von der Homdopathik maltisch widerlegten und baber theoretisch bestrittenen, einstweilen blog fur bie Alldopathik gultigen Ausspruch, bag in brigleichen Entzundungen nur eine erfte, zweite ober britte Werlaß belfen könne. Es rechtfertigt bas Bestreben Sies benbaars, Leibesöffnung zu verschaffen, giebt zu, daß biesed burch gelindere Mittel batte geschehen konnen, und stimmt ber Meinung nicht bei, bag bie beftigeren, von Siebenhaar angewendeten Mittel die Krantheit wieder verschlims mert batten, weil fich erfahrungsmäßig bergleichen Krankbeiteverschlimmerungen auch ohne folche Anlasse zu Ber-Anlangend bas von schlimmerungen einfinden konnten. Siebenhaars Gegnern angefochtene Schwefelrezept, fo

seien biesem sowohl die nachtheiligen Wirkungen des Schwefels bei Entzündungen, als auch die Empsehlung desselben in Schwindsucht und die der Schwefelleber in Entzündung bekannt gewesen, ohne daß er erst die Belehrung des Chirurs gus Helwig hierüber nottig gehabt habe; und da es nicht wahrscheinlich sei, daß der Kranke ein ober mehrere Male davon eingenommen habe, so könne dieser Verordnung keine Verschlimmerung des Kranken beigemessen werden.

Lehmann hatte, da er die große Gesahr des Kranken erkannt habe, augenblicklich das gewöhnliche (alldopathische) Heilversahren ergreisen oder, wenn er zur innern Praxis nicht berechtigt zu sein glaubte, den Kranken an einen andern Arzt weisen sollen. Durch sein Warten und Jogern bis zum ansbern Morgen hatte die vorhandene heftige Entzündung einen tödtlichen Ausgang nehmen mussen.

Ich mochte vielmehr glauben, bag Lehmann ben Kranten bei feiner genauen Untersuchung schon hoffnungelos fanb; benn auf Le hmanns Untersuchung und Bericht grunbete fich bas Urtheil bes Dr. Trinks, bag bem Kranken nicht zu belfen fei. Der Moment alfo, wo ber Kranke rettungslos murbe, lag nicht zwischen bem Abenbe, wo ihn Lebmann besuchte, und bem Morgen, wo er ihm die Uebernahme ber Behandlung absagte; sondern er lag mahrscheinlich zwischen bem Bormittage, wo Siebenhaar bas Schwefelpulver verschrieb, und bem Nachmittage, wo ihn Lehmann befuchte. Denn bamale, wie Giebenhaar ben Schwefel verschrieb, hatte biefer ja, seiner Unzeige nach, noch hoffnung, baß ber Kranke allsopathisch gerettet werben konne, baber er ihm auch nicht ein bloßes Linderungsmittel, fonbern ben febr aktiv wirkenden Schwefel verschrieb. Dag Sieben

haars Hoffmung freitich nicht so groß war, als er in seiner Anzeige vorgiebt, erhellt aus seinen bebenklichen Worhersagungen gegen die Leischte und gegen Helwig. Wahrs scheinlich ift also die schlimmere Wendung der Krankheit in den nachsten 6 Stunden nach dem Verschreiben des Schwesels eingelnen; ob es dem Einnehmen des Schwesels beizumess son si, überlasse ich der Entscheidung der medizinischen Kashuist.

Dr. Wolf, fährt das Gutachten fort, hatte seinem Fasmulas nicht gestatten sollen, als solcher den Kranken mit homdspathischen Mitteln zu versehen. Helwig hatte, so gut wie Lehmann, wissen sollen, das der Kranke zur hos mospathischen Kur sich nicht eigne, da ihm gewiß bekannt gewesen sei, daß schon ein anderer homdspathischer Arzt die Behandlung besselben abgelehnt habe.

Ohne mir über dieses Aktenstück andere Bemerkungen erlauben zu wollen, als die schon in der vorstehenden Gesichichtserzählung eingestossenen, scheint doch, in Beziehung auf die letzten Sätz, aus den Akten klar zu sein:

- 1) Daß Leischte keine andere Behandlung als eine homdopathische wollte, Lehmann also an Unterlassung ber alldopathischen Behandlung so schuldfrei ift, als Siebenhaar.
- 2) Daß Dr. Wolf seinem Famulus nicht eine Erlaubs niß gegeben hat, ben Kranken zu behandeln, daß er aber wohl für einen ihm erzählten Krankheitsfall ihm das homdopathisch passenbe Mittel anzugeben berechtigt war.
- 3) helwigen war nicht bekannt, daß schon ein ans berer homdopathischer Arzt bie Behandlung bes Kranken abgelehnt hatte.

4) Richt Lehmann, sondern Dr. Trinks hatte, aktensmäßig, geurtheilt, daß sich der Fall zur homdopathischen Behandlung nicht eigne, was wohl nur sagen konnte, daß er den Kranken fur unheilbar halte.

Nach Obigem urtheilt bas Gutachten, baß bem Dr. Sieben haar bei ber Behandlung bes Kranken Etwas zur Last nicht gelegt werden könne; daß Lehmann durch Unter= lassung augenblicklichen kraftigen Einschreitens oder Berweissung an einen andern Arzt geschadet, Helwig aber durch unbesugtes Kuriren und durch gesetwidriges Dispensiren sich verschuldet habe.

Die herren Schoppen zu Leipzig verurtheilten hierauf ben 3. Juni 1830 bie DD. Trinks und Bolf jeben zu einer Gelbbufe, helwigen zu 4 Wochen Gefangnif und Lehe mann zu einer noch ungleich harteren Strafe.

Aus ben beigefügten Entscheidungsgründen ist zu erseben, daß Lehmanns harte Strafe auf den Grund der im medizinischen Gutachten gebrauchten Ausdrücke erfolgt ist: "der Kranke sei bei Lehmanns Besuche in einem Stabium gewesen, wo augenblickliches drzeiliches Einschreiten hatte geschehen sollen, indem mit jedem Augenblicke das Leben mehr gesährdet worden,"

## unb:

"bie heftige Entzundung habe burch die bis zum nachsten Morgen fortgesette Berzogerung des Ginschreitens einen tobtlichen Ausgang nehmen muffen."

hiernach schließen die herren Schoppen, baß

"Lehmann, ba er ben Krankheitszustand wohl erkannt, sich einer strafbaren Unthätigkeit hingegeben babe. Er hatte, ba er zur innern Praris felbst nicht berechtigt gewes

sen, einen zur Praxis berechtigten Arzt sollen rufen lassen. Er hatte endich ben Auftrag des Dr. Trinks, daß dieser ben Krankn nicht behandeln könne, um einige Stunden früher ansichten können."

Wan tehmann, wie ich nicht zweiste, die Gefahr des Innien kannte, aber von seinem Arzte Austrag hatte, ban kein homdopathisches Mittel zu verordnen, so blieb ihm de Alternative, entweder es zu wagen, den Kransen bis näckten Tag ohne Arznei zu lassen, oder ihn an einen alldopathischen Arzt zu weisen. In letzterem Falle hatte er ihn aber an den noch vorhandenen, aus und eingehenden, der Gesahr aus zusehenden Dr. Sieben haar weisen, oder, was noch kirzer war, dessen zuletzt und zu dem Zweie, das der Kranse bis zum Ansang, der hamdspathischen Kur nicht ohne Arznei sei, verordnetes Schweselpulver sortnehmen lassen mussen:

Run ist aber jedem Arzte klar, kann also auch Hrn. Lehmann nicht entgangen sein, baß es dem Kranken viel beilfamer war, lieber gar nichts, als dieses schabliche Schwesselbulder zu nehmen; ich muß baher aus vernunftigen medizis wischen Grunden überzeugt sein, daß Lehmann in diesem zweiselhaften Falle sehr weise, und durchaus nicht straffallig gehandelt hat.

Hierbei scheinen auch die Rechtsgelehrten ganz übersehen zu haben, daß Leischte keine allsopathische Hülse wollte und nicht dazu gezwungen werden konnte.

Man könnte mir einwersen, daß Lehmann ben Kranzten an einen andern homdopathischen Arzt hatte weisen sollen; mußte ihm aber nicht wahrscheinlich sein, daß der andre hoz mdopathische Arzt auch seine und des Dr. Erinks Ansicht theiz Ardin X. Bd. L. Oft.

len werbe, nach welcher 68, gemäß ber homdopathischen Drin= zwien, besser war, im Laufe biefes Tages noch kein bombo= pathisches Mittel zu geben, bamit es nachsten Lag bas gan z wirken konne, was es heute nur halb wirken konnte? Ich bin überzeugt, baß, wenn bem Leifchte zu helfen gewesen mare, bas Arzneimittel, bas er nächsten Tag erhielt, noch eben so viel geholfen haben murbe, als wenn er es ben Abend vorher erhalten hatte; zumal ba Gr. Dr. Siebenhaar gar nicht genau angiebt, in welchen Umftanben fich ber Kranke in biefer Nacht verschlimmert habe, und es baburch wahrschein= lich wird, bag ein großer Unterschied in feinem Befinden, ein Uebergang in ein fcbiebenteb Mille Rrantheit, nicht mertlich gewesen D. In Ermangelung licher Angaben teinen ausreichenben batte alfo bas mebizinifca Butmigen Grund, anzunehmen, bag in bie fer Dath bie Krantheit box flepeinen babin gebieben fei, n Ausgang babe nebmen muffen. Waren aber Scennzeichen angegeben, aus benen man schließen barf, daß biese Racht tiber Leben und Tob entschieden habe, so mußte nun, bevor bestraft wurde, erst ausgemittelt werben, ob baran bas Nichtsthun am Abende. ober bas Schwefelmittel am Morgen ben meisten Antheil gebabt babe.

Ueberhaupt hat die Gewohnheit unfrer Aerzte, sehr kransten Personen alle Stunden einen Loffel voll Medizin zu gesben, wohl auf die Ansicht der Rechtsgelehrten gewirkt; sie halten den Kranken für vernachlässigt, weil er durch Lehmanns Beranstaltung um diesen Gebrauch des Einnehmens gekommen ist. Freilich wußten die Rechtsgelehrten nicht, daß der Kranke reichlich, nur zu reichlich Arzneien für die nächsten 24 Stunden eingenommen batte. Denn Schwes

sel, Siebenhaars lette Verordnung, wird nie ofter, als höchstens nach 12 Stunden wieder eingegeben, wirkt also wenigstens 12 Stunden und noch viel länger. Lehmann hat sonach zur keine Entziehung der Medizin für den Kranken veranlest, also ihn nicht vernachlässigt; nur taugte die lette Rain nicht, aber das war nicht Lehmanns-Schuld.

Die Herren Schöppen sinden die DD. Trinks und Bolf strafbar, weil jeder Arzt verbunden sei, allen Hulse-suchenden selbige zu gewähren. Daferne sie bei dieser Kranks beit die homdopathischen Mittel als unzureichend erkannten, hatten sie alldopathische Mittel anwenden sollen.

Es ist schon oben von mir bemerkt worden, was die Herren Schöppen freilich nicht wissen konnten, daß der Ausbruck des Dr. Trinks "es sei ei dem Kranken homdopathisch nicht zu helsen," soviel besage, als: es sei ihm überhaupt nicht, weber mit homdopathischen, noch mit alldopathischen Mitteln zu helsen. Biele Aerzte lassen sich zwar durch die Ueberzeugung, daß Lebenserhaltung nicht mehr möglich sei, nicht von der Hulfsleistung und den Versuchen dazu abhalten und sie gesten in diesem Falle diesenigen alldopathischen oder homdopathischen Mittel, welche zur Hulfe oder zur Erleichterung des Kranken am geeignetsten sind. Es entsteht aber die Frage, ob ein Arzt, welcher sich diesen vergeblichen Hulfsleistungen auf Kosten des Kranken und mit Verlust seiner Zeit nicht unterziehen will, darum gestraft werden könne?

Wenn endlich ein Arzt einen Kranken darum nicht ans nimmt, weil er schon zuviel Kranke zu besorgen hat, so scheint mir dieses, wenn es nicht bloßer Borwand ist (wie häusig bei sehr beschäftigten Aerzten vorkommen soll), ein erheblicher, gultiger Grund zur Nichtannahme bes Kranken, ba die Berpflichtungen des Arztes gegen seine früheren Kranken ihm gestatten mussen, keine neuen Berpflichtungen einzugehen, unter benen die alteren vernachlässigt werden mußten.

Daß helwig verurtheilt wurde, ift zwar Rechtens, ba er nicht zur Praris berechtigt war und, was leider jett noch homdopathischen Terzten verboten ift, selbst dispensirt hatte; immer aber bleibt es lobenswerth, daß dieser junge Mann sich ausopferte, um dem sonst verlassenen und hulflosen Tranken einige hulfsleistungen und einigen Trost zu gewähren.

Gegen dieses Erkenntniß appellirten die vier Beschuldigsten und die juriftische Fakultat in Leipzig erhielt Austrag, dars über abzuurtheilen. Diese erließ am 15. Oktober 1830 ein Urthel ganz andern Inhalts.

Es wurde namlich entschieben, baß "Lehmann mit ber, wegen ihm beigemessener Berschuldung an Leischkens Tobe ihm auferlegten Strafe, die DD. Arinks und Wolf mit der, ihnen wegen nicht geleisteten arztlichen Beistands diktirten Geldbuße zu verschonen seien;" nur hinsichtlich Hels wigs blieb es bei der, wegen unbefugten Kurirens und Selbstdispensirens auferlegten Strafe.

Die bochft lichtvoll bargestellten Entscheidungsgrunde verbienen, bem größeren Publifum nicht vorenthalten zu werben:

"Dieweil in einer Wissenschaft, bie, wie die drztliche, nicht auf unwandelbaren mathematischen Grundsägen und eben so wenig auf sesten positiven Normen, sondern ledige lich auf Erfahrungen und aus benselben gezogenen Abstraktionen beruhet, keines der verschiedenen möglichen oder

wirtiden Lehrgebaube berfelben auf ausschließliche Gultigteit Unfpruch machen barf, mithin, wenn bie Rrage ift. ob ein Ant wegen beffen, was er bei Behandlung eines Kranter gethan ober unterlaffen, zu beftrafen fei, immer nur (ufofern nicht ausnahmsweise bie Gesetze eine gewisse Mitte Behandlung ausbrudlich vorschreiben ober unterfagen) abfolute und grobe Unwiffenschaftlich: feit bes beobachteten Berfahrens, feineswegs aber bie Befolgung irgend eines Spftems die Auferlegung einer Strafe rechtfertigt, immagen, wenn blog bie verschiedene Sefaltung ber Biffenschaftlichkeit, also bie Berschiebenheit ber Softeme ber Medigin in Rebe fteht, zwischen allen, fo lange nur nicht ber Staat bie Anwendung ber Gabe bes einen ober bes anbern aus polizeilichen Grunden verboten bat, bem Arzte (und also noch mehr bem Kranken) die Babl nothwendig frei bleiben muß (welche Gabe, in fofern fie eines Beweises bedurfen, folden icon barin finben. bag mit ber Berwerfung berfelben jebe Fortbilbung ber Biffenschaft überhaupt für ungulässig erklart werben wurde), nun aber bas von C. C. Behmann bei Leifch= ten wahrend ber letten Tage seiner Krankheit auf beffen ausbrudliches Berlangen angewendete fogenannte homoos pathifche Beilverfahren auf Ansichten beruhet, die, gleich= viel, ob fie materiell richtig over unrichtig find (welche Frage nicht gur Rompeteng bes Richters gehort), bennoch in formell = wissenschaftlicher hinsicht soweit ausgebildet find, bag ihnen ber Rame eines Systems nicht abgesproden werben tann, im Uebrigen nach biefen Anfichten gu beilen und fich beilen ju laffen jur Beit burch ganbesgesete nicht untersagt ift, folglich auch nicht behauptet werben kann, bag berjenige, ber sein Beilverfahren auf jenes Softem begrundet, blog um beswillen für ftrafbar zu achten sei, weil er thut ober unterläßt, was er nach ben Regeln eines andern Spstems nicht hatte thun ober nicht hatte unterlaffen follen, - aus biefem Gesichtspuntte an= gefehen aber amar, anlangend G. G. Lehmann, bemfelben Nichtanwendung ber fol. 77 angebeuteten Mittel \*) als eine strafbare Unterlassung nicht zugerechnet werben mag (weshalb benn auch ber ihm gemachte Borwurf ber Bogerung ben größten Theil feiner Bebeutung verliert). anderer Seits jedoch und C. G. Belwigen betreffend, burch bas Gefagte feineswegs bie Ausübung ber Beiltunft durch hierzu nicht berechtigte Personen, ingleichen bie Selbstfertigung und Dispensirung von Arzneien, ba beibes burch ausbruckliche Landesgesetze unterfagt, entschulbigt werden mag, ferner zwar jeder Arzt dem Kranken, der feine Hulfe anruft, folche zu gewähren im Allgemeinen verpflichtet, die Erfüllung biefer Pflicht jedoch burch mancherlei Umftanbe, beren einige im gegenwartigen Falle, wenn icon nicht nachgewiesen, boch auf eine gerabe nicht unglaubwurdige Beise angeführt worden, beschränft wird; fo haben C. C. Lehmann in feiner anderweiten Bertheis bigung, Dr. C. F. Trinks und Dr. P. Bolf aber in ihrer Borstellung \*\*) foviel, bag jener mit ber ihm auferlegten Strafe, biefe mit ber ihnen biftirten Gelbbuffe gu

<sup>\*)</sup> Der entgundungswidrigen Methobe bes alloopathifden Syftems ber Medigin.

<sup>\*\*)</sup> Ich bedaure, bag ich nicht in Besig biefer hier angeführten Bertheibigungsschriften bin und sie also bei biefer Abhandlung nicht habe benugen thunen.

verschonen, ausgeführt, dagegen Helwig etwas, so ihm gegen die ihm auferlegte Strafe zu Statten kommen mochte, nicht beigebracht zc. zc."

Ich schließe hier die Erzählung bisses zweiten, die Homipathie betreffenden Rechtsfalls. Er muß für alle gebinde Stande Interesse haben, vorzüglich aber für Aerzte mi, in Betracht der verschiedenen barin vorkommenden witlichen Entscheidungsgründe, auch für Rechtsgelehrte.

Es wurde mir wissenschaftliche Belehrung willkommen sein, ob meine hierbei angebeutete Ansicht gegründet sei, bas daztliche Berfahren bes ersten Arztes nach allbo-pathischen Prinzipien sehlerhaft sei;

daß er sich seit bem Moment, wo er Schwefel versichrich, in ein zweideutiges Berhaltniß zum Kranken und pu bem nachsten Urzte gesetzt habe;

bag bie Triebfebern, welche ihn zur Anklage bewogen, nicht gang rein zu fein scheinen;

daß die homdopathischen Aerzte mit Recht Bebenken tragen durften, einen unbeilbaren Kranken anzunehmen;

daß ein Nachtheil für ben Kranken aus Berzoges rung ber Anwendung neuer Mittel nicht erweislich und auch nicht wahrscheinlich ist;

baß bas moralische Publikum ben homdopathisch versordnenden Gehülsen loben werde, welchen ber Buchstabe bes Gesetes verurtheilen mußte;

baß bas medizinische Gutachten bie nach ben verschiebenen medizinischen Systemen auch verschiedenen individuels Ien Ansichten ber Aerzte nicht berücksichtigt habe, und den Sinn bes Gutachtens entschieben,

ber lette Gerichtshof aber baffelbe aus einem bobern, wiffenschaftlichen Gesichtspunkte aufgefaßt habe.

Gern glaube ich, daß befangene Aerzte hierin von meiner Seite etwas Feindseliges erbliden werden und daß sie auch durch die Thatsachen und deren Commentar nicht zur Unbefangenheit zurückzuführen sein werden — aber sollte nicht die bessere Mehrheit der Aerzte den hier aufgestellten Ansichten beizupslichten geneigt sein?

Einige Bemerkungen zum Streite mit ben Therapeutikern und ben Pathologen.

23oz

Dr. Conftantin Sering zu Paramaribo auf Surinam.

Indem ich meine gesammelten Schriften über die Lepra durchblattere, um noch einige davon zur vorläusigen Mitsteilung auszuheben, und ich nun an das ganze Werk denke, was ich darüber bald möglichst geden will, dringt sich mir schwerzlich der Gedanke auf, wie so sehr wir doch alle verstannt werden, besonders von unsern Mitärzten, ja von den deisten Menschen darunter. Ich habe es nicht zu erwarsten, wie es sonst wohl der Fall sein wurde, wenn ich der alten Schule angehörte, daß man die Abhandlung über Lepra, wenn sie nun als ein Erstling von mir vollständig erscheint, mit schonender Anerkennung werde ausnehmen, vielmehr weiß ich im Voraus, daß man, weil ich der verstannten, verhaßten Wahrheit der Hahnemannschen Lehre huldige, mit Achselzuken auch alles andere ansehen, und die Frucht so vieler Mühen mir wenig Empsehlung vers

schaffen wirb. Statt baß es mir ben Weg in meiner Lauf= bahn eroffnen follte, wird nun fernerhin mein Rame genug fein, um ben Stab über alles zu brechen, mas ich nur schreibe. 3war wird mich biese Aussicht weber im mindeften aufhalten noch irre machen in meinem Bestreben, aber fie ift boch unangenehm. Ich mochte auch meine andern Lehrer burch bas, mas ich schreibe, erfreuen, aber werbe es nicht konnen burch ein Buch, mas, wie fie mabnen, auf einem fo entsetzlichen Irrthume beruht. Ich habe bei biefer Gelegen= heit recht ernfthaft und angelegentlich nachgebacht: was in aller Welt nun wohl bon unfrer Seite gethan werben konne, um immer Dehrern bie Augen zu offnen. Aber was ift nicht von unfrer Seite fcon alles verfucht worben! ber freudige Aufruf, Die bedachtige Ermabnung, ber bonnernde Buruf, ber iconenbe Berweis, Gegenlachen, Gegenspott und Begensatyre; Bleichgultigfeit bis zur Berachtung, mubsame Wiberlegung auch ber nichtswürdigsten Dinge, endlich bis zur Mengftlichkeit forgfaltige Rechtfertigungen, alles, alles ift bagemefen, und alles vergebens. Und am Ende wirds gar noch beifien: waret ihr uns nicht fo grob gekommen, ba hatten wir's mohl eher angenommen. Aber wer — bei allen Rezensenten! — soll benn ba nicht grob werben, wenn auch gar nichts anders verfangen will.

Dabei ist mir eingefallen, baß es vielleicht bienlich ware, die Feinde in zwei Theile zu spalten, in die Theraspeutiker und Pathologen, und hierauf jeden besonders zu berücksichtigen, und zwar die ersten ohne alle Schonung, dagegen die letztern mit sehr vieler Schonung. Zu welchem ich aber die Gründe naber entwickeln will.

Beim Streite mit ben Therapeutikern haben wir bas

Recht, mit völliger Schonungslosigkeit zu versahren, weil nicht nur alles Recht ganzlich auf unserer Seite ist, sons bern auch dieselben sammtlich, so lange sie nur dagegen schweiben, von dem ersten an in der Ienaischen Literaturzzirung, dis auf den letzten im Dresdner Abendblatte, gegen den gesunden Menschenverstand angeschritten haben, und durch und durch vergessen, was die einsachsten Denkgeziete von einem Gegendeweise verlangen. Therapeutisch sienet es sich nämlich um nichts, als einen einsachen Erzschrungsatz, den sie nur eben so einsach prüsen dursten, ja müßten, wenn sie etwas dagegen fagen wollten.

Bum Beispiel; wenn ich von bier aus nun behaupten wollte: bag bie Rrifen bei Entzundungen gewöhnlich ein= traten nach bem Durchgange bes Monbes burch ben Deris bian, daß alle Bemühungen, diese Krisen vorher zu bewirken, vergebens ober nachtheilig, nachher aber besto erfolgereicher maren, - fo wurden, indem fich barüber mit weniget Dube in einem hospitale Erfahrungen machen laffen, ohne ben geringften Nachtheil für Kranke, febr balb gesammelte Thatsachen entweder bagegen ober bafür sprechen. Mochten bann manche behaupten, die Entzundung habe keinen Inbus, andere, bag biefer vom Sonnentage abhangig fei, wieber andere barüber ftreiten, ob biefer Ginfluß vom Monde, oder nicht vielmehr von der Erde felber heruhre u. bgl. m., alle, die es berucksichtigen wollten, wurden sich boch erft auf die Erfahrung, auf Prufung obigen Sages, berufen und erst erperimentiren ober beobachten. Aber gewiß für lächerlich wurde es ein jeder halten, dagegen ohne alle Prufung anzuschreiten und allein zu fagen: er fei unfinnig, weil ber Mond - und die Erbe 2c. 2c., da wir doch von Mond und Erbe und beren Kraften und Einflussen eben fo viel nicht wissen.

Warum aber thun bie Therapeutiker nun nicht so mit ben Hahnemannschen Saten und prüsen sie erst? Sie fagen, es sei ber Mühe nicht werth. Dann ware es aber auch ber Mühe nicht werth, um so ohne Aushören Zeter! Zeter und abermal Zeter über und zu schreien. Aber drei Dinge sind's, die davon abhalten, und das vierte ist das schlimmste von allen, es sind: Brodneid bei den Gemeinsten, Mangel an Demuth bei den Vornehmsten, die Größe und hohe Einsacheit der Lehre beim großen Hausen, endlich aber die Verwöhnung durch Theorieen bei den Gelehrten.

Bei teiner Wissenschaft noch Aunst hat Brobneib pon jeher einen solchen Einfluß auf die Aritik gehabt, als wie bei ber drztlichen, Aus allen Zeiten und Bolkern lassen sich bavon die Beweise beibringen. Wir wollen uns mit diesem Gemeinsten nicht aufhalten, sondern weiter gehen.

Da sehen wir benn gegen uns zu Felbe ziehen: einen Leipziger mit selbstgefälligem, frommelndem Schmunzeln und einen Dresdner mit saden Gemeinplätzen; einen Preussen und einen Hamburger mit lächerlich stolzer Impertisnenz und jüdischer Arroganz, und einige Destreicher mit dummer Hyperlegitimität und jeder findet seine Affen und jeder seine klatschenden Parteien, und der ganze Aroß hat die Hauptsache vergessen, und halt sich mit Nebenz dingen auf, mit Schwahen, übelangebrachter Gelehrsamskeit, Schelten, Spotten und Lästern. D, mein Vatersland, was scham' ich mich in dieser weiten Ferne über derzsleichen so gax jämmerliches Zeug! Warum unters

wien benn biese umberufenenen und swerklugen Kritifer die einfache Untersuchung, ober stellen fie auffallend vertehrt an? weil fie bagu, außer der Gabe fein zu beobachs. ten. und der Uebung im nuchternen Denken, eine vollige Kreibeit wa vorgefaßten Meinungen mitbringen mußten. und mit biefen feltenen Gaben fich erniebrigen mußtes, wieber Schuler werben mußten, ba fie fie Reifter bunften. Das ift ber große Stein bes Inftoges; fie follen fich bemuthigen, um nach Bahrheit ju forfchen, und bas konnen, bas wollen fie nicht: fie vermeinen ja; bag fie bas allemal schon hatten als Schuls Aber bie einfachsten Manner, benen sie kraben abaethan. boch über die Kopfe wegsehen, thun es, und finden bie Weil nun aber ein jeder ohne alle Ausnahme, ber bisber bie verlangte Prufung unternahm und recht unternahm, nothwendig von der Wahrheit überzeugt werden muß, und diefe unbestreitbare Thatsache sich so oft ereignete, was wußten fie bagegen zu fagen, um bie Augen ja nicht fich baburch offnen zu laffen? Gine febr fein ausgebachte. wibig eingerichtete Behauptung: - Da bergleichen Merate nothwendig entweder alt ober jung find, so sagen sie, ist er alt: er sei ein verungluckter Praktiker, ber fich bamit retten will, ein beschränkter Empiriter, ein Charlatan zc., ift er nun aber jung: ein Berführter, feichtgebildeter, uns wissenschaftlicher Kopf. Je mehr fich aber bie Beweise bes Gegentheiles alle Tage baufen, - je lauter wird baffelbegefdrien, nichts befferes.

Das größte hinderniß ber Ausbteitung ift aber bie bobe Ausbitdung, die hahnemann seiner Lehre gegeben hat. Es ift noch kein Beispiel in ber Geschichte ber Wiffenschaft, bag

ein einziger Forfcher in fo rafcher Folge eine folde Reiheber mertwurbigften Entbedungen, von benen eine immer gur andern führte, der Welt mittheilte. Biels leicht hatte man nun im allgemeinen bie erfte begriffen, wenn es bei ihr geblieben mare. Aber Sahnemann fonnte barauf nicht warten. Go wie fich nun bas Gebaube immer ftolzer und kuhner erhob, so wurde es auch ben Unwilligen immer unzuganglicher. Sie haben die Berbunnung ber erften Grabe noch nicht begriffen, ba boren fie von Decillionteln; fie schutteln bas Saupt noch über folch einen Tropfen, ba werben ihnen bie Streutugelchen empfohlen; fie haben fich über folch ein Rugelden noch nicht ausgewuns bert, so erfahren fie, baß man baran nur zu riechen habe, und mabrend fie fich noch barüber entfeten, manbelt ein Graufen fie an: folch eine Gabe wirke vierzig und mehr Tage lang!

Alle biefe Entbeckungen sind auf dem Wege der Erzfahrung gemacht worden, daher konnte die Theorie ihnen nur hinten nach gehen, und wurde disher weniger ausgesbildet. Die bisherigen Aerzte aber fanden, wie es denn nicht anders sein konnte, den erperimentirenden Theil ihrer Doctrin allzu wenig reizend, legten sich daher mehr auf Theorie, und gewöhnten sich dadurch so an letze, daß sie es beinahe selber nicht mehr wissen, wie so ganz sie sich hierin von den Chemikern und Physikern, die dem wahren Wege der Ersahrung getreu geblieben, absonderten. Nun wird ihnen eine Lehre angeboten, die im Praktischen einen so ungeheuern Abstand behauptet, im Theoretischen aber werniger ausgebildet ist, daher denn die aussallende Weigerung jener Verwöhnten. Bis zum Ekel haben sie den Hippos

frates im Munde, und verschmähen bie einzige hippotratis

Benn wir so die verschiebenen Klassen ber Therapeustiker schouwgslos' absertigen mussen, weil offenbar nur grelle Emseitigkeit, Beschränktheit des Verstandes, gewisssenlosk Trot und gemeiner Eigennut uns auf allen Schritztenlosk Trot und gemeiner Eigennut uns auf allen Schritztenlosken, so mussen wir, denke ich, gegen die Pastologen uns besto schonender betragen. Und dies aus wehren Gründen. Die Pathologie ist nämlich als Wissenschung nicht entschaft achtbar; wir können ihrer schlechterdings nicht entsbehm, und wir mussen sehren daß eine Gestaltung berselben im Geiste der neuen therapeutischen Gesetze in Stande komme.

Benn die bisherige Therapie ein meift verkehrtes, meift vergebliches Streben barftellt, burch Arzneigemische Gesund= beit zu bewirken, burch Gewalt Krankheit zu überwinden. und wenn jeber einigermaßen einfichtsvolle Praktiker bas bunkle und unfichre berfelben fuhlen mußte, wir baber von ibm fordern burften, bag er eine Belegenheit gur Bervolls tommnung burch gefahrlofe Berfuche begierig ergreifen muffe, so sehen wir bagegen ben Pathologen unantastbar in ben. Reihen ber Naturforscher stehen, bie es mit bem, was ba ift, zu thun haben. Er beobachtet die Krantheiten, und fucht bie feste, felbstftanbige Form ber Pflanzen und Thiere in ihrer Schaar wieder zu finden. Darum sondert er die verschiedenen, stellt bie Bilder einzelner auf, ihren Unfang, Bachsthum, Bluthe, bis jum Bergeben, und ba fich fo viele selbstständige Formen darbieten, die sich gleich wie besondere Befen icharf charakterisiren, ein eigenthumliches Leben haben und ihres Gleichen zeugen, fo wendet er bies

nun auch auf die übrig gebsiebenen an, und sucht in beren Gewirr möglichst Ordnung zu bringen. Er erforscht die Gesetze ber Krankheit bei Entstehung berselben und bei der Ausbildung; er untersucht die durch Krankheit hervorzgebrachten Formen, und verbreitet so Licht bis über das Gesbiet der Physiologie.

So wie die Physiologie ber Lehre von den graben Linien gleicht, so magt er in feiner Wiffenschaft nun auch bie frummen Linien, gleich jenen, zu bestimmen und zu bes rechnen, und eröffnet baburch, ebenso wie ber Mathematiker, ein neues größeres Gebiet. Wenn viele nun in biesem achtwiffenschaftlichen und verdienftlichen Streben zu weit gingen, und mehr finden wollten, als fie konnten, wenn barauf die Therapeutiker, die nicht wußten, woran fie fich halten follten, biefe verungludten Berfuche ergrifs fen, und burch Unwendung berfelben auf bas Beilverfahren jenes verberbliche Kuriren auf Krankheitnamen entftand, so werben wir ben Therapeutifer bedauern und entschulbigen, weil er nichts Befferes hatte, ben Patholos gen aber nicht weiter beschuldigen konnen, als bag er sich irrte, vom rechten Bege abgefommen mar; bagegen aber bie Pathologie, als Naturwiffenschaft, in allen gebuhrenben Ehren fortwährend erhalten.

Daß wir die Pathologie nicht entbehren konnen, daß Hahnemann nur die fälschlichen Aufstellungen jeuer Krant-heitnamen, von benen die Natur nichts weiß, verwirft, besonders aber die unglückliche Anwendung der Namen am Krantenbette nicht haben will; daß endlich der Grund zu einem neuen Gebäude der Pathologie in Sahnemanns Schriften selbst schon gegeben wurde, läßt sich leicht mit

Beisters eignen Borten barthun, wenn wir uns die Rübe geben wollen, alle Satze, die ins Gebiet der Pathozlogie gehören, aus seinen Schriften zusammenzustellen. Inzbem wir dies aber vollständig zu erörtern dem überlassen, der sich einem an die Aussuhrung einer solchen Grundlage wagen will, mussen wir doch einiges noch zur Beträftigung des Gesigten anführen.

Bei ber Mittelwahl kommt alles barauf an, bag wir bie auffallenbern, sonberlichen, ungemeinen und eigens beitlichen" Beichen, als folche erkennen; woburch aber tonnen wir bies anders, als burch Pathologie? Wenn wir barinnen bem blogen Instinkte folgen wollen, so werben wir und nur ju oft verlassen finden, pathologische Kenntniffe bingegen uns gerade in biefem wichtigen Punkte nie im Stiche laffen. Wir wiffen, welche grobe Diggriffe in ber Babl tes homdopathischen Mittels bie Laien begeben, bie ohne alle vathologischen Kenntniffe allein nach Symptomenabnlichkeit zu Berfe geben. Wir wiffen, welch ein Uebergewicht als Somoopathifer berjenige hat, ber mit reicher pathologischer Renntniff ber alten Schule ausgestattet war. Und wer feinen Kranken wer fagen will: es ift eine Art Lungen =, Art Leber = ober andere Entzündung, hat boch immer bazu Pathologie nothig Sa es ift nicht möglich, in irgend einem bebeutenberen Krankbeitsfalle bie ahnlichen Symptom in einem Mittel wieber zu finden ohne pathologische Kenntnig, und es ift lediglich Bufall, ter bann noch manchmal jum rechten verhelfen fann, g. B. im Schlagsluß. So ist es in allen Krankheiten, die wir nicht wortlich in ben Symptomen vorfinden, ja nie barin vorfinden konnen. Arzneiprufungen konnen immer nur in Grangen, und zwar febr beschrantten, bleiben, bagegen bie Archiv X. Bb L Hft.

Rrantheit keine Granze kennt, als ben Tob. Die wenigen Arzneisvmptome aus Bergiftungsgeschichten helfen hier nicht aus, fie find zu gewaltsam erzwungen worden. Es bleibt nur ber traurige Ausweg übrig, die Nebenzeichen allein zu berud: fichtigen und bie gewaltsam großesten Beichen, weil fie nirgends zu finden find, hintanzuseten, ganz gegen obige Regel. Much schon jum Rranteneramen, jum Auffassen bes Bilbes, ift Pathologie nothig, und fei es nur eine unbewußt empirische, Die babei leitet; jur Bahl bes Mittels aber gang unumganglich, indem ohne fie in ben wichtigsten Sallen fich ber Schluß von ben Krankheitzeichen auf bie Mittelzeichen nicht machen lagt. Ebenfo wenig wird man im Laufe ber Beilung bie nothige Ueberficht fich erhalten tonnen, um allzeit zu miffen, wie fteht es um bie Krankheit, eben fo wenig als vor ben unangenehmsten Ueberraschungen sich ju buten wiffen . ohne Pathologie.

Was soll aber aus der Prognose werden, die doch jeder Kranke, der nicht alles gläubig vom Herrn erwartet, wissen will, und die ein Arzt, nach den Umständen, mit mehr oder weniger Bestimmtheit, doch allzeit, geben muß, und doch unmöglich so allzeit kann ins Blaue hinein gez ben. Was endlich aus der so höchst wichtigen Prognose vor der Leichenössnung? Wer hier ohne Pathologie sich durch gewöhnliches Stillschweigen helsen wollte, der würde sich gerechtem Spotte bloßstellen und mit verdienter Hintzansetung behandelt werden. Und nur einigermaßen mit erträglichen pathologischen Kenntnissen versehen, wird man glücklich durch alle diese Klippen hindurch kommen.

Fener find es icon pathologische Bahrheiten und Ge-fete, die uns bestimmen, bei einer Epibemie allen Kranken

dasselbe Mittel zu geben, auch wenn die Symptome nicht ganz passen sollten, ohne doch jemals, wo es burchaus nothig ware eine Ausnahme zu machen, dieselbe zu naterlesen. Daß wir aber bei chronischen Krankheizten verzehweise antipsorische Mittel geben, sollte auch ein nichtschlorisches Mittel den Symptomen nach besser passen, wasten kei psorischen Uebeln den Merkur nicht lgeben, pasten kieden bei psorischen Uebeln den Merkur nicht lgeben, pasten kein der sie mussen duch noch so gut, dies sind zwar Ersahrungs. De, aber sie mussen doch einen pathologischen Grund has in in dem Wesen dieser Krankheiten. Wir mussen diesen sienem wissen sie einem wissen sienen vereinigen, unser Hauptgesetz bei Ehren beiten, und die Ausnahmen davon auch.

Bleibt nur in unserer neuen Schule fortwährend ber hatnemannsche Geist ächter Forschung erhalten, so werben hypothesen und Schlusse, beren Unwendung am Rrankensbette schaben kann, nie gemisbraucht werden, und wir wersben nas durch wissenschaftliches Streben nach einer Pathologie nur mehr befestigen. Denn unfre Versahrweise beim heist durch ihr Wesen immer und ewig frei von allen den nachtheiligen Einslussen streitiger ober falscher pathologischer Reinungen, dagegen kann sie fortwährend von reinen pathologischen Forschungen Nuten ziehen.

Praktische Beobachtungen über bie Krankheiten bieses

Bon.

Dr. G. W. Groß.

(Fortfegung.)

Es ist nun bereits das dritte Jahr, seit die Wechsels sieber auch in unserer Gedend epidemisch herrschen. Nimmt man alle eigenthumlichen Erscheinungen zusammen, welche von verschiedenen Orten her als wesentliche Symptome dies ser Fieber angegeben werden, so ergiebt sich eine sehr auffallende Disserenz, und auch in der Behandlungsart (ich rede hier nur von der spezissischen, nicht von einer Unterdrückung mit Chinin) sindet sich sehr viel Abweichendes. Man möchte demnach wohl annehmen, daß die Epidemie sich nach lokalen Einstüssen so verschieden gestalte und des halb zum Theil den Namen einer Endemie verdiene. Was ich also in meiner Praxis angemerkt habe, kann nur von einem kleinen Theile der Epidemie, den ich in hiesiger Umzgegend beobachtete, gelten.

Um argsten und haufigsten zeigten fich in biefen 8 Sahren bie Bechfelfieber hier in ben Fruhlingsmonaten, wurden bann gegen bie Mitte bes Sommers bin sparsamer und gelinder, und schienen im Spatherbfte gang au verschwinden, bis fie bann nach bem Neujahre fich wieber ein= fanden. Am baufigsten tam ber ein : und breitägige Typus, weit feltener ein viertägiger vor. Wenn ich im erften Sabre bie (im Irdive, Bb. 7. Hft. 3r G. 46 u. ff. mitgetheilte) Beneding machte, bag die homdopathische Beilung biefer Fier sone alle Schwierigkeiten gelang, fobalb man - un= befinnnert um ben Typus und die Eigenheiten bes Fiebers an fich - einzig, aber genau, die bas Fieber begleitenben, eber bisweilen auch in ben Intermissionen eintretenben, übris gen und meift recht besonders gearteten Krankheitserscheinun= gen ins Auge faßte, und barnach bas paffenbfte homdopathische Mebitament auswählte: so fand ich bagegen im zweiten . Sabre diese Rudficht meinem heilzwede schon weit weniger forberlich. Die allem Unscheine nach entsprechenbsten Mittel bewirkten in bem Gange ber Krankheit oft kaum eine Beranderung, gefchweige eine mabre Beilung berfelben, und ich kam meift nicht eber jum Biele, als bis ich antipso= rifche Beilftoffe in Unwendung brachte. Noch weit mehr war bies aber ber Fall in biefem letten Sahre, wo mir eine Beilung auf die fruber angegebene Beise mit gewöhnlichen homdopathischen Mitteln nur bie und ba als fettene Ausnahme gelang, und einzig bie antipforischen Debifamente meinen Erwartungen entsprachen.

Es ift bereits an einem andern Orte mehrfach bavon die Rede gewesen, daß selbst akute Leiden, wenn sie nicht gleich in ihrem ersten Zeitraume durch das entsprechendste homdopathische Mittel ausgeloscht worden, oft allen gewöhnlichen Heilstoffen, waren sie auch noch so passend gewählt, hartnädig widerstehen, weil sich in ihrem weitern

Berlaufe bie latente Pfora nun entwickelt und ihnen einen gang andern Charafter aufbrudt. Diese Beobachtung hatte ich auch vor Kurgem von Neuem zu machen Gelegenheit, mo bei mehrern Individuen fich eine Berbftruhr zeigte, bie zwar in ben ersten Tagen sehr schnell und leicht burch eine Gabe Mercurius sublimatus corrosivus T befeitiget wurde, aber, mit andern (unpassenden) Mitteln behandelt, ober fich felbst überlaffen, balb einen gang anbern Charatter annahm, und bann nur burch antipforische Bulfe geheilt werben fonnte. Gewöhnlich arteten bie Stuhlausleerungen in eine gallertartige, buntelgrune ober rothgrunliche Daffe aus, erfolgten febr haufig Tag und Nacht, befonders aber bie Nacht hindurch, unter unerträglichem Leibschneiben und mit bem heftigsten Stuhlzwange, und rafften, wenn nicht balb eine Beilung erzielt wurde, mehrere Rranke aus ber Rinderwelt hinmeg. Ferner pflegte auch ber Reuch buften, welcher fast bieses gange Sahr hindurch bei uns epidemisch vorkam, ber spezifischen Drofera nur in ben erften Wochen nach feinem Beginne gu weichen; fpater aber brachte bie Drofera felten eine gunftige Beranberung in feinen Das rorysmen hervor, und man mußte bann ebenfalls zu antipso= rifchen Mitteln feine Buflucht nehmen.

Wenden wir nun diese Beobachtung auf die Wechselssieber= Spidemie an, so wird es mehr als wahrscheinlich, daß auch hier die Entwickelung latenter Pfora den spätern Heilversuchen mit gewöhnlichen homdopathischen Mitteln Hindernisse in den Weg legte, nur mit dem einzigen Untersschiede, daß diese Entwickelung hier viel langsamer, und erst im zweiten und britten Jahre erfolgte. Wir mussen die, in drei verschiedenen Jahren sich zeigende Epidemie, ungeachtet

der alljährlich im Spätherbste eintretenden Unterbrechungen, als eine und dieselbe betrachten und ihre spätern Verändezungen nur auf Rechnung der Psora sehen, um so mehr, da die in der letten Zeit von ihr ergriffenen Individuen in der Regel solche waren, welche schon im ersten oder zweizten Ich um Wechselsieder gelitten hatten, und nicht hoz mispehisch davon befreit worden waren.

Die Fieber biefes letten Jahres zeichneten fich beson= bers baburch aus, bag fie fast nie mahren Schuttelfroft, bochtens eine fcnell vorübergebende Ralte, ein Dehnen und Bieben in ben Gliebern, ein Blauwerben ber Ragel bewirften, bann aber eine mehrstundige brennende Sige, mit Kongestionen nach Bruft und Kopf, oft auch viel Sowindel, Ohrensausen, Deliriren und Bruftentzunduns gen erscheinen ließen; - Bufalle, Die fich bann allmählig in einen profußen Schweiß auflosten. Allein nicht immer erfolgte biefer Schweiß, fonbern die brennende Sitze verlor sich allmählig in eine natürliche Temperatur. Bei vielen Rranten beobachtete ich einen fast soporosen Schlaf im Beit= taume ber Fieberhite. Durft fand meift mahrend ber geringen Ralte icon ftatt, und fteigerte fich bann in ber hipperiode noch mehr; wo er mahrend ber Sige fehlte, und nur in ber Kalte vortam, zeigte fich Carbo vegetabilis X als bas hulfreichste und sicherste Beilmittel. In andern Fallen besiegten Spiritus Vini sulphuratus T, Ammonium muriaticum X, Calcaria carbonica X, ofter auch Natrum muriaticum i bas Fieber, indem fie, gleich nach beendigs tem Parorysmus troden eingegeben, bie nachsten 2 bis 3 Anfalle bis zur Unscheinbarkeit mehr und mehr verminder: ten, und envlich ganz ausloschten.

Wie es beim Auftreten und langerem Beharren epibe= mischer Krankheiten nie an mannichfaltigen Komplikationen fehlt, fo pflegten fich auch bier bie Bechfelfieber mit andern pathologischen Zustanden zu verbinden, und die bartnactiaste Komplikation mar unftreitig bie bes Bechselfiebers mit bem Reuchhuften. Ich weiß wohl, daß mehrere alldopathische Aerzte sich ruhmen, beibe, so komplizirte Rrankheiten burch ben (alldopathischen) Gebrauch bes Chi= nin befeitigt zu haben, und will auch gern glauben, baß bas Uebel bavon gewichen ift: allein eine Beilung nach unsern Begriffen burfte bas schwerlich ju nennen fein, und es ift in ben Relationen jener Berichterstatter ein mefent= licher Mangel, bag fie über ben nachmaligen Gefundheits= zustand ber so geheilten Kranken nichts erwähnen. unmöglich fann biefer fur bie Folge erwunscht geblieben Mir - ich geftebe es gern - haben biefe Romplis kationen immer viel zu schaffen gemacht. Baren fie im ersten Sahre ber Bechselfieber : Epidemie vorgekommen, fo wurden fie fich allem Bermuthen nach burch eine kleine Gabe Drofera leicht haben beilen laffen; allein im britten Sahre, wo jene Epidemie fast stets mit Pfora verbunden auftrat, leistete die Drosera nichts mehr bagegen, und nur antipso= rische Mittel vermochten bas Uebel vollig zu beseitigen. Ich erinnere mich besonders eines Falles, wo bie Krantheit schon langere Zeit gebauert hatte und mehrere Symptome eine begonnene Phthisis befundeten, welche bas Leben bes achtjährigen Rinbes ernftlich bedrohte. hier mußte ich mehrere antipsorica in Unwendung bringen, von benen besonbers Kali carbonicum bie Genefung vervollständigte.

Es ift bier ber Ort, einer Rrantheit ju ermabnen,

welche, außer ber genannten Komplikation, noch eine andere zeigte und fich überhaupt so sonberlich gestaltete, baß sie icon barum niber bezeichnet zu werben verdient. Ein Dabden von etwa 10 Jahren, robuster Konstitution und lebhafter, beiter Gemuthsart, befam ju Anfange biefes Berbftes ben Lechhuften. In ber, hier ziemlich allgemein verbreis teta Reinung, bag bagegen arztlich nichts zu thun fei, betten bie Aeltern biefes Kindes keinen Arat beshalb 212 Da fich aber in Kurzem eine eigene Art Rathe gezogen. ben Rrampfen, bie man hatte Beitstang nennen tonnen, binjugefellte, fo wurde ihnen die Sache fo bebentlich, bef fie ihren Sausarzt bamit bekannt machten. Die alldopathische Rurart anberte aber nichts in ben Rrankheitserscheinungen, und man tam endlich auf ben Gebanten, bie bomdowathische zu versuchen, und trug mir auf, bieselbe Meine angestellten Erkundigungen ergaben anzuwenben. folgendes

## Rrantheitsbilb.

Die Keuchhustenansalle kamen zwar von Zeit zu Zeit am Tage, waren jedoch dann ziemlich mäßig, allein Abends um 10 Uhr, nachdem das Kind schon 1 Stunde geschlasen hatte, wurde es von einem recht heftigen Parroysmus geweckt, und so wie dieser beendigt war, sprang es schnell aus dem Bette, tanzte, wie ausgelassen, in der Stude herum, sang, lachte, schlug und dis aber auch die Umstehenden, welche es nicht zu kennen schien, und betrug sich überhaupt sehr ungeberdig. Dies dauerte ziemlich eine Stunde, dann legte es sich wieder zu Bette, und schlief ohne weitere Störung ruhig fort die zum nächsten Morgen. Rach dem Erwachen wußte es von dem Borgesallenen

nun auch auf bie übrig gebliebenen an, und sucht in beren Gewirr möglichst Ordnung zu bringen. Er erforscht die Gesetze ber Krankheit bei Entstehung berfelben und bei der Ausbildung; er untersucht die durch Krankheit hervorzgebrachten Formen, und verbreitet so Licht bis über das Gesbiet der Physiologie.

So wie die Physiologie ber Lehre von den graben Linien gleicht, fo magt er in feiner Biffenschaft nun auch Die krummen Linien, gleich jenen, zu bestimmen und zu berechnen, und eroffnet baburch, ebenso wie ber Mathematifer, ein neues größeres Gebiet. Wenn viele nun in biesem achtwiffenschaftlichen und verdienftlichen Streben ju weit gingen, und mehr finden wollten, als fie tonnten, wenn barauf die Therapeutiker, die nicht wußten, woran sie fich halten follten, biefe verungludten Berfuche ergriffen, und burch Anwendung berfelben auf bas Beilverfahren jenes verberbliche Ruriren auf Krankheitnamen entstand, so werben wir ben Therapeutiker bebauern und entschulbigen, weil er nichts Befferes batte, ben Patholos gen aber nicht weiter beschulbigen konnen, als bag er sich irrte, vom rechten Wege abgefommen war; bagegen aber bie Pathologie, als Naturwiffenschaft, in allen gebuhrenben Ehren fortwährend erhalten.

Daß wir die Pathologie nicht entbehren konnen, baß Sahnemann nur die falschlichen Aufstellungen jener Krankbeitnamen, von benen die Natur nichts weiß, verwirft, besonders aber die unglückliche Anwendung der Namen am Krankenbette nicht haben will; daß endlich der Grund zu einem neuen Gebäude der Pathologie in Sahnemanns Schriften selbst schon gegeben wurde, läßt sich leicht mit

des Reisters eignen Worten barthun, wenn wir uns die Rube geben wollen, alle Sage, die ins Gebiet der Pathoslogie gehören, aus seinen Schriften zusammenzustellen. Instem wir dies aber vollständig zu erörtern dem überlassen, der sich einmal an die Aussuhrung einer solchen Grundlage wagen will, mussen wir doch einiges noch zur Beträftigung des Gesagten anführen.

Bei der Mittelwahl kommt alles barauf an, baff wir bie ,auffallenbern, sonderlichen, ungemeinen und eigene beitlichen" Beichen, als folche erkennen; woburch aber fonnen wir bies anders, als burch Pathologie? Wenn wir barinnen bem bloßen Instinkte folgen wollen, so werben wir und nur zu oft verlaffen finden, pathologische Renntniffe bingegen uns gerabe in biesem wichtigen Punkte nie im Stiche laffen. Wir wiffen, welche grobe Diggriffe in ber Babl bes homdopathischen Mittels bie Laien begehen, bie ohne alle pathologischen Kenntnisse allein nach Symptomenahnlichkeit au Berte geben. Wir wiffen, welch ein Uebergewicht als Hombopathifer berjenige hat, ber mit reicher pathologischer Renntniff ber alten Schule ausgestattet war. Und wer feinen Rranten um fagen will: es ift eine Art Lungen =, Art Leber = ober andere Entzündung, hat boch immer bazu Pathologie nothig. Sa es ift nicht möglich, in irgend einem bebeutenberen Rrantbeitsfalle bie ahnlichen Symptom in einem Mittel wieder zu finden ohne pathologische Kenntniß, und es ist lediglich Zufall, ber bann noch manchmal zum rechten verhelfen tann, g. B. im Schlagfluß. So ist es in allen Krankheiten, bie wir nicht wortlich in ben Symptomen vorfinden, ja nie barin borfinden konnen. Arzneiprufungen konnen immer nur in Grangen, und zwar febr beschrantten, bleiben, bagegen bie Archiv X. Bb I. oft.

einem Borte, nichts als Liebe und Bartlichkeit athmete. Dies waren bie Borboten bes nachften nachtlichen Parorps: mus, welche nun aufhorten, wenn fich bie Rleine Abends um 9 Uhr ju Bette begab und bem Schlafe überließ, aus welchem fie bann nach 1 Stunde burch ben Reuchhuften geweckt wurde, um nachber ihre Bartlichkeiten und poffirlichen Sprunge in großerem Magstabe fortzuseben. -Diefe eigenthumliche Gemutherichtung, ju welcher fie von Ratur inklinirte, biefe Ausgelaffenheit und Bartlichkeit, mußte mir bei ber Babl bes homdopathischen Mittels zum Leiter bienen, und so fiel bann mein Augenmerk naturlich auf ben Crocus orientalis (f. Archiv I. 2.), von welchem 100 auf bie Gabe, am Montag, frub, nuchtern gereicht, bie aanzen Parorysmen mit einem Male hinwegzauberte und nur noch einen fatarrhalischen Suften gurudließ, fur welden andere Mittel geeignet erschienen. Auch war das Rind, welches schon langere Beit, ebe ber Reuchhuften fich einstellte, eine frankliche Gesichtsfarbe gezeigt und ofters über ein Druden im Unterleibe geklagt batte, ber auch fast immer hart und aufgetrieben blieb, im Berlaufe Dieser Rur überhaupt recht blubend geworben. Der Unterleib ward weich und naturlich, der Appetit und die Berbauung mehr geregelt, ber Stublgang, welcher vorber oftmals so ausgeartet gewesen, daß man auf Drusenvereites rungen schließen zu muffen geglaubt batte, zeigte bie ermunschteste Normalität.

Die Masern herrschten bas ganze Frühjahr und ben Sommer durch bis in den herbst hinein, waren aber im Allgemeinen sehr gutartig. Aconitum und Pulsatilla schiesnen sie in ihrem Verlause noch mehr zu mäßigen, auch

ime Schubfraft bagegen ju befigen. Benigstens ift es mir gelungen, burch ben abwechselnben Gebrauch beiber Arzneistoffe, mehrere Individuen, welche ber Ansteckung gang ausgeset waren, vor biefem Grantheme zu schüßen. und and bei ben Individuen, welche auf diese Weise nicht acidist wurden, ward der Ausbruch der Masern bedeutend verjort. Ich ließ zuerst von Aconitum i, bann aber ven Pulsatilla vi nach 24 Stunden, barauf nach etlichen Zagen wieder von Aconitum und so fort abwechselnd neb-Defter beobachtete ich barnach, bag Rinber. welchen bie Unftedung bereits geschehen ju fein schien, inbem fie febr trube, glaferne Augen, mit Lichtscheu, Ropfs web, Uebelfeit, einen katarrhalischen Suften u. f. w. hatten, bennoch nicht das Eranthem bekamen, sondern wieder voll lia gengfen, mabrent freilich einige andere, bie noch gang gefund waren, fpater boch plotlich an ben Dafern erfrantten. 3ch bin baber nicht gang gewiß, wie weit sich bie Schutzfraft ber genannten Mittel gegen bie Masern erstretten mag, mage auch nicht zu entscheiben, ob die Kalle, wo ungeachtet ber angewendeten Mittel, Die Kranfheit bennoch ausnahmsweise zum Ausbruche fam, gerabe für bie Ungulanglichkeit biefer Schutmittel etwas beweisen tonnen. Denn vielleicht wurden diefelben nicht vorschriftsmäßig und namentlich zu oft und in zu großen Dofen angewenbet. Da man namlich burch ein, ben Apotheker begun-Kigendes, wiewohl auf die Homdopathik gar nicht anwends bares, Gefet gezwungen ift, bas Gelbstausgeben von Debifamenten zu vermeiben, so mußte ich ben Familien, beren Kinder por ben Dafern geschütt werden follten, die letten Bers. bunnungen des Afonits und der Pulsatille in Tropfenform \*) aushändigen lassen, und daß da häusig von diesen Leuten, welche sich von dem Grundsate: "Biel hilft viel!" noch nicht losmachen können, größere und häusigere Dosen mögen gereicht worden sein, konnte ich ziemlich sicher aus dem zu schnellen Abnehmen des Fluidums schließen. Und dann war das ausbrechende Eranthem höchst wahrscheinlich ein künstliches, wie ja auch der unmäßige Gebrauch der Belsladonna in wahren Scharlachsieder-Epidemien nicht selten einen künstlichen Scharlach hervorrief, den man dann aus Ignoranz für einen natürlichen hielt und dazu benutzte, die Schutztaft der Belladonna anderen verdächtig zu machen. Fernere Prüsungen, zu denen ich meine Herren Kollegen ausstordere, werden auch diesen Gegenstand mehr aushellen.

Noch sei es mir erlaubt, hier einige praktische Beobachtungen über ben Gebrauch ber Calcaria carbonica anzuführen. Herr Hofrath Hahnemann, welchem ich diesselben vor langerer Zeit mittheilte, fand auch barin nur eine Bestätigung bessen, was auch er vorlängst in seiner Praris ersahren hatte, und forderte mich auf, die Leser bes homdopathischen Archivs damit bekannt zu machen. Ich entspreche diesem Bunsche mit Vergnügen und bitte meine Herren Kunstgenossen, ihre bisher gemachten Ersahrungen über benselben Gegenstand diesem Archive ebenfalls einzuverleiben, damit wir mehr und mehr ins Klare kommen.

Ein junger Mann von etwa 28 Jahren, ber feit einiger Beit an Bluthuften gelitten und allopathische Arge

<sup>\*)</sup> Mit Arzneiverdunnungen befenchtete Streutugelden, welche allein eine bestimmte Dofis moglich machen, find in den Apotheten noch etwas Unerhotetes.

neien ohne besonderen Erfolg bagegen gebraucht hatte, warb nachber versuchsweise homdopathisch behandelt und erhielt querft Lycopodium x. Dieses Mittel hatte eine so beile some Wirking auf ben Kranken, daß nicht nur ber Blutbuften gmz wegblieb, fonbern auch alle übrigen Rrantbeitelscheinungen, namentlich bie phthisischen Symptome, vielle verschwanden, und ber Kranke für fast geheilt ange= ichen werben konnte. Go vergingen ein Paar Monate: und fei es nun, bag in Folge einer Erkaltung fich wieber ein leichter Krankheitsanfall eingestellt, ober ein Reft ber früheren Symptome noch erhalten hatte, — es wurde als bas, ben gegenwartigen Umftanben am entsprechenbften erscheinende Medikament die Calcaria corbonica & bem Aranten eingegeben. hierauf zeigte fich balb bie unglaublichfte Berfchlimmerung. Alle phthifischen Sympptome erwachs ten nicht nur, sonbern wurden auch viel arger, als fie jemals gewesen waren, ber Bluthuften vermehrte fich bis zum Lungen = Blutsturze, und alle zur Beschwichtigung biefes Buftanbes angewenbeten Mittel blieben ohne ben geringften Erfolg. Der Kranke war nicht mehr zu retten.

Bober hier biese plotliche Metamorphose nach Calcarin, die ich selbst in einer ahnlichen Krankheit mit Nugen ansgewendet habe? Rur der Unterschied war, daß hier der Patient noch ein Zwanziger, dort aber ein Bierziger war, welcher vollig genas.

Eine Frau von etlichen und 30 Jahren, die langere Beit an einem Leberleiben von allsopathischen Aerzten, doch so ganz ohne ein gunftiges Resultat behandelt worden war, daß sie ihre Jusucht zur homdopathik nahm, erhielt eben-

falls im Anfange ber Kur mit dem erwünschtesten Ersolge Lycopodium i und wurde so wohl, als sie sich seit Sahzen nicht gefühlt hatte. Und auch hier verdard nicht nur Calcaria carbonica i alles wieder, sondern brachte sogar eine andere Krankheit hervor, von der zuvor nie die Rede gewesen war, nämlich einen irregularen Puls und ein unzmäßiges Herzklopfen. Beides ward von dem Hauszarzt für Kennzeichen eines Herzsehlers genommen und durch mehrere Aberlasse nicht beseitiget. Mehr leistete in langer Zeit zwar die Homdopathik dagegen, doch konnte sie nicht verhindern, daß das Uebel wenigstens periodisch immer noch wiederkehrte. Die Frau war immer schwach menssstruirt.

Ein robuster, wohlgenahrter Dreipiger, ber wegen gichtähnlicher Beschwerden mit Erfolg homdopathisch beshandelt wurde, bekam unter andern endlich auch als ein, seinen körperlichen Beschwerden recht angemessen scheinens bes Mittel, Calcaria carbonica x und darnach gleichfalls einen so bedenklichen Herzschlag mit Bedagstigungen, daß er nicht nur selbst auf den Gedanken eines Herzschlers siel, sondern auch von Aerzten darin bestärkt wurde. Das Uebel ließ sich zwar durch homdopathische Mittel wieder besseitigen, war aber doch dessen ungeachtet, bevor dies gelang, sehr hartnäckig und beschwerlich, so daß die Alldopathik ganz gewiß den vollständigsten apparatus antiphlogisticus, eine wahre Hungerleiders Didt und digitalis purpurea in großen Gaben dagegen in Anwendung gebracht hatte.

Wo die Calcaria zum zweiten Male einem Kranken gereicht wurde, gesetzt auch, daß sie bas erste Mal die besten Dienste geleistet hatte, sah ich doch niemals nachher einen einen guten Erfolg bavon, im Gegentheile nahm meift alles eine unglinftigere Wendung.

Aus diesen Beobachtungen geht hervor, daß über die Birkungsatt dieses Arzneistosses noch sehr große Dunkelheit herrscht, und man mit seiner Anwendung behutsam sein musse. Die Cautelen, welche Gr. Hofrath Hahnemann aus seinen praktischen Bemerkungen sich für den Gebrauch der Calcaria entlehnt, und bis zur ferneren Berichtigung sestgestellt hat, muß ich bis jeht als genugsam begründet, wiewohl einer ferneren Aushellung bedürftig, anerkennen, und will sie hiermit zu weiterer Prüsung vorlegen.

"Calcaria fann bei erwachsenen Individuen bauffa Rachtheil bringen, theils nach unhomdopathischer Babl. theils, wenn bei Frauenzimmern die Regeln zu fparfam. entweber zu rechter Beit ober fpater wiebergutehren pflegten. Im bienklichsten zeigt fie fich, wenn allzuviel Blut abgeht und die Periode vor bem natürlichen Termine wieberkehrt, und in je furgeren Intervallen viel Blut verloren geht, befto beilfamer, ja unentbehrlicher wird fie fein. Aehnliche Cantelen bei Mannspersonen find noch nicht flar (man miste benn ben ju ftart und haufig menftruirten Frauen, Manner mit zu fart und haufig fliegenben Samorrhoiben gegenüberftellen?), both ift fo viel gewiß, bag fie am beilfamften wirtt, nach bem Auswirten bes Schwefels ober ber Salpeterfaure angewenbet. Doch wird sie auch im letteren Kalle fast nie ohne Schaben genommen, wenn sie dem Kranken schon irgend einmal vorher gegeben war. Ift bie Pupille febr jur Erweiterung geneigt, fo finbet man fie oft indizirt."

Bei einem noch nicht menstruirten jungen Mabchen von 15 Jahren wendete ich unlängst die Calcaria mit Nuten gegen Zahnweh an; doch glaube ich, daß die noch sehlende Menstruation überhaupt keine Gegenindikation macht, wosern nur das fragliche Subjekt eine starke Periode sur die Zukunst verspricht. Deutliche Symptome von Volksblutigkeit könnten wohl dazu bestimmen; in meinem Falle that es ein an dem jungen Mädchen ein Jahr früher besobachtetes kritisches, aber prosuses Nasenbluten.

Mittheilungen aus bem Gebiete bes homdopathischen Heilverfahrens.

Bon

Dr. Glafor, Grofherzogl. heffifchem Phofitus in Grunberg.

Me schwerer auf der einen Seite die Lehre Hahnes manns von dem häusigen Bortommen chronischer Siechsthume, welche in latenter Psora begründet sind, bei dem größten Theil der Aerzte Eingang sindet, und je wichtiger der Inhalt dieser Lehre für das gesammte Heilgeschäft ist, um so nothwendiger dürste es sein, von Zeit zu Zeit die Bahrheit derselben bestätigende Beodachtungen und Ersahstnungen mitzutheilen. — So wie der frühere ehrliche Zuruf Hahnemanns: "Macht es nach und macht es genau nach!" ohne Gehör zu sinden, verhallte, so unterlassen es jest die Reisten, der Wahrheit der oben gedachten Lehre genau nachzusorschen, und ziehen es vor, die Sache als etwas Uebertriebenes, mit den Systemen der Aetiologie sich nicht Bereinigendes, blindhin absprechend, zu verwersen. Ran sieht nicht ein oder denkt nicht daran, daß es Wahrs

beiten gebe, bie nicht in ein wiffenschaftliches Suftem gebracht werben konnen, und beswegen bennoch nicht aufhos ren Bahrheiten ju fein, fo wie umgekehrt es wieber funft= liche Spfteme giebt, welche fich eines Pringips, einer wif= fenschaftlichen Form ruhmen, ohne boch innerer Wahrheit und Naturgesetlichkeit im Minbesten fich ruhmen zu ton-Die eigentliche Praxis kann zwar niemals ber Theorie porausgeben, indem jene nur in Beziehung auf biefe benkbar ift; anberfeits aber ift (ober foll wenigstens immer fein), auch wieber bie Theorie erft bas Resultat ein= gelner finnlicher Bahrnehmungen und Thatfachen, indem ber Inbegriff ber praktischen Regeln erft von jenen und ihren Bebingungen abstrahirt werben muß. Die Beobachtung und Ueberzeugung von ber Wahrheit ber bezüglichen Thatfachen wird baber auch immer ber achte Prufftein einer Theorie fein, und fie find es auch vorzugeweise bei ber von Sahnemann aufgestellten Theorie über bie bomoopathische Seilung ber dronischen Krankheiten.

Bas ich in bieser Beziehung beobachtet und erfahren habe, theile ich in dem Archiv für die homdopathische Heilstunft wahr und treu gern mit.

Seitbem ich angefangen habe mein Eramen bei chrosnisch Kranken bahin zu richten, um bie etwa zum Grunde liegende Pfora auszumitteln, fand ich unter Einhundert und dreißig solcher Kranken fünf und vierzig, beren Krankheitsformen, offenbar nach eigenem Geständnisse, eine, durch außerliche Mittel vor weniger oder mehr langer Zeit unterdrückte Kränkrankheit zum Grunde lag. Wie viele der übrigen mögen noch entweder unbewußt, oder aus

Shamhastigkeit schweigend, bieses schleichende Sift im Berzborgenen gehegt haben \*)!

3mei von biesen Kranken litten zugleich an Feigwarzen, und ich theile, ber Seltenheit bieser Komplikation wegen, diese beiben Krankheitsgeschichten zuerst mit.

T.

Am 1. August 1828 erhielt ich von Hrn. St. E... folgenden Brief:

sew. 1c. werden sich wohl noch erinnern, daß Diesselben meiner Frau vor einigen Monaten gegen eine Drusengeschwulst Verschiedenes verordnet haben. Diese, und die Schmerzen im Halse, welche sie damals hatte, ist sie los geworden. Nun hat sie aber seit einiger Zeit ein anderes Uebel, welches wahrscheinlich durch Schärse im Blute entstanden ist. Sie hat nämlich am After und auch an den außern und innern Schamtheilen Knosten, eigentlich Fleischklumpen, fast so, wie sie unser Kind, das Sie in der Kur gehabt haben, hatte. Diese

<sup>\*)</sup> Bie wenig nach wirklich erfolgter pforischer Anftedung und baburch bedingter bedentenber innerer Krantheit, wirkliche pforifche Eruption jum Borfchein getommen ju fein braucht, lehrt unter anbern folgende merkwurbige Beobachtung. Ein junges Dabchen von 16 Jahren berührte bie banb einer Freundin. Spåter erfubr Se, bas biefelbe bie Rrabe babe. Rach 14 Tagen bemertte bas fonft gang gefunde Dabden, ohne bie geringften Spuren von Ausschlag, und ohne fonftige Berantaffung, eine Schwerhorigfeit, welche im Laufe ber Beit immer gunahm und bereits 11 Jahr gebauert, ja fich bis zur völligen Taubheit gefteigert hatte, als ich fie fab. - Es ift wohl teinem 3weifel unterworfen, bag bies fes bebeutenbe Uebel in Folge einer pforifchen Invettion entftanben, welche, ohne bie baut ju affiziren, bas Bebororgan gleich Anfangs in Anspruch genommen, und baffelbe nach und nach gelähmt baben mag. Der Berausg.

Knoten juden erstaunlich, besonders beim Abgange bes Urins, auch haben fie kleine Deffnungen, aus welchen eine Art von Giter fließt. Sie glaubt, bag ber Gite: nicht allein aus biefen Deffnungen tomme, fonbern bag fie Etwas von weißem Flug babei habe, weil ihr hemb zu sehr beschmutt werbe. Nach bem Urinabgang beschwert fie fich über fehr heftig judenbe, brennenbe Schmerzen in ben Schamtheilen, bie fie jebesmal mit lauwarmen Baffer waschen muß, um die Schmerzen zu lindern. Die außern Schamtheile find geschwollen. - Fruber batte fie auch ju verschiebenen Zeiten Juden im After, welches von gang kleinen Burmchen berruhrte. gestern hat fie ein folches Burmchen bemerkt. 23or mehren Tagen bat fie ihr Monatliches bekommen, und zwar so stark, als sie es noch nie gehabt hat. Geit geftern hat biefes aufgehort, nun ift bas Beige wieber im Bang. Seit etwa vier Wochen hat sie schon biefes Leiben, aber fie hat es verschwiegen. Bemerken will ich noch, bag fie am Ropf und Salfe verschiebentlich Grinds poden hat, welche aber nicht sehr viel juden. Um lins ken Arm, oben an ber Schulter, hat fie Schmerzen, besonders wenn fie ibn bewegt. Das Effen schmedt ihr übrigens und ihr Aussehen ift ziemlich gut. wunscht nun besonders bas Juden los zu werben zc."

Ich konnte hiernach das Borhandensein einer Feige warzenkrankheit nicht bezweifeln, obgleich der Verdacht auf eine sphilitische Natur dieser Krankheit, bei der zwölfjahe rigen genauen Bekanntschaft mit diesem Chepaare, bei mir nicht Raum sinden konnte.

Ueberhaupt bin ich, nachbem mir icon vier Falle

son Feigwarzenkrankheit vorgekommen sind, wo nicht ber gringste Verdacht auf vorausgegangene syphilitische Anspedung vorhanden war, geneigt, diese Krankheitssorm eher psorischen als syphilitischen Ursprungs zu halten. Einen nicht zu verwersenden Grund für meine Annahme sinde ich auch dem, daß schon das vierzährige Kind dieses strugkutichen Schepaares, sünf warzenähnliche, nässende am Anus und Perinäum hatte. Hahnemann seihes, dem wir die Kenntnis der möglichst gründlich en Heilungsweise dieser Krankheit zu danken haben, giebt zwar die gleichartige Natur derselben mit der venerischen Schankeit nicht zu, scheint aber doch ihr Entstehen von einem vorausgegangenen unreinen Beischlase abhängig zu machen. (S. Chron. Krankheiten Bb. I. S. 144.)

Da ich an ber Folgsamteit biefer, an gewurzte Speis fen und geistige Getrante gewohnten Rranten, hinfichtlich ber zu beobachtenden Diat, zweifeln mußte, so behandelte ich fie anfangs nach ben bisherigen Grundfaten ber Beil-Mehre Arzneien, welche vorzüglich auf Berbesses rung bes vegetativen Systems wirken follen, murben gleich= zeitig erft mit einfachen Aehmitteln, spater mit ber von Rafius empfohlenen Dischung aus Mercur. sublimatus, vitriol. de cypro und Lap. infern. vergeblich angewandt. Durch lette Mittel verschwanden zwar die Feigwarzen an ben geaten Stellen, fehrten aber balb auf benachbarten Stellen wieber. - Gine neue Geftaltung biefer Rrantheit machte endlich die Rrante und ihren Gemahl bebenklich, und veranlagte bei beiben, am 3. September 1828, den Bunich, ihren gangen Krankheitszustand personlich von mir unterfuchen zu laffen.

3d fand außer ben oben angeführten Befchwerben, welche fich bis jest im Gangen nichts veranbert hatten, schwammige, weißliche Erhohungen an bem Bapfchen, an ber Gaumenbede und felbst am Schlunde, soweit man binabsehen konnte. Die Tonsillen geschwollen; Die Stimme Die Rrante klagte über brudenbe und ftechenbe beifer. Schmerzen beim Schluden, wozu fie beständig Reiz empfande, über Bundheitsgefühl und Rauhigkeit im Salfe; haufiges Unsammeln von Schleim und Speichel, besonbers bes Morgens, mit bitterem Geschmade, wobei aber boch bie Eflust nicht vermindert war. Die Salsbrufen ber linten Seite geschwollen. Sierbei ftartes Juden auf bem Haartopfe, bin und wieder Schwaren und judende Rnotden in ber Saut. Der Schlaf ift geftort, theils burch brennendes Juden in ben Genitalien, theils burch Unbaufung von Schleim im Munde und Salfe, wodurch gus gleich bas Athmen erschwert und angftlich wird. — Ihre Bemuthestimmung ift angstlich, weinerlich, fie furchtet bie Auszehrung zu bekommen und nicht geheilt werben zu fonnen.

Bei meinem jetigen Eramen fand ich meine frühere Vermuthung, daß bei dieser Feigwarzenkrankheit eine gleichzeitige Entwickelung von Psora Statt sinden könne, durch das Geständnis der Kranken, daß sie als Madchen von 9 bis 10 Jahren an Kräße gelitten, und diese durch Lariren und Schmieren vertrieben habe, gegründet. — Sie zeigte sich jetzt bereitwillig, meinen Anordnungen unter jeder Bebingung sich zu unterziehen, und ich reichte ihr daher, nach der vorher ihr ausgegebenen nothwendigen Diat, Calcarcarbon. VIII. am 4. September früh, nüchtern, trocken

u nehmen. In den ersten neum Tagen entstand mehr Juden in den Schamtheilen, und vier harte, stechend schmerzende Anoten, seder von der Größe eines Taubeneies, in den beiden geschwollenen Schamlippen; der Weißsluß nahm ab; die angindsen Beschwerden, so wie die Feigwarzen, wenn noch unverändert.

Im 23. Oktober brachte mir ihr Gemahl selbst bie Rachricht, daß die Heiserkeit, das Wundheitsgefühl, die Rauhigkeit im Halse, so wie die übrigen Beschwerden beim Schlingen sich verloren hatten, und von den schwammigen Erhöhungen in der Gaumendede u. s. w. nichts mehr zu bemerken sei. Auch der Weißsluß ware nicht mehr vortanden. Ihre Beschwerden waren jest das Juden und Stechen in den noch nässenden Feigwarzen, das Geschwolz lensein der Schamtheile, das Juden am After und judende Bluthchen an den Oberschenkeln, woselbst auch seit mehren Tagen Schwaren entstanden waren.

Die Kranke erhielt nun bas, ber Feigwarzenkrankheis spezifisch angemessene Arzneimittel, Thuja x000.

Um 1. November erhielt ich schriftliche Nachricht, baß bie Zeit her im Munde und halfe nichts Krankhaftes mehr zu bemerken gewesen ware, bagegen ware bas Juden an ben Schamtheilen, an ben Warzen und am After noch sehr plagend. — hinzu gekommen ware: heftiges Juden und Stechen am ganzen Körper, vorzüglich an beiden Arzmen und am Kopse; Entzundung und Ausschwigung an den Augenlidrändern, welche des Morgens zugeschworen sind, und Brennschmerz in den Augen selbst, den ganzen Zag über.

Um 19. November waren die gedachten Beschwerden bedeutend gemindert, die Geschwulst der Schamtheile hatte sich ganz verloren. Die Feigwarzen waren trodener, hatten aber an Größe nicht abgenommen.

Sie erhielt jest acid. nitr. x00 \*).

Am 17. Dezember wurde ich benachrichtigt, daß Pattientin, seit acht Tagen wieder Schmerzen im Halse, bes sonders beim Schluden warmer Speisen, empfande, das Bapschen sehe auf der linken Seite ganz weiß aus. In beiden ladiis vaginae hatten sich Schwaren ahnliche Knoten gebildet, die hestig judten. Auch das Juden in den Warzen hatte wieder zugenommen.

Ich konnte bieser neuerdings eingetretenen Verschlims merung ungeachtet, an der richtigen Wahl des am 19. November gereichten Mittels nicht zweiseln; sie umfaßte nur Erscheinungen von der Entwickelung immer noch latenter Psora nach außen, und ließ mich nur die Nothwendigkeit eines längern Ankampsens mit antipsorischen Mitteln, als ich früher glaubte, voraussehen.

Ich trostete beshalb bie Kranke mit ber Aussicht, daß ihre jegigen Beschwerben nach Berlauf von 10 bis 14 Tasgen gewiß um ein Bebeutendes abgenommen habe werden, und ich freute mich, nach dem Besunde am 2. Januar 1829, sie nicht mit leerem Troste hingehalten zu haben.

<sup>\*)</sup> Ich bin hier von ber Anleitung hahnemanns hinfichtlich ber Gabengröße biefes Mittels bei ber Sposis (f. Chron. Krankheiten I. 146) abgewichen; allein bie Rucficht auf bie Komplikation mit Pfora schien mich vor einem Fehlgriffe zu sichern, wenn ich es in ber Dosis, wie es als Antipsorikum angewendet wird, hier reichte.

Sammtliche Krankheitsgefühle waren nicht mehr, die früher geschwürigen Theile hatten nun ein frisches, gesundes Unseben, bas Juden über ben ganzen Korver batte abgenom= men, und war nur noch in ben, noch nicht verkleinerten, immer ma nagenden Feigwarzen und in der Umgebung bes Ins heftig. Bon biefem läftigen Gefühle sobalb als micht befreit zu werben, war jest ber einzige Wunsch wird bringende Bitte ber Kranken, und bies bewog mich nach acht Tagen (10. Januar), wo fein Borruden der Besserung mehr zu bemerken war, ihr abermals Thuja x000 an geben. und awar in Berbindung mit ber ortlichen Uns wendung bes Thujafaftes (f. Hahnemanns Chron. Rrantbeiten I. 146), so gerne ich, bei mehr Gebuld ber Rranten, zu Folge meiner Ueberzeugung, bag bie Pforg noch nicht gang getilgt fei, noch ein Untipforitum vorausgeschickt batte. 3ch konnte beshalb auch nicht die Freude mit ber Rranten theilen, bie fie mir am 13. Februar in einem Schreiben giber bie nunmehrige Befreiung von ihrer langen Plage" zu erkennen gab. Die Warzen waren jest geschwunden, fie empfand tein Juden mehr, nur ein fleis nes, tangliches, schmerzloses Anotchen in ber labia vaginao war ber fcheinbare Reft ber frubern gangen Rrantheit, welcher, wie fie meinte, nun von felbst vergeben werde. Sie gab jest nur ben Bunfch ju erkennen, recht balb ju ibrer frühern Lebensweife gurudtehren zu burfen. Da ich auf bie Befolgung meiner, biefem Bunfche entgegengesetten Borfcblage nicht rechnen konnte, fo gab ich unter ber Bebingung, wenn im Berlaufe von acht Tagen nichts Krankbaftes mehr erscheinen sollte, ihrem Bunsche nach. Von ba an bis gur Mitte bes Monate Mai, schien biese Frau bollig gesund zu fein. Um biese Zeit aber fand sich mein bisheriges Besorgtsein, daß die innere Psora noch nicht ganz getilgt sein möchte, gegründet. Es stellten sich wiesber nach und nach mehre Krankheitserscheinungen ein, die sich die zum 24sten dieses Monats solgendermaßen gestaltet hatten.

Seben Morgen und Abend betäubendes Kopfweh, bie Augenlidrander gerothet, brennend schmerzend, mit zwei rothen Anotchen (f.g. Worre) an bem linken Augenlidrande.

Alle Gegenstande erscheinen in getrubtem Lichte, ohne bag eine Rothung ber Conjunctiva ober Trubung ber Cornea zu bemerken ift. Wacht sie in ber nacht auf, kann fie die Augen nicht öffnen, und auch des Morgens find bie Des Lags über ein Ausfluß Mugenliber. zugeschworen. beißenber Thranen aus ben Augen. — Das Geficht mar, feitbem ich bie Kranke zulett gesehen hatte, bebeutenb ma= gerer und blaffer geworben. — Ein fragendes Gefühl im Salfe reigt beständig jum trodenen Suffeln. - Gin Anot= den von ber Große einer Erbse in ber labia vaginae brennend judenben Schmerzes. - Beftiges, fast unerträgliches Jucken in ben Genitalien und am Anus, welches sie besonders bei Nacht peinigt, und einen Wundheitsschmerz in ben gefratten Stellen hinterläßt. - Ihr Gemuth ift feit einiger Beit febr angegriffen, sie argert sich über jeben unbebeutend unangenehmen Worfall, zweifelt an ihrer volligen Genesung, indem sie noch hinzukommende Auszehrung befürchtet.

Bon ben antipsorischen Arzneien Sulphur, calcarea sulphurata, carbo veget. und graphit, vermochten jedes mehre

von den angesichrten Krankheitserscheinungen zu beden, doch war keine dieser Arzneien für die ganze Gruppe der Symptome so geeignet als calcarea cardon. Die Kranke erhielt dennach am 26. März 1829 calcar. vincoo, wobei ihr die scher beobachtete Didt empsohlen wurde.

Econ am 13. Juni erhielt ich Rachricht von bei ihr einzeitener, allgemeiner Besserung. Das Augenleiben war ganz gewichen. Das Juden in ben Genitalien hatte sich größtentheils verloren. In dieser Zeit besam sie mehre Schwären, welche bis auf zwei an der innern Seite der beisden Oberschenkel wieder verschwunden waren. Am 27. Juni war sie ganz von Beschwerden siehe neiten, frohen Stummung stellte sie bald in die Reihe der Gesunden, und hat die zeit nicht die geringste Störung ihrer Gesundheit erlitten.

II.

J. 3. in Grünberg, 52 Jahr alt, Farber seines Handwerks, hatte einige Kinderkrankheiten glücklich überstanden, in dem Alter von 25 Jahren einmal die Kräte gehabt, von welcher er erst nach Berlauf von zwei Jahren, ungeachtet der Anwendung vieler innerlichen und äußerlischen Mittel, besteit werden konnte. Er lebte bei sleißiger Betreidung seines Handwerks im unehelichen Stande ohne Rahrungssorgen, ein geregeltes, in allen Genüssen gemässigtes Leben, und fand sich die vor zehn Jahren, im ungestörten Wohlsein. Um diese Zeit bekam er, nach vorzussgegangenem Schrecken und Erkältung bei einem in einer Winternacht ausgebrochenen Feuer, einem nässenden, bei Racht bestig judenden Ausschlag, welcher die Theile von

bem Steißbein bis an bas Scrotum einnahm. Er gebrauchte dagegen mehre innerliche und außerliche Arzneien. welche Diesen Ausschlag auf einige Beit vertrieben, ber aber immer gegen bas Kruhjahr und ben Sommer wiederkehrte. bis er por vier Jahren einem andern Uebel Plat machte, welches in ben ersten Jahren wegen bes langfamen Bunehmens bestelben nicht fehr von ihm beachtet wurde. Er empfand namlich eine allmählige Abnahme bes Sehvermögens beiber Augen, mit bftern Stichen in bem Innern bes rechten Auges; babei ein unwillführliches Gerabfallen beiber obern Augenliber. Diese Krankheitszustände bis vor einigen Monaten einen solden Grab erreicht hatten, bag er in Beforgnig megen ganglichen Erblinden gerieth, eine Besorgniß, wozu er um so mehr Grund hatte, ba sein Bater in ben letten funf Jahren feines Lebens an ganglicher amaurotischer Blindheit gelitten und ungeheilt gestorben mar, suchte er bei einem ausgezeich= neten, verbienftvollen Augenarzte arztliche Sulfe. er, bei einem breimonatlichen Gebrauche von Arzneken und bem Tragen eines Saarseils im Naden, teine Beranberung seines Augenleibens bemerken konnte, fprach er mich um Sulfe an, mit bem Bersprechen, alles, was ich ihm anempfehlen werbe, auf bas Punktlichste zu befolgen, und ich fand bei meinem mit ihm vorgenommenen Eramen folgenbes

## Krankheitsbilb.

Ein bald heftig brudender, bald brennender Schmerz in beiden Augen, jedoch mehr im rechten, welcher bei jedem Versuch die Augen zu bewegen, so wie bei Bewegung ber Gesichtsmuskeln, als beim Essen, Gahnen u. s. w. unersträglich wird.

Die Augenlider hängen schlaff und wie gelähmt, die Ausgen bebeckend, herab, und mussen, will man die Augen bestrachten, mit den Fingern ausgehoben werden. Nur bisweisen in der Auße und in der Stude gelingt es ihm durch starke Anstrengung der Ausschemuskeln, die Augenlider zehn dis sunsigen Alinuten lang geössnet zu halten, wobei er aber so beitzes Brennen und Stechen, vom rechten Augenbraundogen ausgehend, über die Schläse dis in die Ohrenhohle sich verskeitend, empsindet, daß er der Wirkung der Schließmussischen daß wieder nachgeben und die Augenlider wieder heradssallen lassen muß. Versucht er es, diesem Schmerze lange zu widerstehen, so tritt bei der Steigerung des Letzten das Gessühl ein, als musse Blut aus dem rechten Ohre hervorssprihen.

Die in ihren Höhlen stark zurückgezogenen Augen haben ein mattes Ansehen, die Pupillen eher etwas verengert als erweitert. Alle Farben erscheinen ihm jest bunkeler, und die Gegenstände selbst wie in Nebel eingehüllt. Nach Beswegung, bisweilen auch nach dem Essen, sahren ihm Blige aus den Augen, oder es scheint ihm, als werden diese von seuerigen Kränzen umgeben.

Seit funf Wochen ein naffenber Ausschlag am Perisnaum und After, ber vorzüglich bei Nacht heftig juckt, nach dem Kragen wie wund und brennend schmerzt, und den Schlaf raubt.

In ber Umgebung bes Afters vier warzenahnliche Auswuch fe mit breiter Grundflache, weich anzufühlen, und eine Fluffigkeit aussiepernd.

Er ift traurig und furchtet sein Sehvermogen nie wieder ju erlangen, babei fehr jum Aerger und Jorn geneigt.

Die psorische Natur bieses Krankheitszustandes, in Romplikation mit Spcosis, war bier nicht zu verkennen.

Mein Beilplan war baber:

- 1) Um die Hoffnung des Kranken für die Möglichkeit der Heilung seines Augenübels, welches hier die erste Rückssicht verdiente, zu beleben, und ihn für die Ausdauer bei dieser, im voraus abzusehenden, langwierigen Behandlung geneigter zu machen, zuerst eine, diesen Krankheitserscheinungen entsprechende Arzneien zu wählen, welche schneller als eine Antipsorische wirkt.
- 2) Alsbann zu ben geeigneten antipsorischen Arzneien zu schreiten, und mitunter bie ben Feigwarzen spezisisch ents sprechenben heilmittel Thuja und acid. nitr. zu reichen.

In erster Absicht erhielt ber Krante am 18. September 1828 Spigelia, einen Tropfen ber 30sten Entwicklung ber geistigen Tinktur. Diese Arznei bewirkte bis zum 20. Oktober die Beseitigung ber Schmerzen in den Augen selbst, so daß nunmehr nur das Gesuhl "als ob die Augen in ihre Höhlen hineingebrückt würden" vorhanden war. Die Erscheinungen von Bligen und Feuerkränzen vor den Augen waren seit einigen Tagen verschwunden. Die anz geschauten Gegenstände erschienen weniger umslort. Das herabsallen der Augenlider und die Schmerzen, beim Versuch mit Anstrengung der Muskeln sie zu desnen, hatte sich nur um Weniges vermindert; das Jucken des Ausschlags hatte etwas abgenommen.

Er erhielt jest Zinc. vio.

Um 13. November war das Gefühl bes Drudes auf ben Augen bebeutend gemindert. Er konnte jest die Augen zu verschiedenen Zeiten bes Tages zwei Stunden lang anbal-

anhaltend offen halten. Beim Ruhigsigen hatte er das Gesühl, als ob der rechte Augapsel, als der bis jest am meisten leidende, sich ausdehne und das obere Augenlid in die Höhe heben wollte. Mehr Feuchtigkeit umgab die Augen, und die Segenstände wurden deutlicher gesehen. Der Schung im Sesichte und Ohre wurde dei starker Anstrensgung der Ruskeln empfunden.

Auch ber naffende Ausschlag hatte etwas abgenommen. Singegen empfand er mehr Juden in den Feigwarzen, bestenders bei Racht, welche zugleich eine, wie Salzwaffer beisende, Fluffigkeit aussieperten.

Bei biefen , Soffnung gewährenben Ausfichten forgte ich fur bie ungeftorte Fortwirfung bes Binte bis gum 19. Dezembet, und es war jest schon fo weit Beilung erricht, bag er nunmehr ben gangen Sag über Die Augen offen erhalten konnte; nur bes Morgens frub bielt es ihm schwer bie obern Augenlider zu erheben. Das Sehvermögen hatte fo zugenommen, baß er in einer Entfernung von vier Schritten bie fleinsten Dunttchen auf ber Zavete beutlich sehen und bie Berschiebenheit ihrer Farben unterscheiben konnte. Geit einigen Tagen fpurte er ein Juden in ben Augen, bie Augenliber schienen ihm nur noch matt ju fein, und ber frühere Schmerz in ben Schlafenmuskeln hatte fich in ein Gefühl von Taubbeit und langfamen Bieben barin umgewandelt. — Much ber Brennschmerz am After wurde in einem weit geringeren Grade empfunden, und die Feigwarzen waren etwas wella geworben.

Ich bachte nunmehr gegen die Spkosis wirken zu mussen, und hosste um so mehr durch die dagegen indizirten Archiv X. Bb. L Hft.

Arzneien — Thuja und acid. mitr. — auch den Rest des Augenleidens mit jener zugleich zu tilgen, da ich die Mögslichkeit einiger Beziehung der Feigwarzenkrankheit zu der Augenkrankheit mir dachte, und auch mehre der hier vorhandenen Krankheitserscheinungen mit denen, welche die gedachten Arzneien bei Gesunden hervordringen, viel Aehnslich hatten. Da ich jedoch über das völlige Getilgtsein der Psora noch nicht sicher war, so zog ich es vor, erst noch Sepia xoo zu reichen.

Am 16. Februar 1829 sah ich ben Kranken wieber. Hinsichtlich bes Augenleibens hatte ich hinreichende Ursache mit der Wirkung auch dieser Arznei zufrieden zu sein, benn die Normalität der so sehr erkrankt gewesenen Sehorgane war so weit zurückgekehrt, daß der früher leidend Gewesene bes Morgens bis Abends beim Tages und Kerzenlichte, ohne Beschwerden seine Arbeiten verrichten konnte.

Hingegen hatte sich ber Ausschlag mit ben Feigwarzen nur um Weniges verändert. Es waren noch zwei Gaben Thuja, in Verbindung mit der außerlichen Anwensdung des Thujasaftes, eine Gabe Bink und zwei Gaben Nitr. acid. — abwechselnd nach der Wirkungsdauer dieser Arzneien gereicht — zur heilung dieses Krankheitszustandes nothig, welche bis Mitte Septembers 1829 vollständig erzielt wurde.

## III.

P. St., 27 Jaht alt, vom starkem Körperbau, stillen, in sich gekehrten Gemuthe, hatte in seinem 15ten Jahre schon angefangen burch Manustupration ben sich entwickelnben Geschlechtstrieb zu befriedigen. Seine denomischen Seschäfte, die er fleißig betrieb, 'gaben ihm Gelegenheit, sich täglich im Freien zu bewegen, dabei genoß er kräftige Rahrung, die im Genusse geistiger Getranke unmäßig pu sein, und empfand beshalb erst nach langer Zeit die traurigen Josepen dieses Lasters. Es stellte sich ansangs ein ziehender Schmerz im Rücken und in der Nierengegend ein, mit häusigem Drängen zum Uriniren, so daß, wenn er den Urin abgelassen hatte, das Gesühl entstand, als oh er gleich wieder uriniren müßte.

Rach einigen Monaten verwandelte fich biefer Buffanb in Sarnverhaltung mit einem anhaltenben Drude im Unterleibe und Auftreibung beffelben. Der nur fpars fan abtropfelnde Urin war roth gefarbt, wie mit Blut gemifcht, und pon einem Brennen in ber Sarnrohre vor und nach bem Abgange begleitet. Dabei hatte er nun, ju feinem größten Berbruffe, in jeber Macht Pollutionen, ohne Bobliuftgefühl, und auch am Tage wieberfuhr ihm baffelbe, wenn entweber in Gesellschaft junger Leute uns züchtige Scherze borkamen, ober wenn er fich einem ihm anfprechenden Rabden nahte, sie nur bei ber Sand feste, ober gar nur neben ihr fag. Diefer oftern, ibn trantenden Berlegenheit zu entgehen, entsagte er endlich mit gefammelter Willensfraft allen Manuftuprationen, zog fich aber jugleich von allen Gefellschaften jurud, murbe trubfinnig, niebergeschlagen, vertor alle Luft gur Arbeit, refianirte auf ein tunftiges eheliches Leben, und verzweifelte an ber jemaligen Biebertehr feiner Gemutherube, und feis ner frühern guten leiblichen Gesundheit.

So lebte er mehre Jahre jum Rummer seiner Weltern in bepochondrischer Berfinfterung feines Geistes und in bem

folternden Bewußtsein eigenen Verschuldens, gebrauchte hin und wieder bei verschiedenen Aerzten verschiedene Arzneien, und wurde durch ihr fruchtloses Bemühen in seiner Hossnungslosigseit nur immer mehr bestärkt. Bu Ende des Jahrs 1828 entzündeten sich die Inguinaldrüsen und eine ging durch langen Gebrauch von Kräuterumschlägen in Eiterung über. Zugleich entstand ein Ausschwellen der innern Seite der linken Bange, in der Gegend der Speicheldrüsen, mit Brennen und Schneiden in der ganzen Saumendeck und an der Bange selbst, nebst einer lästigen Arockenheit im Munde, welche nach einigen Tagen in vermehrte Speichelabsonderung überging.

Er kam nun auf ben Gebanken, baß er an Benerie leibe, ungeachtet er von bem Bewußtsein, je einen Coitus geubt zu haben, frei war.

Ein ihm nah wohnender Arzt erklarte die letztgenannsten Zustände als rheumatische Affektion, und mit dieser Ersklarung, so wie mit der langere Zeit vergeblichen Besbandlung nicht zufrieden, wandte er sich im Marz 1829, sein ganzes Sundenleben, wie er es nannte, beichtend, schriftlich an mich.

Ich verlangte ihn munblich zu sprechen, und erhielt nun folgende vollständige Schilberung feines Leibens:

Der Kopf ist ihm eingenommen, besonders des Morgens, wie nach einem Rausche, Unaufgelegtheit zu allen Arbeiten, sogar das Sprechen ist ihm zuwider und greift ihn an.

Er mochte immer gern allein fein, und bennoch wans belt ihm gleichsam eine Furcht an, wenn er sich in feinem Hause ober im Freien einsam befindet. Er nimmt sich deckei Arbeiten vor, und bringt keine zur Ausschhrung, indem er das kaurr gedachte Bornehmen sogleich wieder vergist. Bisweiler empfindet er einen drückenden Kopfschmerz, das im Hinterkopfe, dalb in der Stirn, worauf eine Hinkligkeit und Schlästigkeit folgt, so daß er sich des Schlass nicht erwehren kann. In den Augen drückt es dinn, und sein sonst gutes Gesicht hat in dem Bermögen, in die Ferne scharf zu sehen, abgenommen. Die Gesichtssisde ist abwechselnd, bald sehr roth, wo er auch viel Hise im Lopse sühlet, dalb sehr blaß. — Eine härtliche, längsüche, dei der Berührung unschmerzhafte Geschwulst von dem Umsange zweier Bohnen auf der innern Seite der kinken Wange.

Anch die Gammenbede ist etwas geschwollen. — Beflandige Trodenheit und Rauhigkeit im Salfe und Munde ohne Durft. - Ungewöhnlich vermehrte Egluft, wie Beigbunger. (Er mochte bas Fleisch mit ben Knochen, Die Rartoffeln mit ber Schale effen, wie er fich ausbrudte.) Rach bem Effen aber entsteht gleich Auftreibung und Sarte bes ohnehin ftets gespannten Unterleibs. - Leibesentleerung Rellt fich nur alle brei bis vier Tage mit vorausgebenbem Drangen und Stechen im After ein, wobei zugleich eine Samenentleerung Statt finbet. Oberhalb ber Scham= Inochen wird ein brennendes Druden empfunden. - Es treibt ibn febr oft zu harnen, wobei aber nur außerst wenig, mit heftigem Brennen und Schneiben in ber Sarntobre, abgebt. Der Urin felbst ist von bunkel rotblicher Karbe, und fest einen bunteln Sat ab. — Das Scrotum bingt fcblaff berab, bas Dembrum ift nach Berbaltnis bes Adress febr klein. — Alle Paar Stunden hat er fluchtig

vorübergehende Grektionen, bei ber Abwesenheit alles Wohls luftgefühle.

Nach vier bis funf Grektionen erfolgt sowohl bei Tagals bei Nachtzeit eine Saamenentleerung. Bersucht er es, burch eine bunne Bebedung bei Nacht biese zu verhindern, fo wandelt ihm gleich ein Schuttelfrost über ben ganzen Rorper an, welcher ihm jum gewöhnlichen warmern Bus beden nothigt. Raum hatte er bieses gethan, so erfolgt eine unerträgliche Barme, mit triefenbem Schweiße, fo, daß er öfters zweimal in der Nacht die Hemden wechseln muß. Sein Schlaf ist sowohl beshalb, als auch wegen ber angstlichen, schreckenhaften Traume, geftort. - Des Morgens fühlt er sich schwächer, als bes Abends, sammts liche Glieber find ihm wie gelahmt. — Früherhin versuchte er burch ben Genug geistiger Getrante biesem Schwaches gefühl etwas abzuhelfen, ba er aber mehr Pollutionen barauf folgen fab, fo ging er wieber bavon ab, genog nur rein nahrende Speisen, und wusch die Genitalien mehrmals bes Lags mit faltem Baffer.

Die Hoffnung einer völligen Genesung hatte er ganz aufgegeben, und alle meine Worstellungen und Tröstungen fanden keinen Eingang; nur um Linderung seines trauris gen Zustandes, wenn es möglich ware, war seine einzige Bitte.

Der allgemeine Schwächezustand aus Safteverlust inbizirte hier die China, die er zum Glücke früher nicht in großen Gaben erhalten hatte, weil man sie wegen vermus theter Sordes contraindizirt hielt. Neben dieser allgemeinen Schwäche fanden zugleich bei seiner plethorischen Anlage Kongestionen in den Gefäßen der Unterleibsorgane und der Smitalien Statt, zu welchen hier bie nux vomica in heilbeziehung stand, obschon auch China eine gewisse Art Longestionen in den Unterleibsorganen dei Gesunden zu erzeugen vamag. Die Hauptindistation mußte indeß hier auf das Mgemeine und Ursachliche gerichtet sein, und daher abielt der Kranke am 1. April 1829 zwei Streuskiehm mit der zwölsten Entwickelung der Chinatinktur des seichtet, des Morgens nach seiner Kucklehr, und eine Gabe der dreißigsten Entwickelung der Tinct. nuc. vom. vierzehn Lage nachher, des Abends zu nehmen; dei der Anordnung einer rein nahrhaften, unarzneilichen Diat.

Um 28. April erhielt ich die Nachricht, daß er sich in Sangen etwas flarter fuhle, indem ber nachtliche Froft und die beangfligende Site, fo wie die Pollutionen am Tage eusgeblieben feien. Die Geschwulft am Innern ber Bange und am Gaume feie verschwunden, welches ihm besonbern Zroft gewähre, ba er nunmehr ber gegebenen Berficherung, baß fein Uebel nichts von venerischer Ratur an fich habe. glauben konne. Auch ber Abgang bes Urins erfolge mit wenigern Schmerzen, feltener, und jedesmal in größerer, jeboch, wie er glaube, noch nicht in gehöriger Denge. — Der brennende Drud im Unterleibe, bie nachtlichen Pollutionen dauerten noch fort, die Leibesentleerung erfolge jest nur noch ben zweiten Tag mit ben fruhern Beschwerben, und ber unruhige Schlaf mit ben beangstigenben Traumen mache ihn immer noch ben gangen Bormittag au allem Denken, Arbeiten und gefellschaftlichen Umgang unfabig. - Go febr er auch auf einer Geite mit ber geringen Befferung feines Buftanbes gufrieben mare, fo beunrubige ibn boch anderseits eine neue Erscheinung. Bor

einigen Tagen hatte er in ber linken Huftgegend ein kleines Podchen mit umgebender Rothe bekommen, welches erst gesiuckt, dann stark gebrennt habe, diesem Podchen hatten sich bald mehrere zugesellt, wovon eins dis zur Größe von einem Schware angewachsen, und endlich durch Aufschläge von Mehl und Honig sich geöffnet und blutiger Eiter sich entsleert hatte. Die ganze Umgebung sei noch dis an die Genitalien geschwollen, und die wunde Stelle werde seit einigen Tagen immer größer und tieser, und er konne vor stechenden und brennenden Schmerzen in der ganzen Weichens und Huftgegend weber gehen, noch austreten.

Der diesmal weit hinter meiner Erwartung zurückgeblie bene Erfolg ber angewandten Arzneien ließ mich schon an sich eine zum Grunde liegende latente Pfora vermuthen. und ich wurde burch bie am Ende angeführte Erscheinung barin noch mehr bestarkt. Ich tonnte biese Erscheinung als beginnende Entwickelung ber, erft auf innern Organen ge= lasteten Pfora nach bem Sautorgan bin, betrachten, welche, nicht ungunstige, organische Aftion nunmehr burch bie ge reichten Arzneien herbeigeführte größere Energie aller Bech= felwirkungen möglicher gemacht wurde. Ich bat ibn beshalb mir mit umgehender Doft ju antworten, ob er fich nicht er= innere, ju irgend einer Beit einen Ausschlag gehabt ju haben, und ob er innerliche ober außerliche Mittel bagegen ange-Die Antwort war, bag er in seinem 18ten mandt habe. Jahre von einem, mit ber Krape behaftet gewesen Scribenten angestedt worden sei, und von bem Sauschirurg einige innerliche und außerliche Mittel bagegen angewandt hatte.

Er erinnere fich auch, von der Zeit an weit mehr Reiz jum Onaniren gehabt zu haben.

Ich sandte ihm hierauf am 2. Mai zwei Streutugelchen mit der. Vin. walpkurat. beseuchtet und erhielt am 21. Juni Rachricht, daß die geschwürige Stelle mit der Geschwulst bemade gehalt ware. Er kann seit 14 Tagen wieder ohne Schmerzeien; Pollutionen hat er nur noch einmal in jeder Racht, der Schlaf ist rubiger und er suhlt sich des Morgens met gesärkt. Der Urinabgang ist noch immer mit einigem kanschmerz in der Hannschme und an der Mündung derssischen, verdunden, es geht aber noch immer noch zu wenig kin ab; auch der Stuhlgang ersolgt jest nur wieder alle die Auge, wiewohl ohne den frühern Schmerz, und diesen beiden letztgenannten Umständen schreibt er dem fortstauernden brennenden Druck im Unterleibe zu.

Er erhielt am 28. Juni Lycopod. 200, worauf sich sein Buftand bis zum 23. Juli folgendermaßen abgeandert batte. Die Pollutionen find feit 14 Tagen ganz ausgeblieben, es fceint ihm mehr Spannfraft und Starte in ben Genitalien eingetreten au fein, weil ber fruber nur-abtropfelnbe Urin mmmehr in einen Bogen abstrahlt. Das Brennen im Unterleibe ift auch nicht mehr so beftig, jeboch ist bas Gefühl bon Drud noch vorhanden. Der Stuhlgang ift immer noch etwas bart, und geht wieber mit einigem Imang fort. Die geschwürige Stelle naft immer noch. In bem Binter= baden ift eine harte Stelle in ber Haut, von der Große eines Sechstreugerftuds, mit Rothung ber Umgebung, und erk judend, bann brennend schmerzend, entstanden. Bon biefer Stelle aus überläuft ihn mehrmalen bes Tages, auch bei ber jetigen warmen Witterung, ein in Kroft übergebenber. Schander über beibe Schenkel und Füße, worauf ein Reißen und Brennen in biesen Theilen und vorzüglich in ben Knies gelenten, welche bisweilen roth aussehen, folgt, fo, bag er im Bette zu verweilen genothigt ift.

Ich wollte, bieser neuen Erscheinungen ungeachtet, bie noch fortbauernde Wirkung bes Lycopodii nicht unterbrechen, und reichte ihm erst am 16. August, bis wohin sein Busstand sich schon bebeutend gebessert hatte, Calcarea villo.

Am 20. September überraschte mich ber Kranke mit seinem personlichen Erscheinen. Seine Krankeitszustände hatten sich bis jetzt so gebessert, daß er einen Weg von vier starken Stunden zu Fuß zurücklegen konnte, ohne große Mübigkeit zu empsinden.

Er hatte, wie er sich ausbrückte, sich nicht überwinden können, das ihm durchdringende Dankgesühl mir mundlich zu erkennen zu geben, welches sich auch in seinen Gesichtszäugen ausdrückte. Nicht geringer war mein Erstaunen über die Veranderung des ganzen Aussehens und der Gemuthszstimmung dieses, früher an Körper und Geist so elenden Menschen.

Er fragte mich jest um meinen Rath, ob er bem bringenden Wunsch seiner Aeltern, sich mit einem braven, liesbenswürdigen Madchen ehelich zu verbinden, welcher Wunsch ihm noch bis vor vier Wochen zur Marter gewesen, bald nachgeben durfe? Er wuste jest weiter nichts zu klagen, als daß er noch bisweilen nach dem Urinabgang ein leises Zuden in der Harnröhre spure. Außerdem ist er noch etwas ängstelichen und ungewöhnlich reizbaren Gemuths.

Ich gab ihm zur Beseitigung bieses kleinen Restes seiner Krankheit, und in Rudsicht auf die, im kunftigen ehelichen

Leben etwa noch eintretenden unangenehmen Folgen des, früs hern Zustandes seiner Geschlechtsorgane, noch eine Gabe Phosphor (x<sup>co</sup>), worauf er mich am 24. November benachs richtigte, des er nunmehr völlig genesen sei, und Muth geng fühle, mich recht bald von der Vollziehung seiner eheligen Berbindung in Kenntniß zu segen.

(Fortfegung folgt.)

Fumigationen Behufs ber Luftreinigung gegen anti= homdopathische Schriftmiasmen.

Bon

bem Berfaffer ber Biffonanzen im Gebiete ber Physiologie unb Pathologie u. f. w. +)

Es giebt verschiedene Arten von Miasmen, die das Mensschenheer qualen. Die qualvollsten und hartnackigsten sind unstreitig die Schriftmiasmen, und unter diesen nehstbei die Verderblichsten die arztlichen. Daß dem so sei, wird wohl keiner bezweiseln, der die Art, auf welche sich diese Misasmengattung von einem zum andern transplantirt, genau erwogen hat — benn, wahrend man mit einem Krankheitssmiasma, um angesteckt zu werden, in Berührung kommen muß, reicht es bei Schriftmiasmen hin, selbe bloß zu lesen, und stammen sie von dem Manne mit einem glanzenden Nasmen, so reicht schon das Horensagen hin, eine epidemen, so reicht schon das Horensagen hin, eine epidemische Schriftmiasmenseuche, in kurzester Zeit, über den betressenden Strich Landes zu ergießen.

<sup>\*)</sup> Siehe Archiv für bie homdopathische Beilkunft. IX. 1. 6. 120 fgb.

So gab es en glische Schriftmiasmenepidemieen. Ran namte die daran Krankelnben Brownianer.

Eine chniche Schriftmiasmenseuche brach in Frankreich unter den Anzten aus, die sich durch einen ganz vorzügs lich auszehrochenen Blutdurst — gegen den zahlreiche Blutdenussichtigungen gut gethan haben sollen — charaktenfen. Diese verheerende Ansteckung ging von einem gerisen Brouffais aus.

Auch Italien litt an ahnlichen literarisch miasmatissen Krankheiten, unter andern an der Rasorisseuche, an der nicht Wenigere durch Subtrahiren, als an der Brownschen durch Abdiren versiechten.

Setzt erhebt die naturphilosophische Schriftmiasmenseuche ihr Gigantenhaupt, die einen großen TheilEuropas, vor allen aber Deutschland, insizirt hat. Der Charakter dieser Seuche ist noch nicht deutlich ausgesprochen. Für jetzt grassiren mehrentheils nur Migrane. Doch ist es zum Glück immer das gallopirende Haupt, daß sich so riesenmäßig emporhebt, die Füße werden hossentlich ivon Weitem nur nachhinken, oder wohl gar im behaglichen Winterquartiere bleiben — was wohl auch zu wünschen ist, wosern ein migranloser Arztschädel, heute über ein Sahr, nicht zur größten Seltenheit Deutschlands gehören soll.

Auktorität, Professorei, Archiatrie, Rezensentengeschwätz, sind ungefähr die Synomina des Namens, mit dem man die in Rede stehenden Miasmen belegen könnte. Aber eben aus, diesen Synonimis folgt, wie leicht sie sich verbreiten und wie verderblich sie sind. — Ein miasmatischer Professorstopf z. B. stedt alle Jahr im Durchschnitte, zum Wenigsken, hundert Studentenköpse an. Ein Archiater, der gesten,

wöhnlich ein autheriserter ist, und ber Hoffprache kundig feinmuß, dem die Medizinalperucke und der Diamantenring nur einigermaßen gut zu lassen braucht, zieht die Bornehmsten mit ihren Höslingen schaarenweise an sich, und ehe man sich umsieht, ist das archiatrische Miasma zur Mode geworzden, grassirt nur in Zirkeln bei Hose. Daß der 50 Jahre an seinem Miasma Leidende einen vollends gereisten Saazmen umherstreut, von dem man bloß zu hören braucht, um angestedt zu werden, sieht man täglich.

Das neueste Beispiel bavon giebt uns Dr. W....n, bem es auch mißlang, sich einer ahnlichen Insektion zu erwehren, als er seine, bem "Magnisico, Celeberrimo ac Doctissimo Viro Christophoro Bonifacio Z..g." gewibmete "Dissertatio inauguralis, de insectione primaria syphilitica, seu ulcere syphilitico primario (sic dicto primarer Schanker)" schrieb.

Daß Hr. Dr. W....n vom Professor 3...g insigirt wurde, sagt ersterer selbst in seinen später anzusührenden Ausschriften verschiedener Kapitel. Allein ein Umstand gereicht dem Dr. W....n noch zur Ehre, indem es namslich wahr sein soll, er habe, vermöge eines erhaltenen Ausstrags, sich ex ossicio austecken lassen, um dadurch die sehlzgeschlagene Wirksamkeit des in den Dissonanzen gegen diese Art Miasmen empsohlenen Praservativs zu erweisen.

Derfelbe Hr. Professor 3...g that zwar die Aeuserung, er fande es nicht der Mühe werth, auf den auf seinen Lehrsatz: de ulcere syphilitico primario gemachten Angriff zu antworten, und dies um so weniger, weil er in einer Zeitschrift erschien, die wenig gelesen wird. Allein

me Antwort erfchien benn boch, bie noch bagu, bevor ffe mter bie Dreffe tam, von ihm felbft burchgefehen warb. Co. batte alfo Professor 3..g allerbings einerseits Wort gehals ten, benn er felbft- antwortete nicht, allein anderseits bielt er richt Bort, indem das gebungene Organ binlanglich beneift, dag er es boch ber Mube werth hielt, wenigstens ante Db aber biefe Untwort haufiger gelefen water pr lassen. wir. als bas Archiv fur bie homoopathische Beilfunft, gebit nicht vor mein Forum. Die Berlagsbuchhandlung konnte bariber befiten Aufschluß geben. Freilich hat Professor 3..g. und feine brn. Rollegen - ber vorurtheilslofe, treffliche Professor v. 3 ...... ausgenommen - vor bem Erfcheis nen ber Diffonangen nicht gewußt, bag ein Archiv fur bie Somoopathit eriftire, baber benn auch bie Ueberrafchung fo fart war, bag man taum hinreichenbe Mannschaft von ber Polizeidirektion und bem Platfummando aufzutreiben vers mochte, um ex abrupto bie bettenten und verbachtigen Sos moovathiter intra parenthesim zu segen.

Doch beinahe hatte ich meinen Hrn. Dr. W....n vers beren. Dem armen Mann wird gegen sein ex officio einges impstes Miasma schwer zu helsen sein, denn Herrndienst geht vor Gottesdienst. Allein, da außer dem Hrn. Dr. W....n, auch noch manche hundert andere Studentenköpse in dem 3...gschen Misteete Wurzel schlagen, die sine officio, also erwordener oder angeerdter Disposition, zu dieser Art Leis den incliniren, und überhaupt diese Gattung von Miasmen bei ums so sehr überhand nimmt, daß man sich vor der Ansstedung gar nicht sichern kann — ja auch nicht sichern dars, wenn man nicht zu einer Spaziersahrt nach München, Warsschau, oder in sonst ein Erit besondere Lust hat, so glaube ich

kein verdienstloses Werk unternommen zu haben, wenn ich meinen Landsleuten, beren Auge und Sinn von bem entssetzichen Miasmendunste ganz umnebelt und verdunkelt sind, ein Luftreinigungsmittel gegen diese pestilenzialen Literaturmiasmen vorschlage.

Veritas odium ne parito!

Bu beutsch:

Last euch die Wahrheit sagen!

Das ist das Mittel gegen die hier bilblich gerkgte blinde Anhänglichkeit und geistlose Rachässerei, die wahrlich unter unseren jungen Aeskulapen so eingerissen ist, daß das Denken dei ihnen, noch bevor sie ansingen, ganz aus der Mode kommt. Der Professor hat es gesagt und Punktum. Professor 3..g hat behauptet, der Schanker sei ein drtz liches Leiden, und das reicht nun hin, um über die Dertlichskeit des Schankers eine Dissertation zu schreiben.

Daß obbenanntes Mittel, bas ich schon vor ½ Jahre in ben Dissonanzen mittheilte, hie und ba, gegen bas in Rebe stehende Uebel gute Wirtung außerte, habe ich mit Vergnügen wahrgenommen, und die hartnäckigsten (um nicht zu sagen, blindesten) Unhänger 3..gs, bei Durchlesung der Dissonanzen, sagen gehört: "Man müsse entweder dem gesunden Menschenverstande oder der Lehre 3..gs entssagen." Da gilts nun zu wählen, liebe Herren!

Was soll ich aber von der Gesundheit eures Quentchens wurmflichiger Schabelfulle denken, das durch die Disfonanzen mit der Lehre B..gs nicht nur nicht in Collision kam, sondern selbe in einer lateinischen Brühe sogar als Promotionslederbiffen ausbewahrte? und was soll ich von Ihrem Menschenverstande hals in, Hr. Dr. 28...n, der auf der ersten Seite Ihres Produiumd von den eigenen hirnkammen so eingeprest uscheint, das Sie nicht wissen, wie man das Ding, worüber Sie disseriren, so eigentlich nennen könnte, ob ihmt das Pudsta udeus oder vulnus gebühre?

Valaus nennen Sie den Schanker nicht, weil man wir Bunde eine plogliche Getrenntheit ("abolitio sukinea") der Continuität versteht, was deim Schanker nicht der Fall ist. Wenn nun einer aus dem Monde heruntersstiege und Sie erklärten ihm, welchen Begriff man mit dem Borte "Wunde," verbindet, und wie sehr die Erscheisnungen dessen, was man Schanker nennt, davon verschiesden sind, so müßte Ihnen auch er, ohne je von Ihrer Disputation oder vom Prosessor, ohne je von Ihrer Disputation oder vom Prosessor 3... g etwas gehört zu haben, sagen: der Schanker könne mit einer Wunde nichts gemein haben:

Uleus nennen Sie aber ben Schanker auch nicht, "nisi in definitione errare velimus," benn jedes Geschwur setzt (nach dem angenommenen Wortbegriffe) eine Dyskrasse. voraus, "uleusque solummodo qua restexus hujus morbi interni apparet." Run aber ist das virus syphiliticum, als die den Schanker bedingende und unterhaltende Ursache, "procul dudio" als ein "momentum externum" zu betrachsten, folglich (?!) taugt der Name Geschwur zu seiner Bezzichnung nicht, quamquam illo (nomine ulceris) ubique erranee utamur." So sprach Prosessor B...g aus dem Dr. W...n auf der ersten und zweiten Seite seiner Vorrede.

Nun laffen wir ben Mondbewohner, wozu auch ber erfte beste Menageriefnecht (Affen wenigstens wird's ja, wenn auch nicht fo häufig und von fo vornehmer Rage. wie in unferm affenreichen Planeten, wohl auch bort geben?) binreicht, aus feinen Regionen wieber zu uns pro consilio berabsteigen, um ibn ju fragen, ob nach feiner Ibee ber Schanfer auch mit bem, was man Geschwur nennt, feine Gemeinschaft habe? Glauben ber herr Professor und herr Doktor, daß er auch in biefem Punkte Ihnen beipflichtere wird? Glauben Sie nicht, daß er lachen muß, wenn er bort, bag Sie bem Schanker bie Burbe bes Geschwurs schmalern, weil bas ihm erzeugenbe virus syphiliticum als etwas von außen Kommendes, als ein momentum externum zu betrachten ift? Kommt benn nicht alles, es mag für ben Menschen trantend, ober beilend, ober selbst nahrend fein, von Außen? Sind benn nicht alle Krankbeiten und alle Ihre jum Begriffe bes Geschwurs gehorenben Dystrafien (selbst bie angebornen nicht ausgenommen), Folgen ursächlicher Einfluffe, die ohne Ausnahme von Außen tom= men? Ober regnet es irgendwo bystrafische Menschen? Ober fann ber gefunde Menfc, ohne alles Buthun außerer Schablichkeiten, auch eine Dyskrafie in und burch fich felbft ausbruten? — Antwort!

Der sogenannte primare Schanker ift ein Probukt bes eingeimpsten Schankergistes: — bas geben Sie zu! — weil aber bas Schankergist keine leibhafte Dyskrasie ist, so kann ber baburch erzeugte Schanker kein byskrasischer, b. h. kein Geschwur sein — ober mit anbern Worten: Wenn Ihr primarer Schanker ein Geschwur sein sollte, so mußte ber Kranke geraben Wegs von einer sphilitischen Dyskrasie

angestedt werden. Das ist die nathrlichste Folgerung aus Iven Begriffe des primaren Schankers, so sinnlos sie anch sein mag.

3ft bem Schankergift von Schankerbustrafie mobil trember? Sagen Sie barauf: "Allerdings!" fo frage ich: wie if es moglich, bag bas (mit feiner praeriffirenben Duthefie in Bechfelwirfung getretene) Gift eines primam Schanters bei einem bamit angestedten eine spphilitische Dostrafie ju Stande bringt? - "Durch bie Auffaugung bes primaren Schankergiftes und bie baburch erfolgenbe ellermeine Krantung bes gefammten Korpers," bore ich Sie entaeanen. Dhne auch nur ein Wort mehr gegen biefe traffe, durchgebends falfche Auffaugungetheorie verlieren qu wollen, frage ich weiter: Birb bas Gift bes primaren, folglich nicht bostrafischen, wenn auch hundertmal aufgefogen, ie eine Dustrafie in bem Angestedten erzeugen tonnen? Und gefest, es erzeugte wirklich eine, wurde biefe nicht gang verschieben fein muffen von ber burch aufgesogenes Gift eines fetunbaren, folglich bystrafischen Schanters bervorgebrachten? Rufte es nicht zweierlei fuphilitifche Dustraffien geben, je nach ben ersonnenen zweierlei Berschiebenbeiten bes Schanfers, und bies fo nothwendig, wie nothe wendig zwei verfchiebene Urfachen zwei verschiebene Birtimeen zur Folge haben? Ober mit anbern Worten: Duf man nicht, wenn zwischen ben Ursachen — hier zwischen primarem und fetunbarem Schanter - ein Unterschieb gemacht iff. auch awischen ben baburch bebingten Rolgen bier zwischen einer primar : und fekundar : sophilitischen Dos: fresie - einen Unterschieb machen? Und wie thoriat ware es, einen folden Unterfcbieb au fuchen, ba er in ber Ratut

nicht besteht, und die Kranken, sie mögen burch das Gift eines primaren oder setundaren Schankers angestedt worden sein, immer an einem und demselben syphititisch leiden, durch ein und dasselbe Wittel ihre Gesundheit wieder ershalten.

Nun, mein Herr Professor und herr Doktor! was sagen Sie jetzt zu bem von Ihnen angeführten Unterschiede bes primaren Schankers von dem sekundaren? Sind sie verschieden rucksichtlich ihrer Ursachen, oder hinsichtlich ihrer Folgen, oder ber zu ihrer Heilung nothwendigen Behandzlung? — Ich meine, versteht sich, eine vernünstigere Beshandlung, als die an Ihrer und der nachbarlichen Schule sigurirende, oder die durch die irrige Unnahme eines nicht byskrassischen Schankers motivirte.

Aber wie wirds benn bann mit ber Theorie ber Ge- schwure fiehen ?

Bur Freude des Hrn. Professor 3..gs, recht gut und gerade so, wie er es wünscht, namlich: Geschwur bleibt immer nur ein Rester einer inneren praeristirenden Krankbeit. Ich sage mit Borbedacht, zur Freude des Hrn. Prosessor 3..gs, da er die Gegner seiner liebgewonnenen Unsichten auf das Aeußerste verfolgt, haßt und verachtet, wie das aus seinem Benehmen gegen seine, als Homdopathister bekannten Schüler, ja selbst gegen einen seiner akabemischen Kollegen erheut, der auf seiner Klinik das ganze Jahr hindurch kaum drei Geschwure zu sehen bekommt, und in diesen, bald eiternde Wunden, bald bloße Extoriationen erblickt, ja an einem eben jest auf der Klinik besindlichen Kranken, bessen halbes Gesicht zerstört ist, ein Paar offene

Stellen für eiternde Bunden, und die, einige Linien bavon aufernten, für Geschwüre erklart, die dei der Abendvisite dann entweder alle offenen Stellen wund, oder alle geschwürig, der die geschwürigen wund, und die wunden geschwürig geworden sind.

Er alfo geargert, wie Sie biefer Berr Rollege burch fein telles Sandthieren martert, follen ber Berr Professor wer mir nicht werben; benn hinfichtlich ber Geschwure find wir einig, allein rudfichtlich Ihres primaren Schankers fteben wir einander bemungeachtet nicht minder als früher Primarer Schanter, fagen Gie, ift fein Gefdwur, lebren bas offentlich und fteden Sunberte mit diefem verberblichen, grundfalschen Sage an, ba boch gerabe Sie, herr Professor, weil Sie auf biefer hervorragenden Stufe als Arzt und Lehrer stehen, es mit ihren Aussprüchen etwas genauer nehmen, und fie fur keine untruglichen Drakelfpruche ansehen sollten, selbst wenn fie fich von ber Großmama der Pothia ber batirten. Denn, wenn Dr. 28....n in seiner Differtation fagt: ber primare Schanker ift fein Geschwur, so verhallt bas in kurzer Zeit, und Wenige ober Keiner, ber nicht friber schon berselben Meinung mar, wird nun besbalb 311 28 .... ns gabne fcworen. Wenn aber in 28 .... ns Differtation die Aufschriften: "Praetamen Domini Professoris Z..g sub curriculo viginti quinque annorum cancri syphilitici primarii" (S. 13) ober "Indicatio secundum Professorem Z..g" (G. 31) lieft, ba vergift man, bag man eine B....niche Differtation vor Ko hat, zumalen bann, wenn man weiß, daß sie bie Bertheidigung 3..gs gegen Dulalethes jum 3wede bet. Deshalb alfo, follte jeber Lehrer feine Borte beffer

wagen, bevor er fie zu Schultheoremen ftempelt; - boch nun ad rem.

Der primare Schanker ist ein Probukt bes eingeimpfsten Schankergistes. Das nimmt Professor 3...g, Dr. 28....n und selbst Ihr guter Freund Dulalethes an.

Schankergift aber und Schanker sind nur die Endglieder bieses Primarschankerbildungsprozesses, was aber zwischen biesen zwei Grenzsteinen liegt, scheint der herr Professor und herr Doktor nicht geahnt, nicht gesucht und nicht begriffen zu haben, wiewohl es in den Dissonanzen deutlich und mit schlagenden Beweisen gewassnet zu sinden gewesen ware — aber: quo semel est imbuta recens reservat odorem testa din!

Die Sache verhalt fich fo:

Weltbekannt ist es, baß an bem, heute Angestedten, ber Primarschanker erst am vierten, sechsten ober zwölsten, ja erst vierzigsten Tage nach ber Ansteckung zum Borschein kommt; — bas kann kein 3...g und kein W....n wegdissputiren! Merken dann aber die Herren noch nicht, daß zwisschen dem ersten Terminus, der Ansteckung nämlich, und dem Grenzstein, d. i. dem Erscheinen des Primarschankers, ein Beitraum von wenigstens 48—96 Stunden als Mittelglied tritt? Während dieser Zwischenzeit mußte — mit Ihrer Ersaubniß, meine Herren! der Angesteckte doch auch krank gewesen sein, und wenn ers war, worin bestand denn dieses Kranksein? Diese Frage habe ich schon in den Dissonazen ausgestellt mit der beigefügten Prophezeihung, daß meine Gegner darauf nicht mit einem Jota zu antworten im Stande sein werden, wie denn auch wirklich geschah.

Die ganze Welt weiß, daß zwischen der Anstedung mit der Renschempocke und dem Ausbruche des Pockenausschlags ine Zwischenzeit von 10—12 Tagen vergeht. Natürlich muß auch dieser Angestecke während dieser 10—12 Tage krant gewesen sein, wie dies bei dieser Krantheit auch immer die Ersatung zeigt. Wir sehen nämlich in dieser Zwischenzeit Uebelleit, Kopsweh, Appetitlosigkeit, gestörten Schlaf, Durchfal oder Stuhlverstopfung, sliegende Sige mit Schmerzen wo Abgeschlagenheit in verschiedenen Theilen des Angesteckten entstehen, welche Zusälle nichts anders sind, als die Entwicklung und Heranreisung der inneren Pockentrantheit, die sie dem samenstreuenden Pockenausschlage, auf der Haut ersscheint.

Sten fo verhalt fichs mit bem Scharlach, mit ben Mafern und allen ahnlichen anstedenben Krankheiten.

Run hat aber auch (wenn nicht die ganze, boch) die aufs merkfamere Arztwelt beobachtet und erfahren, daß sich auch bei einem mit Schankergift Angesteckten, vor dem Ausbruche bes Primarschankers, also in der besprochenen Zwischenzeit von 38—96 und mehren Stunden, Besindensberanzberungen, als Uebelbehagen, Schlassogleit, vorübergehende Sisanstüge, Abendkälte, ahnlich einem schwachen Fieberzansalle, ja bei Kindern und sehr Sensiblen, sormliches Fiesber einstellt. Sollen diese, vor dem Ausbruche des Prizmarschankers empfundenen Besindensveränderungen nicht auch das Ausbilden und Reiswerden der durch das Schankergist bedingten Schankerkrankheit andeuten? — Wer kann daran zweiseln? — Wenn sie es aber andeuten, so ist im Korper

bes Angestedten schon eine Krantheit innerlich vorhanden, bevor ber Schanker, als bas Beichen ihrer Bollreife, außers lich erscheint; atqui: einen Schanker, ber mit einer innern, ausgebilbeten (Schanker :) Rrantheit gufammenhangt, neunt man heute zu Tage und nach 3.. g ein - Gefcwur, folglich ift ber nach 48-96 Stunden erschienene Schanker ein -Gefdwur. Allein um auch ben Stumpffinnigsten verftanlich zu werben, bleibt uns noch ein atqui und ein ergo übrig, namlich: atqui ber 48-96 Stunden nach ber Uns ftedung erschienene, tein Geschwur fein sollende Schanter ift eben ber vielbesprochene primare Schanker, erzo ift ber primare, tein Befchwur fein follenbe Schanter, bennoch ein Gefdwur. - Run, meine Berren, Gie verfteben boch beutsch? - "beutsch und verftandlich - Salten zu Gnaben!" sagt Schillers Miller. — Sind mir ja boch viele Manner bekannt, die burch eben die nun besprochene Analogie ber Sphilis mit ben übrigen anftedenben Rrantheiten geleitet, nie einen Schanter aus Berlich behandelten, fondern ihr Calomel gaben. auch Profestor Daonbi in biefe Rategorie gehort, ift bekannt.

Saben ber herr Professor und herr Doktor nun bes griffen, daß zwischen die Endglieder, die Ansteckung name lich und das Erscheinen Ihres Primarschankers, ein wichtiges Mittelg ied, namlich der Schankerbildungsprozeß fallt, durch den der Schanker erst zu Stande kommt? Warum sollte denn auch sonst Ihr Primarschanker erst den zweiten bis vierten Tag, und nicht gleich nach der Ansteckung, erscheinen, wenn diese Zeit nicht eben zur Vollendung bes Schankerbildungsprozesses erforderlich ware?

Saben Sie nun begriffen, baß primarer und seinns bint Schander nur am Schreibpulte zwei verschiebene: Dinge find?

Haben Sie nun begriffen, bas Schanker und spphis litisches Geschwur Spnonima sind?

haben Sie nun begriffen, daß es mir unbegreiflich. wu, wie Sie unschlussig sein konnten, ob dem Schanker de Rame vulnus ober plaus gebuhre?

Saben Sie nun begriffen, bag von Ihrem Primars. schanker nichts aufgesogen zu werben braucht, um ben Uns gefiedten erft fopbilitisch frant, und ben Schanker baburch wm Gefcwure zu machen, so wenig als bie Auffaugung ber Podenlympfe ben Ungeftedten erft podenfrant, ober noch podenfranker machen kann? Warum hat man benn bei ber Menschenpode auf keine Auffaugung bes Podengiftes gewartet und die Poden fur bloße Leiben ber Saut, bie mit keinen inneren Leiben in Berbinbung ftunben, ges balten? Bielleicht weil es noch keinem einfiel, gegen einen Podenausschlag ein Zerstorungsmittel, etwa ein caustisches Bab ober etwas Aehnliches, ben, bas Schahkergift im Schanker gerfioren follenben Mitteln Analoges ju versuchen. Gewiß wurde er, wenn es ihm gelungen mare, ben Musfolag bei Ginigen, unbeschabet ber übrigen Gesundheit, ju verjagen, bas Theorem: bie Pode muffe man gleich ju vertilgen suchen, bevor noch bas Podengift, bie Lympfe aufgesogen wird, aufgestellt, und die übrigen Falle, mo bie violente Bernichtung bes Ausschlages, nicht unbeschadet der übrigen Gesundheit und felbst tobtlich ablaus fen wurde, - beren es, bei Bertreibung bes Podenaus:

schaas, als eines afut = miasmatischen Leibens, nachrlich mehre geben mußte, als bei Bernichtung bes Ausschlages einer dronisch miasmatischen Krankheit, 3. B. ber Krabe ober Sphilis, — auf Rechnung bes bereits aufgesogen gemefenen Podengiftes gefdrieben haben. Dasselbe zweideus tige Berhaltniß sehen wir bei ber Bernichtung bes Kras und fophilischen Ausschlages obwalten. Bei einem robuften, fonft gefunden Individuo, wird die Spphilis nach Vertilgung ibres vicarirenden Symptoms, bes Schankers, schweigen, wahrend fie bei einem Siechen, in ungunftigen Berhaltniffen, Rummer, Gram 2c. lebenben, etwa gar an entwickelter Pfora leidenden, nicht schweigt, sondern in dronische Krankheiten, mit ben Symptomen ber sekundaren Syphilis, ausbricht. Dann beißt es: bei bem Ersten ift bas virus syphiliticum nicht aufgesogen worben, wohl aber bei bem 3weiten, weil es bei biesem in ben ersten 24 Stunden, wahrend welchen es im Borgimmer bes Primarschankers nach einem lapis infernalis seufate, nicht getilgt wurde. Daffelbe ift ber Kall bei ber Scabies, nur ist hier bas frivole Spiel mit bem Erantheme mit beutlicheren und auffallenderen Erscheinungen, felbst mit plotslichem Tobe burch afthmatische Erftittung \*), burch heftige Convulfionen \*\*), burch Schlag-

<sup>\*)</sup> Strgl. I. P. Brendel, Consil. med. Cons. 73. — Ephem. Nat. Cur. Ann. II. obs. 313. — W. F. v. Hilden, obs. Cent. III. obs. 39. — P. R. Vicat, Obs. pract. obs. 35. — I.L. Waldschmid, Opera. p. 244.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Welle's Dissertat. Nullam medicinam interdum esse optimam §. 13 et 14. — Sicelius, Decas casuum I. cas. 5. — Pelargus, Observ. clin. Zahrg. 1723. p. 5-15. — Ferner Junker — Höchstetter — D. W. Triller.

stiffe ") u. s. s. (Leiber an den unschuldigen Kranten, statt m dem Arzte) häusig bestraft worden — atqui oculos habent et non vident, aures, sed non audiunt!

Haben Sie nun begriffen, daß man ben Schanker und ben Arizensichlag nicht nur nicht gewaltsam vertilgen barf, sonden vielmehr besorgt sein muß, dieselben an der Haut so lange zu erhalten, die das innere Leiden geheilt ist, wie man der Sein Scharlach =, Masern =, Frieselausschlage thut, da des sogenannte Zurücktreten desselben mit Gefahr für das Leben verbunden ist.

Glauben Sie nicht, bag nach einem unreinen Beischlafe eine Ansteckung erfolgen kann, wobei nach 2-4 Tagen, weber ein Schanker, noch ein Bubo, noch auch Ihre fpphilitis iche Biennorrhoe erscheint, sonbern, statt allen bem, ein ober mehre Condplomen fich einstellen? Das werben Gie boffents lich boch auch schon gehört, gelesen ober gesehen haben! Da nun bei Ihnen auch Condylomen zur Syphilis (und noch bagu zur sekundaren) gehoren, so wimschte ich gerne zu mis= sen (ich verlange es nicht umsonst — ich sage Ihnen bafür auch noch Manches, was Gie zu wiffen wunschen ober auch nicht wunschen), was von biefen Conbylomen aufgesogen werben foll, um ben Rorper syphilitisch zu machen, ba viele gar feine Feuchtigkeit absonbern? - Um besten, bacht' ich, ware es wohl, die Lympfgefage fogen die Condylomen felbst auf, ba Sie fich ohnehin febr oft baran ju Schanben turiren, und meift nicht anders bamit fertig werben, als baß Gie fel-

<sup>\*) 92.</sup> f. Cummius, in Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 1. obs. 58. — Moebius, Inst. med. p. 75. — I. I. Wepfer, Histor. Apopl. Amstel. 1724. p. 457.

be, wenn sie nicht gutwillig gehen, zum Fenster hinauswerfen, wenn fie bem Rranten nicht eben in ber Rabe einer offenen Thure (mit einem zweischenkligen Mittel aus ber Materia chirurgica weggefnact werben, in welchem Ralle fie bann, fatt jum Fenster, jur Thure hinausgeworfen werben. Wenn ich eine Physiologie schriebe, ich murde Ihnen gerne aus ber Roth helfen, und ben Lympfgefagen ein Reigmargenabsorbtionsvermogen zukommen laffen. Wenden Sie sich an Ihren ritterlichen herrn Kollegen und Lehrer, ber weiß es ja, bag bie Lympfgefaße aus einem eingigen Schanker fo viel Gift aufzusaugen vermogen, bag bamit 28 Pfund Blutes burch und burch gewurzt werben folden Lympfgefagen muß es ein ja mahrer Spag fein, ein Daar kleine Feigwargen zu liquibiren und zu absorbiren und abforbirt zu lypificiren ober zu ercerniren. Und fomit, meine Berren, hatten wir und, hoffe ich, gegenseitig verftanben.

Sie, herr Professor, werden baraus entnehmen, daß Ihre Logif in vielen Studen Schiffbruch litt. Ich rathe, fie ausbessern zu lassen, bevor sie gegen mich nochmals flott wird, sie mag nun burch Sie ober burch andere flott gemacht werden.

Sie aber, herr Doktor, gewöhnen fich hubich bei Zeisten bas Selbstdenken an, bamit Ihnen kein Unrecht geschehe, wenn Sie fur die hiebe Anderer Ihren Ruden herhalten mussen. Ich rathe baber, ein anderes Mat lieber einen Ruden, als den Kopf von Andern zu borgen. Bielsleicht, daß Ihnen badurch in Zukunft die Lust vergeht mit einem Dulalethes (Sie wissen boch woher er diesen Namen hat?) zu scherzen, der sich kein haar krummen läßt,

shue fixengste Rechenschaft zu forbern, aber auch nie einen Ladel ausspricht, ohne davon gewissenhafte Rechenschaft zu geben.

Ihr aber, die ihr in Gesahr war't, von der eben beleuchsteten Schrift angesteckt zu werden, bedient euch dieser Fumisgationen als eines Praservativs und Beilmittels gegen die dreiche Prosessonenseuche, sucht das vorzeschlagene Mittel gut assimiliren, und nehmt es, wenn eure Konstitution zu schwach oder schon start miasmatisch geworden ist, in restracta doni. Wohl bekomm's! — Abieu, Herr Doktor! Auf Wieder sehen, Herr Prosessor! — Und nun ein Paar Worte an Sie

## Magni aestimande Stapf!

Schonen Dank für die freundliche Aufnahme meiner Dif sonanzen! Ich hoffe, daß Sie auch für diefe Fumigationen noch ein leeres Blattchen in Ihrem trefflichen Archive übrig haben werben. Sie brauchen keinen unangenehmen Beruch von benselben zu befürchten, wie bies bei anderen Kumigationen ber Kall ift, benn fie enthalten weber Schwefel noch Chlor, auch find fie gegen bie Gunbfluth und bie fobos mische Gluth burch ihre Basserbichtigkeit und Feuerbestanbigkeit, so wie gegen (Karls bes XII.) "Blig und Schlag" burch bie trefflichen Biener Wetterableiter geschütt. --Bas ich Ihnen aber binfichtlich ber Diffonanzen zu fagen babe, ift: bag ber von Ihnen, in ber zu benselben gemachten Anmertung gehegte Berbacht: "ob die Herren Professoren, bie ber Berfaffer im Auge hatte, auch wirklich biefer Deinung fein?" billiger Beife schwinden muß, indem fich einer berfelben, in ber eben berührten Differtation, nun seiner bott ange-

fochtenen Lebriage annimmt. — Ferner babe ich Ihnen au fagen, bag fowahl hinfichtlich ber Angabe ber Sage, burch welche bie homoopathische Klinit hier bestand, als auch hinfichtlich ber (zwei) Tobesfälle viel zu berichten fei. Bahl ber Tage betrifft, fo muß ich sagen, baß ich erstaunte, als ich fie beinah um ein Biertheil vermindert abgebrudt las, melden Berftog für einen Rechnungs =, Schreib= Abschreib = ober Druckfehler erklare und hiermit felbft ausras bire. Allein, daß ich ftatt 48 Kranken, ohne bie Geftorbenen, 45 Kranke annahm und davon 2 sterben ließ, diesen Rebler mag berjenige ausrabiren, ber bie in Rebe ftebenben Berfuche leitete, und erft nach geschloffener Rlinit, nachbem bie 2 Tobesfälle, in verschiebenen Schriften, benen ich nachschrieb, bekannt gemacht worben, mit triftigen Grunben barthat, bag feiner ber 2 Tobesfalle ihm angerechnet werben konne, was auch kommissionaliter anerkannt wurde. Es murben alfo 48 Rrante jum Berfuche genome men, wovon feiner farb. 3ch forbere hiermit ben um bie homdopathische Beilkunft febr verbienten, bamalis gen homdopathischen Klinifer, ben Grn. Staabbargt Dr. M....., auf, er mochte boch feinen Jean Paul und Lavater auf einige Augenblicke zur Seite legen, und nicht nut bie berührte rückftanbige Kasur vornehmen, sondern auch noch manches intereffante binfichtlich vieler Krantheitsfälle im Einzelnen in biefen Blattern befannt machen, wofür ihm gewiß mancher Feind und jeber Freund ber homdopas thit banken wird. — Das ware es also, was ich Ihnen binfichtlich ber Diffonangen fur biesmal ju fagen hatte. Was aber die Aufnahme berselben bei uns betrifft, und bie unwurdigen Verfolgungen, die Viele burch fie unschulbig

ju bulden hatten, wird Ihnen ein Freund biefer Bersisten, als einen merkwürdigen Beitrag zur Geschichte unserer Heilfunst, späterhin aussührlich mittheilen. Sagen-Sie, Bereitter! unserm großen Meister und Lehrer meine hohe Adung und reinste Berehrung. Sagen Sie ihm, daß ihn kindlich liebt, der ihn und Sie hochschähende, ihm und Ihnen zur Zeit jedoch unbekannt zu bleiben leider! gesthigte

23 .... im November 1830.

Dulalethes.

## Somoopathifche Beilungen:

Dargeftellt

DOR

Eh. Rudert, ausübenbem Arzte gu herrnhut.

Mab. R. in N., 48 Jahr alt, eine Frau von etwas pflegmatischem Temperament, scheinbar gesundem Anseher und unterfetter Rorpertonftitution, litt feit 25 Jahren an Magen = und Unterleibsbeschwerben, wogegen sie in fruberen Rabren viel alldopathische Mittel gebrauchte, spater aber. und jest feit mehreren Jahren, bavon überzeugt, bag alles ber Art ihr mehr ichabe wie nute, nicht mehr anwendete, fondern bloß burch eine ganz ftrenge Didt ihre Leiden etwas zu maffigen fuchte, verlangte im April 1827 von mir, mit ibr einen Bersuch zu machen, ob ihre Krankheit boch vielleicht noch wenigstens zu minbern sei burch eine homdopathische Arz= neianwendung, wozu sie auch beshalb besonders geneigt war, weil fie schon bis auf ein Glas Bein bei Gelegenheit, ober bann und wann eine Taffe Thee, übrigens eine vollkommen bomdopathische Diat führte, also bei bomdopathischer Behand= lung nicht einmal fich etwas zu versagen genothiget mare. Das

Des genau mit the angestellte Krankenerainen gab folgenbe, theils anamnestische, theils naher auf ihren Krankheitszussamb sich beziehende Momente. In den Jahren ihrer Kindzbeit besiehende Momente. In den Jahren ihrer Kindzbeit besiehen sie, bei übrigens völliger Gesundheit, mehrere naute ernehematische Krankheiten, als Masern, die natürzlichen Blettern und Scharlach, ohne nachtheilige Folgen sie ihre Organismus zurück zu lassen.

In chronischen Ausschlägen litt fie, so viel fie fich ents finen kann; niemals.

In ihrem 18ten Lebensfahre, wo auch die Menfes fich tegelmäßig einstellten, bekam sie, wohl vielleicht im Zusam= menhang mit diesen, ohne anzugebende Ursache, einen starken; batten Unterleib mit Leibesverstopfung, welches Uebel jedoch nach einiger Zeit wieder beseitigt ward.

Bor 26 Jahren ward sie gludlich verheirathet, und balb daranf auch schwanger. Die ersten Monate der Schwangers schaft verliesen ganz normal, aber im vierten abortirte sie; ohne bestimmte Ursache, mit bedeutendem Blutverlust, versschwieg aber dieses Ereignis aus unzeitiger Schamhaftigkeit, nicht nur ihrem eigenen Mann, sondern auch dem erst späteit dazu gerusenen Arzt, und wurde aus dieser Ursache ganz falsch behandelt, wovon die nachtheiligen Folgen leider bald sich zeigten.

Die Menstruation stellte sich zwar wieder ein, und repestirte auch bis zum 45sten Lebensjahre, aber nicht gang, regelmäßig.

Bunachst entstand nach ihrer Krankheit eine Art Magens frampf, wodurch sie genothiget ward, sehr viele Speisen zu vermeiden, und schon damals sich an eine regelmäßige; reinnahrhafte Didt zu gewöhnen. Dagegen angewendete Archio K. Bb. I. oft.

Mittel waren zwar nicht ganz fruchtlos in Bezug auf diefe Form der Krankheit, beseitigten aber doch das Grundübel keinesweges; ja im Gegentheil gestaltete sich dieses in noch beschwerlichere Formen. Es bildete sich nämlich allmählig unten näher beschriebener Krankheitszustand aus, der perios benweise eintrat, die Kranke in hohem Grade beschwerte und oft nöthigte, sich ganz von ihrem früheren Gesellschaftsvers gnügen zurück zu ziehen. Dazu gesellte sich auch nach größere Reizbarkeit der Nerven im Allgemeinen, und hohe Empsindslichkeit der Haut gegen Zugluft.

In den 25 Jahren ihrer Krankheit war sie endlich so weit gekommen, daß sie alles Vertrauen zu arzticher Hulfe aufgab, und sich bloß auf Psessermunzkuchelchen und Opiumstinktur, die man ihr angerathen hatte, zur palliativen Hulfe beschränkte.

Frei von Krankheitsgefühlen war fie felten einige Tage in ber Woche, und keine Nacht sicher vor dem Anfall von Brustkramps.

Bei ber Untersuchung am 17. April 1829 fant ich folgendes

Rrantheitsbilb.

Ehe ber Anfall kommt, hat sie ein ungemeines Schwaschegefühl und hinfinken aller Kräfte, welches von der Herzsgrube auszugehen scheint; dabei wird ihr unwohl, mit dem Gefühl, als wollte der Krampf kommen, dann zieht es sie heftig zusammen im ganzen Unterleib, arbeitet, kneipt, schneistet wie mit Glas darin, in Berbindung mit Gefühl von Schwere im Leib, Blahungsauftreidung und Ausstoßen nach bloßer Luft. Zugleich ein Drang nach der Gebärmutter und After. als wollte sich etwas berausdrängen. Der Schmerz

jieht bis in das Kreuz, mit Gefühl von Schwäche im Kreuz, mid wird aft so hestig, daß Patientin laut wimmern muß. Bei volltommener Ruhe wird es ihr besser, wobei sie alle Lieider locke machen muß, durch Gemuthsbewegungen wird das Uebel theils rege gemacht, theils, wenn es zugegen ist, sehr verklanmert.

Acht nachher, ule dabei, sindet ftarker harnbrang mit bie Abstuß statt.

Unabhängig von diesem beschriebenen Anfall, tritt auch bisweilen noch folgender Zustand, und zwar sast bloß vor Mittenacht ein. Es zieht ihr trampshast den Hals zusammen, sie glaubt erstiden zu mussen, mit Herzklopsen, Bitztem am ganzen Körper und großer Aengstlichkeit. Sobald sich Spuren von diesem Krampsanfalle zeigten, welche jederzeit in sehr beschleumigtem, trampshast gespanntem und auch wohl andsehendem Pulse bestanden, nahm sie Zuslucht zu den ihr von einem Arzt verordneten trampsstillenden Tropsen, welche den Ausbruch verhinderten.

Bas ihren Organismus im Allgemeinen anlangt, fo ift ihr Rervenspstem fehr reigbar empfindlich, alles macht großen Gindruck auf fie, namentlich jede Gemuthsbewegung.

Ihr Appetit ift gut, ber Stuhlgang neigt ofters gut hartleibigkeit.

Ihre Sant ift so zu Berkaltung geneigt, bag Patientin seiten, auch im Sommer nicht, ohne Gefahr von Berkaltung im Freien fill sigen kann.

## Beilplan.

Sehr gunftig war hier die Prognofe nicht zu ftellen, und bet einmal, wegen bes Alters ber Krantheit, und bet

vielen dagegen gebrauchten Palliative, wodurch jederzeit eine solches periodisches Leiden verschlimment und hartnäckig gemacht wird, zweitens aber auch, weil der psorische Ursprung der Krankheit nicht deutlich nachzuweisen war. Aber das Alter der Krankheit bei naturgemesser Diat, und nehrere Symptome, wohin ich besonders die Verkältlichkeit rechne, deuteten im Segentheil geradezu auf den Zustand entwiktelter Psora.

Bloß Antipsorika konnten baber auch nur die Kranksbeit heben, boch sand ich für gut, zuerst noch Nux vom., als ein auf den ganzen Zustand gut passendes Mittel, namentlich beshalb zu reichen, damit die Kranke, noch wenig mit der Hombopathie vertraut, früher durch einige, selbst beobachtete Heilwirkungen, Vertrauen zu derselben geminnen möchte. Ich reichte beshalb den 27. April Abends einen kleinen Theil eines Aropsens der 24sten Verdünnung dieses Mittels.

In ihrer Lebensweise und Diat brauchte ich teine Aban = berung von dem bisherigen Gange zu machen, indem sie ganz homdopathisch, das ist, naturgemaß war. Sie trank nies mals Rassee, und benutte keine Gewürze in ihren Speissen. Nur die Palliatiomittel mußte ich ganz unterfagen.

Steich im Boraus bemerke ich baber, daß die Herren Alldopathen, die so gern Heilung von langwierigen Kranksteiten, die auf ihre Bielgemische nicht weichen, nicht den homdopathischen Mitteln, sondern bloß der verändertem naturgemäßen Diat zuschreiben wollen, hier mit dieser ihrer beliebten Sentenz gar nicht ankommen werden, sie mußten benn sagen wollen, das Weglassen der palliativen Mittel, wie Mentha piperita und die schönen Opiumtropsen, die wahrscheinlich auch nicht einfach, sondern mit andern soges

umnten Krampferitteln versetzt waren, hatte die Heilung bwirkt. Aber vann singen sie sich ja in ihrer eigenen Schlinge, indem sie dadurch bestätigten, was die Homdopathie behamtet, nämlich, das diese Mittel contraria contraris in sehem Grade schädlich wären.

Doch nach dieser beiläufigen Abschweifung zu ben reinen Berbaftungen ber Kranken.

Den 2. Mai. Patientin, genau achtend auf alle Beginge im Innern ihres Körpers, sagte, sie fühle deutlich eine Wirtung des Mittels, indem sie ganz andere Gesühle habe als gewöhnlich, namentlich habe sie Andeutung zu dem Regenkramps, womit sich ihre Krankheit ansing. Doch tam weder dieser, noch die gewöhnlichen Anfalle zum Ausselend.

Den 18. Mai. Rachbem es der Kranken bis auf einen Katarch in den letzten Tagen recht fehr gut gegangen war, reichte ich ihr, da das erste Mittel nun ausgewirkt hatte, Calcar. carbon. \*\*2000, früh nüchtern zu nehmen.

Den 2. Juni. Heftige Wirkungen haben fich keine gezeigt, aber einzelne Zufälle erscheinen zum Beweise für die Sinwirkung bes Mittels, in verstärktem Grade, — fie-bemerkt Andeutung zum Krampf, und öfters das Schwäches gefühl, welches plästich wie der Krampf eintritt, und dann auch bisweilen unerwartet nachläst. Im Allgemeinen aber sich die Patientin, nach eigener Aussage, viel leichter als vor dem Ansang der Behandlung.

Den 1. Juli: Bloß bie 3 Aage, vom 3-6. Junibeobachtete sie noch starkere Einwirkung des Mittels, indem sie sich nicht nur sehr schwach und angegriffen fühlte, sondern auch der Kramps nabe am Ausbruch war. Bon da an aber nahm bas Besinden der Kranken eine ganz andere Wendung, sie fühlt sich frei von allen Krampfgefühlen, war froh, heiter und voll hoffnung in ihrem Gemuth, bei einem recht gesfunden starken Appetit, wie niemals zuvor.

Den 6. Juli. Seit einigen Tagen zeigen fich wies ber mehrere Symptome ber Krankheit, als bas Schwäches gefühl in ber Herzgrube, bas Nagen im Magen, häufiges Aufstoßen, Mangel an Appetit und allgemeine Mattigkeit.

So wie die Verschlimmerung in den ersten Tagen nach Eingabe des Mittels die deutliche primare Einwirkung des Mittels auf den Organismus zu erkennen gab, so zeigte die darauf folgende Besserung die Heilwirkung desselben, und die nun wieder auftretenden Symptome der Krankheit, das allmählige Verlöschen der Arzneikraft im Körper, ein sicheres Zeichen, daß jeht die angemessenste Zeit sei ein neues heilmittel zu reichen.

Dieses fand ich in der Carbo vegetab., welche ich in der, in der reinen Arzneimittellehre Band 6. angegebenen Dosis von Quatrillion, und zwar bloß vier damit beseuchtete, Mohnsamengroße Streutugelchen den 7. Juli fruh nüchtern nehmen ließ.

Den 21. Juli. Das Mittel wirkte anfangs auch mit Vermehrung der zuvor gegenwärtigen Symptome sichts dar auf sie ein, worauf ihr wieder bedeutend wohler ward, die vor einigen Tagen. Sie erfuhr nämlich eine sie ans greisende Gemuthsbewegung, mit stillem Aerger verbunden, wodurch die Heilwirkung des Mittels gestört und mehrere Krankheitserscheinungen, als das Schwächegesühl und alls gemeines Unwohlsein, hervorgerusen wurden. Leider hatte ich nicht sogleich davon Nachricht erhalten, konnte die

1

Krante baber auch erft beute an Ignatia zv riechen laffen, worauf fich bemobngeachtet ber Buftand wieber etwas befferte.

Den 3. Auguft. Patientin flagt jest vorzugeweise über eine Art Rrampfhuften, mit heftigem Rigel im Balfe und Berfclimmerung in ber Nacht. Ich wählte jum nach= ften Beilmittel Murias Magnesiae 11000, fruh nuchtern gu nehmen, ba es, obgleich ber huften in ben Symptomen nicht ausgesprochen ift, boch übrigens auf ben Gesammt= zustand febr gut paßte. Die richtige hombopathische Bahl bes Mittels ward burch bie Wirkungsart und ben Erfolg bewiefen. Die erften 14 Tage nach bem Ginneh: men beobachtete Patientin verschiebene Aufregungen ihres Samptleibens und Berichlimmerung bes Suftens, welches alles fich nach biefer Beit versor und allgemeines Wohlfein, Sefuhl von erhohter Rorperfraft, Seiterkeit bes Geiftes und gesunde Berbauung vorberektete. Die Rranke beobachtete, bag fie jest fich vielmehr zutrauen konne, fo wie in binfict bes Genuffes verschiedener Speisen, als naments lich auch, daß bie Beranberung ber Temperatur wenig Einfluß auf fie babe. Bas vorher niemals ber Fall war, fie konnte ohne Nachtheil bie Luft auch im Freien sigend genießen.

Den 21. September. Nach Verlauf ber Heils wirkung bes zuletzt gereichten Mittels, fing seit einigen Tagen bas Grundubel, die Psora, auf verschiedene Weise wieder an, ihr Haupt zu erheben. Sie bekommt ofters beftige, wiederkehrende, den ganzen Leib schmerzhaft, besons ders in der rechten Seite, durchsahrende Stiche.

Nagen und Freffen im Magen, mit Berlangen nach Speife, wie rine Art Beighunger, welches sonft ihrer

Aussage nach, ein sicheres Zeichen bes herannahenden Krampses war.

Rlopfen aller Abern im Korper, und stetes Gesühl, als wolle ber Krampf wirklich jum Ausbruch kommen.

Ich konnte' bei biesem Symptomenkomplex kein passens beres Mittel auffinden, als Sepis, wovon die Kranke am folgenden Morgen, gleich nüchtern x0000 nahm.

Den 29. September. Das Mittel wirkt feit einis gen Tagen, zumal ba bie Gabe etwas zu groß mar, ziemlich fark auf bie Kranke ein, es erscheint besonders vermehrt bas Nagen im Magen, bie Aufregung bes Gefaffystems, wobei auch gern fruber ber Bruftframpf tam. Ferner Stidhusten, in ber Nacht besonbers. ' Nachts plots lich heftiger, aber boch bald vorübergehender Magenkrampf - beftige, rheumatische, nicht naber von ihr anzugebende Schmerzen im gangen rechten Urm, wie fie in fruberen Sahren oftere im bobem Grabe gugegen maren. eine allgemeine Angegriffenheit, boch außert fich Patientin jebesmal, baß fie einen bebeutenben Unterschied barin bemerte, ob ihre Leiben naturliche maren, ober funftliche, burch bas Mittel hervorgerufene; bei ersteren sei fie ftets truber gestimmt und gebrudt, fuble fich auch matter, bei letteren aber fei fie beiterer, ber Beift fei gleichsam über bie Leiben mehr erhoben und frei, auch tamen fie mehr rudweise, mit Remissionen.

Den 18. Oktober. Bis vor einigen Tagen bauerten bie Blutwallungen noch fort, und gestern Nachmittag trat ein aussuhrlicher, recht krästiger Krampfschmerz im Magen ein, ganz nach Art, wie früher; auch heute war sie noch nicht ganz frei bavon. Dabei klagte Patientin auch über ein allgemeines Krankheitsgefühl umb Frost im ganzen Körper.

Den 24. Oktober. Rach und nach verminderte sich die Hestigkeit des Schmerzes soweit, daß er endlich bloß eine Andeutung, als wolle der Krampf kommen, zu nennen war.

Den 9. Dezember. Bis jest war Patientin ganz frei von allen frankhaften Empfindungen, und fühlte sich wieder so wohl und fraftig, wie nach den ersten antipsoria schen Mitteln, wenn die Erstwirkung vorüber war.

Obgleich die gereichte Sabe der Sepia zu groß war, was ich durchaus nicht als nachahmungswürdig empfehlen mochte, so wirkte sie doch im Sanzen, nach vollbrachter Erstwirkung, sehr gunstig auf den Organismus ein, und tilgte gewiß einen bedeutenden Theil des psorischen Miasma. Die Darreichung eines einzigen Streukugelchen hatte dass selbe, nur milder, vollführt.

Demohngeachtet singen seit einigen Tagen boch wieber Spuren bes so tief eingewurzelten Miasma an sich zu zeis gen. Fühlte sich gleich Patientin im Allgemeinen gegen früher bedeutend trästiger, wohler und weniger anfällig, bemerkte sie dabei boch periodisch die große hinfälligkeit und Schwäche in der herzgrube, Rachts stärkeren husten, Blutwallung, stärkeren Pulsschlag, unruhigen Schlaf ohne Erquickung, Vrang auf den Stuhl, und wenn sie etwas verrichten will, vergeht der Drang wieder; — geringere Eßzluft als gewöhnlich.

Kein Mittel pafte jest beffer als Schwefel, wovon Datientin am 10. Dezember fruh nüchtern vmo, einnahm.

Den 14. Dezember. Es war bas erftemal, baß ich ben Spiritus vini sulphuratus, bessen vortreffliche, burch tein anderes Mittel zu ersegende Wirkungen ich schon in vielen Fallen beobachtet hatte, in diefer 24ften Berbunnung ober beffer Potenzirung anwendete. Um paffenbften war zu biefer Beobachtung über die Wirksamkeit diefer Gabe, Große und Form, gerade meine gegenwartige Kranke, inbem ich bei ihr mich gang auf die Ausfage verlaffen konnte, indem fie gewiß kein Wort zu viel, was fie nicht auch wirklich an fich beobachtet hatte, angeben murbe. Sochft interessant war mir baber bie schon an bemfelben Tage sich geigende Wirkung bes Mittels. Den ganzen Tag über plagten fie farte Blatungen mit vermehrtem vergeblichen Drang auf ben Stuhl. Abends im Bett ftellten fich plotlich Athembeklemmungen mit Stohnen ein, gingen jedoch bald vorüber. Nachher fchlief Patientin biese und bie folgenden Nachte gang ruhig.

Früher hatte sie wohl an Kreuzschmerzen zu leiben, wovon sich einige Tage auch eine Spur in Form von Schwäche, als Folge ber Aufregung des Mittels, zeigte.

Der vergebliche Drang auf ben Stuhl verlor sich bann balb, und die Leibesoffnung war wieder wie früher in Ordnung.

Den 81. Dezember. Gestern Abend trat bei Bleisschwere ber Glieber, Schwächegefühl und schnell eintretens ber sliegender hige und Blutwallung, der oben beschriebene nachtliche Brusstrampf ein, ging jedoch auch bald wieder vorüber. Eben so wie bei der Sepia, demerkte Patientin bie und da in den Gliedern ziehende, reißende Schmerzen.

Den 13. Sannar 1830. Patientin warb, nachs bem sie sich nach 14 Tagen recht wohl befunden hatte, wohl nach einer Berkaltung, von einem hartnädigen Katarrh besallen, gegen ben ich bis zum 30. Januar Puls., Bryon., Hyose., Arsen., Nux vom. zu reichen genöthiget war. — Arsenik that darunter bei einem heftigen krampshaften Susken, besonders Rachts und Abends beim Einschlafen und zum Aufrechtsigen nöthigend, wahre Wunder.

Den 15. Marz. Bis jest befand sich Patientin sehr wohl, und erst seit einigen Tagen melbete sich bas Schwächegefühl in ber herzgrube von neuem. Ich reichte ihr baher sogleich Lycopod. xoo.

Auf dieses Mittel trat keine besondere Verschlimmes rung ein, sondern nach einigen Tagen verlor sich dieses Schwächegefühl, und kam auch niemals wieder.

Die damals Kranke befindet sich bis jetzt im August 1830 vollkommen wohl, klagt über keine Beschwerden irgend einer Art, verträgt jede Speise und jedes Getränk, kann bedeutende Bege zu Fuße zurücklegen und sich dem Bechsel der Witterung ohne Nachtheil aussehen, und ist mit einem Wort vollkommen gesund.

Demois. P., 20 Jahr alt, mittlerer Gtoße, mit bes sonderer Reigung zum Fettwerden, etwas pflegmatischen Temperaments, war von Kindheit auf franklich gewesen, wozu noch kam, daß ihre, für sie sehr besorgte Mutter, statt allmählig auf Abhärtung bedacht zu sein, sie noch mehr verzärtelte und vor jedem Lüstchen schützte. In ihren Kinderjahren hatte sie mehrere akute Hautkrankheiten übers

standen, als Scharlach, Masern, Rotheln, einige Entzundungskrankheiten, namentlich mit lokaler Affektion der Brusk. Ferner österes, heftiges Nasenbluten, lang anhaltender Kastarrh mit Husten und starkem Kopsweh. Chronische Aussschläge im Gesicht, grindig, fast wie Unsprung, belästigten Patientin schon in den frühesten Lebensjahren, so wie in den frühesten verschiedenartige Flechten an den Armen und an den Aheilen ihres Körpers.

Gegen alle diese Uebel wurden fast beständig Mebita= mente nach ben Regeln ber alten Schule angewenbet, und baburch die einzelnen Formen bes im Korper rubenben Siechthums gwar beseitiget, aber nur um fich in anderer Bestalt von neuem zu offenbaren, die Burgel, bas pforis iche Miasma, welches fich ichon zeitig bei ber Rranten. burch feine eigenthumlichen Symptomen zu ertennen gab, ward nicht getilgt, wucherte fort, und zog ben Drganis= mus in immer tieferes Berberben binab. Die meiften unfoulbigen Bergnugungen ihrer Geschwifter und Freundinnen konnte Patientin nicht theilen, ba fie faft bei jeber Gelegenheit fich verkaltete, und baburch fich nur Leiben auzog. Dabei blieb jedoch ber Magen noch ziemlich gut, fie vertrug die meisten Speifen ohne Rachtheil bis zum Sabre 1827, wo plotlich bie Rrantheit, ohne besondere anzugebende Beranlaffung, fich zu einer neuen Form, einer Art Magenkrampf, gestaltete, und baburch ber Kranken noch größere Beschwerben und sogar heftige Schmerzen zuzog.

Auch gegen biefes Symptom wurden verschiedene allooppathische Mittel von einigen Aerzten in Anwendung gesbracht, aber ohne gunftigen Erfolg. Nachdem sie ein ganzes Jahr ihre neuen Leiden, neben ben gewähnlichen, ertragen

hatte, fuchte Patientin am 15. Mai 1828 bei mir Rath umb Hilfe, und das damals mit ihr angestellte Arankeneramen gab forgendes Wesultat.

## Rrantheitsbilb.

Sie hat wenig Appetit, die meisten Genüsse verurssachen ihr Beschwerden im Magen, blahende Speisen verstägt sie gar nicht. Anfallsweise, doch ohne bestimmte Zeitordnung besommt sie plöglich einen Stich in der Herzsgrube, darm sängt es in dem Magen an heftig zu dohren und zusammen zu greisen, zieht dann heradwärts in den Unterleid und nach hinten in den Rucken, die in den Racken berauf, mit heftig reisenden Schmerzen, sie muß sich legen, der Schweiß, zum Theil kalt, bricht über den ganzen Körper aus, es wird ihr übel, brecherlich. Bald darauf kommt Erdrechen, ansangs, der zuletzt genossenen Speisen, dann Wasser und Schleim. Alles was sie erdricht ist sauer, sie erdricht sich 5—6 Mal, zuletzt kommt bloß leeres Bürgen, sie muß ganz ruhig liegen; wenn sie sich aufrichtet, kommt es von neuem heftiger.

Der Anfall bauert gewöhnlich 24 Stunden, mit fleis nen freien 3wischenraumen.

Rachber ist sie ungemein schwach und angegriffen, schläft sehr fest barauf und klagt noch bie zwei folgenden Tage über Zerschlagenheit im Ruden.

Heftigen Huften, mit Auswurf begleitet, hat fie seiten Sahren, ganz verläßt er fie niemals, er kommt bes sonders früh, und erscheint nach jeder Erkaltung heftiger, weshalb fie fich ben Sals fehr warm halten num.

Weim Huffen trabbelt es im Paife, und fcmerzt wie rob und aufgeschunden.

Große Reigung zu Berklitungen, jebes Luftchen ichabet ihr.

Das Monatliche: ift gehörig in Otbnung.

Nachts schläft sie gut, ist aber früh gewöhnlich muber als Abends.

Aus ber Anamnesis ging nun beutlich hervor, baß ber ganzen Krankheit, nicht nur dieser Form von Magenstrampf und husten, sondern auch den frühern Krankheitssformen, an denen Patientin ofters zu leiden hatte, bas chronische Siechthum der Psota zum Grunde liege.

Aber leiber war ber zweite Theil ber chronischen Krantsbeiten von Sahnemann noch nicht im Buchhandel ersschienen, weshalb die Kur nicht ganz antipsorisch eingerichstet werden konnte. Doch reichte ich der Kranken zunächsteinen Tropfen Spiritus vini sulphuratus, bei Anordnung einer zwedmäßigen Diet nach hombopathischen Grundsähen. Sie nahm das Mittel den 16. Mai früh nüchtern.

## Beobachtung.

Den 29. Mai. Bis vor einigen Tagen ging alles gut, sie bemerkte auch keine besondere Wirkung des Mittels, seine fich da aber einer Verkältung aus, worauf sogleich ber Husten heftiger erschien. Ich sah mich genothigt, wegen des katarrhalischen Zustandes Nux vom. vm. zu geben.

Den 4. Juni. Der Ratarrh ift vermindert, es ift bis jest noch tein Unfall von Magenschmerz gekommen.

Den 22. Juni. Es geht ber Kranken recht gut, fie bekommt bloß bisweilen ein Gefahl im Magen, als

wollte der Krampf ansbrechen, was jedoch bald vorübers geht. Rach Tische treibt es ihr den Leib sehr auf, besond ders in der Regio epigastrica. Rachmittags hat sie oftera Geschmad nach dem Genossenen. — Da Nux vom. nun ausgewirft hatte, reichte ich der Kranken Pulsat. Iv., den solgenden Tag früh nüchtern zu nehmen.

Den 10. Juli. Gestern trat unewartet ein heftiger Krampsanfall ein, und hielt den ganzen Aag über an, bei bestig bohrerdem Schmerz im Magen, saurem und Speiseers brechen, wobei alles Erbrochene eine rosenrothe Farbe hatte. Ich gab der sehr leidenden Kranken Abends nochmals Nux rom. x., woraus jedoch, anstatt baldiger Minderung der. Schmerzen, die Nacht eine bedeutende Verschlimmerung eintrat, mit hestigem Brennen in dem Unterleid, Stechen in der rechten Seite, Andrang des Blutes nach dem Kopf, stadte Gesichtsröthe; sie glüht sast im Gesicht. — Aengstelicheit und Unruhe im ganzen Körper. — Ich sah mich genöthigt, da der Puls auch sehr schnell und voll war, und auch früher, bei ähnlichen Ansällen, entzündliche Zusstände sich entwickelt hatten, heute Bormittags Aconit. vi. zu reichen.

Den 11. Juli. Die Kranke hat seit bem Einnehsmen sich ruhig verhalten, auch einige Stunden geschlafen, der Schmerz im Magen ist verschwunden, das Seitenstes den und die Wallung des Blutes mit der enormen Gessichtsröthe sind gemindert, der Puls weicher, weniger besichteunigt, das Gemuth gelassen, ruhig.

Den 12. Juli. Das Seitenstechen hat ganz aufs gehört, sie hat gut geschlasen, ist wieder munter und hat Appetit zum Essen. Den 21. Juli. Rachbem ich nun in dem Besit bet Antipsorita gekommen war, gab ich der Aranken, als das zunächst passendste Mittel, Graphit x<sup>20</sup>., den nächsten Zag früh nüchtern zu nehmen.

Den 4. August. Patientin besindet sich sehr wohl und hat keine besonderen Wirkungen bes Mittels beobachztet. Als sie aber dieser Tage frische Bohnen als Gemuse gegessen hatte, was sie sich früher, ohne die Gesahr einem bestigen Krampsansall zu bekommen, niemals wagen durste, bekam sie Erbrechen, mußte alles Genossene von sich geben, doch ganz ohne die gewöhnlichen Schmerzen, mit nachfolzgendem Wohlbesinden. Der Husten aber sängt an hestiger und stärker zu werden.

Den 17. August. Sie muß noch viel husten, hat früh stärkeren Auswurf, und beklagt sich über einen saden, schlechten Geschmack im Munde.

Den 28. Auguft. Der huften hat fast gang nachs gelaffen, ber bose Geschmad sich verloren, und ihr ganges Befinden gegen früher um vieles gewonnen.

Den 2. September. Nachdem Graphit gegen 50 Tage gewirkt hatte, hielt ich es für nothig, ein neues, nun zunächst passendes Mittel anzuwenden, und reichte als ein solches Calcaren carbon. x<sup>200</sup>. Als sie mich durauf den 19. d. M. besuchte, berichtete sie, daß sie sich im Sanzen wohl fühle, dis auf eine Art Drehen in der Nagengegend, welches Abends, sobald sie sich ins Bette gelegt habe und früh gleich nach dem Aufstehen, erscheine, und schon 14 Tage lang anhalte. Einige Zeit nachher giebt es einem Ton im Leib, und der Schmerz hört zugleich mit auste Einige Mal bekam sie einen Ansall von Schwindel with

Eingenommenheit des Kopfes, besondets über den Augen, biterem Riesen und Spannungen im Nacken, besonders nach jeder Arbeit. Dabei hat sie Appetit, aber dei dem Essen, oder auch Nachts im Bett, wird ihr plöglich heiß, wie aussteigende Hige. Die Stuhlausleerungen sind abswechselnd durchfällig.

Den 23. September. In der vergangenen Nacht tam ein Anfall von Magentrampf, ein Bohren, Schneiden und Ilammenziehen in der regio epigantrica zum Ausbruch, und wetirte heute Abend mit noch größerer Stärke, es zog ihr auch gleichsam die Brust zusammen, mit Athembeklemsmmg. Anfangs erbrach sie alle genossenen Speisen mit samem Geschmack, — nachher galligten Schleim. — Bei dem heutigen Anfall war die enorme Gesichtsglut nicht so aussäulig. Den 24: Die solgende Nacht schlief Patientin ruhig und erholte sich darauf sehr schleunig.

Den 18. Oktobet. Bis jeht ifts im Ganzen recht gut gegangen und sie bemerkt, wenn sie wenig und blos genz leicht verdauliche Speisen zu sich nimmt, nichts als gegen Abend eine Art von Binden im Magen.

Die Kalkerbe hatte nun, nach meiner Einsicht, nach Berlauf von 46 Tagen ausgewirkt, ber Anfall am 23. September, mit den in den Tagen zuvor ihm vorausgehenden und gleichsam dazu vorbereitenden Epmptomen, war offenbar primäre Wirkung des Mitztels auf den Organismus, auf welche denn die Heilwirkung solgte, und ich war nun berechtigt, ein neues Mittel, und zwar Lycopodium, zu reichen, wovon Patientin am 19. Okt. scho nüchtern 3 Mohnsamengroße Streutügelchen, die Tras X. Bb. I. He.

voe einiger Beit mit ber 80. Berbunnung befeuchtet worben waren, einzunehmen bekam.

Den 17. November. Patientin befindet fich fortmahrend sehr wohl, fangt an verschiedene Gemuse, die sie früher, ausgenommen Kartoffeln, alle meiden mußte, ohne den geringsten Nachtheil zu effen, blos Abends wenn sie sich gelegt hat, verspurt sie ein gelindes Nagen in dec Magengegend, sast wie Heißhunger.

Das seit einiger Zeit auffallende Magerwerden ihres Körpers, indem sie früher mehr aufgedunsen, schwammigt und did war, nimmt ab, sie wird wieder stärker, aber kernigeter, und fühlt sich im Sanzen kräftiger als ehedem in der von Krampsbeschwerden freien Zeit, kann sich auch mehr dem Wechsel der Witterung aussehen, ohne die Sesahr, sich sogleich dabei zu verkälten, und Husten zu bekommen.

Merkwurdig war mir, daß ohne vorgängige Berschlimmerung ober Aufregung des alten Uebels, das gereichte Heils mittel boch so vortheilhaft auf den kranken Körper eingemirkt hatte, ein Zeichen daß es sehr passend, aber die Gabe nicht zu stark gewesen war.

Den 3. Dezember. Dhngefchte seit 8 bis 10 Tas gen bemerkte Patientin eine Verminderung ihrer Esslust, und alle Abende, so bald sie ins Bett kommt, eine Art Winden, welches aus dem Unterleid herauf zum Magen steigt, wie Blahungen, bisweilen mit hördarem Kollern verz bunden, aber kurz dauernd. An einzelnen Tagen stellt sich Kopfschmerz ein, Druck über den Augen in der Stirn, daß sie dugenlider nicht gut öffnen kann. Bon dem sonst so gewöhnlichen Husten zeigt sich blos in einzelnen Rachten eine geringe Spur.

Sie nahm nun ben 6. Dezember fruh nüchtern ro Silicea.

Den 17. Dezember. Das Winden im Magen hat fich gang verloren, der Appetit ift besser.

Den 22. Dezember. Seit einigen Tagen hat Patientin einen heftigen Schnupfen bekommen, doch ohne Huften, wie es sonst gewöhnlich war.

An mehreren Stellen bes Körpers und namentlich am Anie und den Fingern, bemerkt sie einen erhabnen, hestig judenden, nach dem Krahen aber brennenden Ausschlag, sast wie von Resseln, ein Zusall der sich in früherer Zeit auch disweilen einfand, jest aber wohl mehr als eine Aufzregung durch Kieselerde anzusehen ist, zumal da dieses Erzauthem sich balb wieder verlor.

Den 21. Januar 1829. Allgemeines Wohlsein erfreute das Midden fortwährend bis zum Januar; wo sie wieder aussing bisweilen Abends das schon früher beschriesdene Winden in der Gegend des Oberdauches, dessen Ursaschen sie segen Abend noch eines Stuhlgangs sich entledigen, so kommt das Winden nicht zum Ausbruch. Seit zwei Tazgen bekommt sie Rachmittags einen besondern Druck im Masgen mit vielem und hestigem Gähnen verdunden. Der Uppetit ist gleichfalls schlechter. Bisweilen sindet sich aufskeigende Sie, namentlich früh beim Anziehen. Uedrigensiss sie se vollig wohl, verkaltet sich nicht so leicht und bemerkt deine Spur von Husten. Meiner Ansicht nach war Cardo wird zu gegenwärtig am passendsten, welches Mittel sie dann auch am 22. Januar früh nüchtern einnahm.

Den 2. Februar. Der oben beschriebene Druck im Magen mit Gahnen und Appetitlosigseit bauerte nach bem Einnehmen ber Thiertoble noch mehrere Tage im verstärktem Grabe fort, ließ aber bann nach und Essen und Trinten schmedt jest wieber gut.

Den 19. Februar. Seit einigen Tagen zeigt sich bei übrigem Wohlbefinden ein grieseligter Ausschlag im Gessicht, und wegen vielen Beinens bei einer Krantheit ihrer Mutter, bedeutend geschwollene Augenlider, mit brennendem und beißendem Schmerz an benselben.

Offenbar war ber Ansschlag, so wie die Geschwulft ber Augenlider Birtung dieses Mittels, wie auch die von Hahnemann aufgeführten Symptomen nachweisen, westhalb ich nichts Arzneiliches anordnete, sondern blos die Ausgen mit lauer Milch waschen ließ. Zum Beweise, daß diese schwerzhafte Geschwulft nicht blos das Weinen zur Ursach hatte, dient, daß in den nächsten Tagen, bei fortgesetztem Weinen, das Uebel sich mit dem Gesichtsausschlag ganz verlor.

Nichts wirkt, wie jedem Arzt bekannt ist, nachtheiliger auf einen kranken Organismus, als heftige beprimirende Gemuthsbewegungen, besonders aber, wie der homdopasthische Arzt aus Ersahrung weiß, auf psorisch Kranke. Es konnte daher sask keinen größeren Ariumps für die Homdopapathie geben, als daß Patientin, durch eingetretene hestige, ihren Geist erschätternde, traurige Gemuthsbewegungen, bersvorgebracht durch den Aod ihrer früher kerngesunden, jest plöglich bei der allsopathischen Behandlung eines, sonst geschickten und ersahrnen Arztes an den Folgen eines Resvensieders hinweggerafften Mutter, auch nicht die geringsten

nachtheiligen Folgen in Bezug auf ihre Gesundheit erlitt. Richt nur bas Publikum, sonbern ich selbst trug babei nicht geringes Bebenken, genoß aber bei bem gunftigen Ausgang um so größere Freube.

Bur Borsorge aber reichte ich meiner Patientin am 24. Februar, als am Tobestage ihrer geliebten Mutter, 1vo. Ignatia.

Den 9. Marz. Trot ber erlittenen Gemuthsbewegungen ist es fortdauernd gut gegangen. Sie kann über kein Unwohlsein klagen, als daß ihr vegetabilische Speisen einige Blahungsauftreibungen verursachen, und daß sie fruh bisweilen einen bittern Geschmad im Nunde beobachtet.

Ich hielt es jest für bie passenbste Zeit ber Kranken ein neues Mittel zu geben und wählte bazu Sepia, wovon sie am folgenden Zag früh nüchtern x0000. einnahm.

Den 20. Mars. Es haben sich keine besondern bestigen Birkungen gezeigt, sie klagt blos über ein öfteres Gefühl von Ausblähung im Magen, besonders Abends im Bett, welches sich dann unter bem mehr erwähnten Gludern wieder verliert.

Den 8. Mai. Wegen vorgekommener Erkaltung mit nachfolgenbem Katarrh reichte ich heute Nux vomic. vro.

Den 21. Mai. Der Katarrh verlor sich balb, boch blieb bis jest noch ein geringer und auch loderer Husten jurka, bei übrigens vollkommenem Wohlsein. Da nun dies ser Husten, obgleich in bedeutend geringerer Maaße als stüher, wo er jederzeit nach einem Katarrh lang und heftig anhielt, doch noch pforischen Ursprungs, und als ein Zeischen des noch nicht vollkommen im Innern getilgten Mias- mas anzusehen war, mußte auch nothwendig noch mit

Antipsoricis fortgefahren werben, und ich wählte bazu, als ein Mittel, welches jest am besten zu passen schien, Baryt, wovon Patientin am 22. Mai fruh nüchtern vrood. einnahm.

Den 2. Oktober. Die ersten 14 Tage wirkte bas letzt gereichte Mittel burch Verschlimmerung bes Kigels im Halse und heftigern Husten, sichtbar auf ben Körper ein, jedoch mit bann nachsolgender bedeutender Besserung. Der Husten verlor sich ganzlich, der Magen vertrug Obst und fast alle Gemuse, die im täglichen Leben vorkommen, ohne besondere Auswahl. — Alle Funktionen des Körpers waren, — wie auch jederzeit während der ganzen Behandlung die Menstruation, in bester Ordnung. Das Madden bestrachtete sich, bei dem Gesühl innerer Körperkraft, als vollskommen gesund, vertrug auch jede Strapaze ohne Nachtheil.

Aber demohnerachtet schlummerte noch immer ein Rest der Psora, der sich in den letzten Tagen des Septembers auf den zu reichlichen Genuß von Pstaumen verschiedener Art, und Heibelbeeren, durch schmerzhaftem Druck im Wasgen, ja zuletzt noch als Krampsschmerz nach Art wie früsder, doch in schwächerem Grade, zu erkennen gab.

Ich reichte baher, sobald ich bavon benachrichtigt wors ben, am 2. Oktober früh nüchtern Carbo vegetab. 1v.; bars auf ward alles wieder ruhig ohne besondere heftige Rebens wirfungen, bis zum 24. Ottober, wo ich folgende schriftliche Rachricht bekam:

"Geftern und heute ift mir nicht gang wohl, geftern bemerte ich einen fast unbemerkbaren Anlag von Krampf im Magen, und die letzte Nacht außerte er sich auf eine wunderbare Art. Schon Abends waren meine Arme, als batte ich etwas Schweres gehoben, in ber Nacht hatte ich einen mehr flechenben Schmerg, befonbere im Ruden und zwischen ben Schultern, so bag ich bei jebesmaligem Athem: bolen noch mehr bavon fühlte. Eigentlich im Magen war es nicht, boch war's auch Krampf. Wenn ich bie Urme berunter bangen ließ, batte ich barin fast baffelbe Gefühl, and beute fublte ich noch etwas, boch lange nicht zu fark. - Dabei babe ich keinen Appetit."

Bas follte ich nun von diesem Zufall halten? mare Birtung ber Kohle nach Berlauf von 22 Tagen konnte es nicht sein, da früher noch keine zu bemerken gewesen waren, es mußte also ebenfalls noch ein Rrankheits: Reft fein, \*) ber ein anberes Mittel verlangte.

Die Calcarea, obgleich ich sie schon früher einmal ans gewendet, fcbien mir jett am meisten zu passen, weshalb ich auch sogleich ben 25. früh nüchtern x<sup>∞</sup>. von bem Mittel reichte.

Den 6. Rovember. Sie beobachtete verschiebene Symptome als: Berschlimmerung, seit der Einnahme bes Mittels, die ich leiber in meinem Journal nicht namentlich aufgeführt habe.

<sup>\*) 3</sup>d mage es nicht gu entideiben, ob bie Bolgtoble vielleicht ans fangs blos palliativ wirtte, und nun in Folge beffen bie Krantbeit von neuem auftrat.

Beim Huften frabbelt es im Paife, und schnerzt wie rob und aufgeschunden.

Große Reigung zu Berkattungen, jebes Luftchen schabet ihr.

Das Monatliche ift geborig in Otbnung.

Nachts schlaft fie gut, ift aber früh gewöhnlich muber als Abends.

Aus der Anamnesis ging nun deutlich hervor, daß der ganzen Krankheit, nicht nur dieser Form von Magenstrampf und Husten, sondern auch den frühern Krankheitssformen, an denen Patientin ofters zu leiden hatte, das chronische Siechthum der Psota zum Grunde liege.

Aber leiber war ber zweite Theil ber chronischen Kranks beiten von hahnemann noch nicht im Buchhanbel ersschienen, weshalb die Kur nicht ganz antipsorisch eingerichtet werden konnte. Doch reichte ich der Kranken zunächst einen Tropfen Spiritus vini sulphuratus, bei Anordnung einer zweckmäßigen Dist nach hombopathischen Grundsähen. Sie nahm das Mittel den 16. Mai früh nüchtern.

## Beobachtung.

Den 29. Mai. Bis vor einigen Tagen ging alles gut, sie bemerkte auch keine besondere Wirkung des Mittels, setzte sich da aber einer Verkaltung aus, worauf sogleich der Husten heftiger erschien. Ich sah mich genothigt, wegen des katarrhalischen Zustandes Nux vom. vin. zu geben.

Den 4. Juni. Der Katarrh ift vermindert, es ift bis jest noch tein Anfall von Magenschmerz gekommen.

Den 22. Juni. Es geht ber Kranten recht gut, fie bekommt blog bisweilen ein Gefühl im Magen, als

wollte ber Krampf ausbrechen, was jedoch bald vorübersgeht. Nach Tische treibt es ihr den Leib sehr auf, besons ders in der Regio epigastrica. Rachmittags hat sie ofters. Geschmack nach dem Genossenen. — Da Nux vom. nun ausgewirkt hatte, reichte ich der Kranken Pulsat. zv., den solgenden Tag früh nüchtern zu nehmen.

Den 10. Juli. Gestern trat unewartet ein heftiger Krampfanfall ein, und hielt den ganzen Zag über an, bei bestig bohrendem Schmerz im Magen, saurem und Speiseers brechen, wobei alles Erbrochene eine rosenrothe Farbe hatte. Ich gab der sehr leidenden Kranken Abends nochmals Nux vom. x., worauf jedoch, anstatt baldiger Minderung der Schmerzen, die Nacht eine bedeutende Verschlimmerung eintrat, mit heftigem Brennen in dem Unterleib, Stechen in der rechten Seite, Andrang des Blutes nach dem Kopf, starker Gesichtsröthe; sie glüht sast im Gesicht. — Aengstlichkeit und Unruhe im ganzen Körper. — Ich sah mich genöthigt, da der Puls auch sehr schnell und voll war, und auch früher, bei ähnlichen Ansällen, entzündliche Zusstände sich entwickelt hatten, heute Vormittags Aconit. vi. zu reichen.

Den 11. Juli. Die Kranke hat seit bem Einnehmen sich ruhig verhalten, auch einige Stunden geschlafen, der Schmerz im Magen ist verschwunden, das Seitensteden und die Wallung des Blutes mit der enormen Gesichtsrothe sind gemindert, der Puls weicher, weniger beschleunigt, das Gemuth gelassen, ruhig.

Den 12. Juli. Das Geitenstechen hat ganz aufs gehört, sie hat gut geschlafen, ist wieder munter und hat Appetit zum Essen. Den 21. Juli. Rachbem ich nun in bem Befice ber Antipsorita gekommen war, gab ich ber Kranten, als bas zunächst paffenbste Mittel, Graphit x00., den nächsten Zag früh nüchtern zu nehmen.

Den 4. August. Patientin besindet sich sehr wohl und hat keine besonderen Wirkungen des Mittels beobachtet. Als sie aber dieser Tage frische Bohnen als Gemuse gegessen hatte, was sie sich früher, ohne die Sesahr einen bestigen Krampsansall zu bekommen, niemals wagen durste, bekam sie Erbrechen, mußte alles Genossene von sich geben, boch ganz ohne die gewöhnlichen Schmerzen, mit nachsolsgendem Wohlbesinden. Der Husten aber fängt an hestiger und stärker zu werden.

Den 17. August. Sie muß noch viel huften, hat fruh stärkeren Auswurf, und beklagt sich über einen faben, schlechten Geschmad im Munbe.

Den 28. Auguft. Der huften hat fast gang nachs gelaffen, ber bose Geschmad sich verloren, und ihr ganges Befinden gegen fruber um vieles gewonnen.

Den 2. September. Nachdem Graphit gegen 50 Tage gewirkt hatte, hielt ich es für nothig, ein neues, nun zunächst passendes Mittel anzuwenden, und reichte als ein solches Calcarea carbon. x<sup>coo</sup>. Als sie mich darauf den 19. d. M. besuchte, berichtete sie, daß sie sich im Sanzen wohl sühle, dis auf eine Art Drehen in der Magentgegend, welches Abends, sodald sie sich ins Bette gelegt habe und früh gleich nach dem Aufstehen, erscheine, und schon 14 Tage lang anhalte. Einige Zeit nachher giedt es einen Aon im Leib, und der Schwerz hert zugleich mit auf. Einige Mal bekam sie einen Ansall von Schwindel mit Einige Mal bekam sie einen Ansall von Schwindel mit

Singenommenheit des Kopfes, besonders über den Augen, biterem Niesen und Spannungen im Nacken, besonders nach jeder Arbeit. Dabei hat sie Appetit, aber bei dem Essen, oder auch Nachts im Bett, wird ihr plotslich heiß, wie aufsteigende Hitz. Die Stuhlausleerungen sind abs vechselnd durchfällig.

Den 23. September. In der vergangenen Nacht kam ein Anfall von Magenkrampf, ein Bohren, Schneiben und Zusammenziehen in der regio epigastrica zum Ausbruch, und repetirte heute Abend mit noch größerer Starke, es zog ihr auch gleichsam die Brust zusammen, mit Athembeklems mung. Anfangs erbrach sie alle genossenen Speisen mit saurem Geschmack, — nachber galligten Schleim. — Bei dem heutigen Anfall war die enorme Gesichtsglut nicht so aussällig. Den 24: Die solgende Nacht schlief Patientin ruhig und erholte sich darauf sehr schleunig.

Den 18. Oktober. Bis jest ifts im Ganzen recht gut gegangen und fie bemerkt, wenn fie wenig und blos ganz leicht verdauliche Speisen zu sich nimmt, nichts als gegen Abend eine Art von Winden im Ragen.

Die Kalkerbe hatte nun, nach meiner Einsicht, nach Berlauf von 46 Tagen ausgewirkt, ber Anfall am 23. September, mit den in den Tagen zuvor ihm vorausgehenden und gleichsam bazu vorbereitendent Symptomen, war offenbat primare Wirkung des Mittels auf den Organismus, auf welche denn die Heilwirkung solgte, und ich war nun berechtigt, ein neues Mittel, und zwar Lycopodium, zu reichen, wovon Patientin am 19. Okt. früh nüchtern 3 Mohnsamengroße Streukügelchen, die Urchin K. Bb. I. Het.

voe einiger Zeit mit ber 80. Berbunnung befeuchtet worben waren, einzunehmen bekam.

Den 17. November. Patientin befindet sich fortwährend sehr wohl, fängt an verschiedene Gemuse, die sie früher, ausgenommen Kartoffeln, alle meiden mußte, ohne den geringsten Nachtheil zu essen, blos Abends wenn sie sich gelegt hat, verspurt sie ein gelindes Nagen in dec Magengegend, sast wie Heißbunger.

Das seit einiger Zeit auffallende Magerwerden ihres Körpers, indem sie früher mehr ausgedunsen, schwammigt und dick war, nimmt ab, sie wird wieder stärker, aber kernigeter, und fühlt sich im Ganzen krästiger als ehebem in der von Arampsbeschwerden freien Zeit, kann sich auch mehr dem Wechsel der Witterung aussehen, ohne die Gesahr, sich sogleich dabei zu verkälten, und Husten zu bekommen.

Merkwurdig war mir, daß ohne vorgängige Berschlimmerung ober Aufregung des alten Uebels, das gereichte Heile mittel- boch so vortheilhaft auf den kranken Körper eingewirkt hatte, ein Zeichen daß es sehr passend, aber die Gabe nicht zu stark gewesen war.

Den 3. Dezember. Ohngefahr seit 8 bis 10 Tasgen bemerkte Patientin eine Verminderung ihrer Eflust, und alle Abende, so bald sie ins Bett kommt, eine Art Winden, welches aus dem Unterleid herauf zum Magen steigt, wie Blahungen, disweilen mit hördarem Kollern vers bunden, aber kurz dauernd. An einzelnen Tagen stellt sich Kopfschmerz ein, Oruck über den Augen in der Stirn, daß sie die Augenlider nicht gut öffnen kann. Von dem sonst so dem Rackten eine geringe Spur.

Sit nahm nun ben 6. Dezember fruh nüchtern 100 Bilibes.

Den 17. Dezember. Das Winden im Magen hat fich gang verloren, ber Appetit ift besser.

Den 22. Dezember. Seit einigen Tagen hat Patientin einen heftigen Schnupfen bekommen, doch ohne Huften, wie es sonst gewöhnlich war.

An mehreren Stellen bes Körpers und namentlich am Anie und den Fingern, bemerkt sie einen erhadnen, heftig juckenden, nach dem Krahen aber brennenden Ausschlag, fast wie von Nesseln, ein Zufall der sich in früherer Zeit auch bisweilen einfand, jeht aber wohl mehr als eine Aufzegung durch Kieselerde anzusehen ist, zumal da dieses Ersanthem sich balb wieder verlor.

Den 21. Fanuar 1829. Allgemeines Wohlsein exfreute das Möchen fortwährend bis zum Januar; wo sie wieder ansing bisweilen Abends das schon früher beschriedene Winden in der Gegend des Oberbauches, dessen Ursaschen sie seihe in Blähungen sucht, zu bemerken. Kann sie gegen Abend noch eines Studsgangs sich entledigen, so kommt das Winden nicht zum Ausbruch. Seit zwei Xasgen bekommt sie Nachmittags einen besondern Oruck im Masgen mit vielem und heftigem Gähnen verdunden. Der Appetit ist gleichsalls schlechter. Bisweilen sindet sich aufskeigende Hise, namentlich früh beim Anziehen. Uedrigens ist sie völlig wohl, verkältet sich nicht so leicht und bemerkt keine Spur von Husten. Meiner Ansicht nach war Cardo anianal rvoo. gegenwärtig am passendsten, welches Mittel sie dann auch am 22. Januar früh nüchtern einnahm.

Den 2. Februar. Der oben beschriebene Druck im Magen mit Gahnen und Appetitlosigkeit dauerte nach bem Einnehmen der Thierkohle noch mehrere Tage im verstärketem Grade fort, ließ aber dann nach und Essen und Trinsten schweckt jeht wieder gut.

Den 19. Februar. Seit einigen Tagen zeigt sich bei übrigem Wohlbefinden ein grieseligter Ausschlag im Gesicht, und wegen vielen Weinens bei einer Krankheit ihrer Mutter, bedeutend geschwollene Augenlider, mit brennendem und beißendem Schmerz an denselben.

Offenbar war der Ansschlag, so wie die Geschwulst ber Augenlider Wirkung dieses Mittels, wie auch die von Hahnemann aufgesührten Symptomen nachweisen, west halb ich nichts Arzneiliches anordnete, sondern blos die Ausgen mit lauer Milch waschen ließ. Zum Beweise, daß diese schwerzhafte Geschwulft nicht blos das Weinen zur Ursach hatte, dient, daß in den nachsten Tagen, bei fortgesetztem Weinen, das Uebel sich mit dem Gesichtsausschlag ganz verlor.

Nichts wirkt, wie jedem Arzt bekannt ist, nachtheiliger auf einen kranken Organismus, als heftige beprimirende Gemuthsbewegungen, besonders aber, wie der homdopasthische Arzt aus Ersahrung weiß, auf psorisch Kranke. Es konnte daher sask keinen größeren Triumps für die Homdoppathie geben, als daß Patientin, durch eingetretene hestige, ihren Geist erschütternde, traurige Gemuthsbewegungen, hervorgebracht durch den Tod ihrer srüher kerngesunden, jeht plöhlich bei der allsopathischen Behandlung eines, sonst geschichten und ersahrnen Arztes an den Folgen eines Rervonsselbers hinweggerafften Mutter, auch nicht die geringsten

nachtheiligen Folgen in Bezug auf ihre Gesundheit erlitt. Richt nur bas Publikum, sondern ich selbst trug babei nicht geringes Bebenken, genoß aber bei dem gunftigen Ausgang um so größere Freude.

Bur Borforge aber reichte ich meiner Patientin am' 24. Februar, als am Tobestage ihrer geliebten Mutter, 1vo. Ignatia.

Den 9. Marz. Trot ber erlittenen Gemuthsbewegungen ist es fortbauernd gut gegangen. Sie kann über kein Unwohlsein klagen, als daß ihr vegetabilische Speisen einige Blähungsaustreibungen verursachen, und daß sie früh bisweilen einen bittern Geschmad im Nunde beobachtet.

Ich hielt es jest für die passenbste Zeit der Kranken ein neues Mittel zu geben und wählte bazu Sepla, wovon sie am folgenden Tag früh nüchtern x000. einnahm.

Den 20. Marz. Es haben sich keine besondern bestigen Wirkungen gezeigt, sie klagt blos über ein ofteres Geschl von Ausblähung im Magen, besonders Abends im Bett, welches sich dann unter dem mehr erwähnten Gludern wieder verliert.

Den 8. Mai. Begen vorgekommener Erkaltung mit nachfolgenbem Katarrh reichte ich heufe Nux vomic. vro.

Den 21. Mai. Der Katarrh verlor sich balb, boch blieb bis jetzt noch ein geringer und auch loderer Husten zurück, bei übrigens vollkommenem Wohlsein. Da nun diesser Husten, obgleich in bedeutend geringerer Maaße als früher, wo er jederzeit nach einem Katarrh lang und heftig anhielt, doch noch pforischen Ursprungs, und als ein Zeischen des noch nicht vollkommen im Innern getilgten Miasmas anzusehen war, mußte auch nothwendig noch mit

Antipsoricis fortgefahren werben, und ich mablte bazu, als ein Mittel, welches jest am besten zu passen schien, Barpt, wovon Patientin am 22. Mai fruh nuchtern vroco. einnahm.

Den 21. Juni. Da nun bis jest ber Huften mit vermehrtem Rigel in ber Luftrohre fortbauerte, mußte ich auf bie nicht ganz richtige Wahl bes Mittels schließen, weshalb ich mich bewogen suhlte, ber Patientin am 23. Juni fruh nuchtern ein anderes Mittel, und zwar xo. Phosphor. zu reichen.

Den 2. Dktober. Die ersten 14 Tage wirkte bas letzt gereichte Mittel burch Verschlimmerung des Kitels im Halse und hestigern Husten, sichtbar auf den Körper ein, jedoch mit dann nachfolgender bedeutender Besserung. Der Husten verlor sich ganzlich, der Magen vertrug Obst und sast alle Gemüse, die im täglichen Leben vorkommen, ohne besondere Auswahl. — Alle Funktionen des Körpers waren, — wie auch jederzeit während der ganzen Behandlung die Menstruation, in bester Ordnung. Das Mädchen bestrachtete sich, dei dem Gesühl innerer Körperkraft, als vollskommen gesund, vertrug auch jede Strapaze ohne Nachtheil.

Aber bemohnerachtet schlummerte noch immer ein Rest ber Psora, ber sich in den letzten Tagen des Septembers auf den zu reichlichen Genuß von Psaumen verschiedener Art, und Heidelbeeren, durch schmerzhaftem Druck im Masgen, ja zuletzt noch als Krampsschmerz nach Art wie früs her, doch in schwächerem Grade, zu erkennen gab.

Ich reichte baher, sobald ich bavon benachrichtigt wors ben, am 2. Oktober früh nüchtern Carbo vegetab. 1v.; bars auf ward alles wieder ruhig ohne besondere heftige Nebens wirkungen, bis jum 24. Oktober, wo ich folgende schriftliche Rachricht betam:

"Gestern und heute ist mir nicht ganz wohl, gestern bemerke ich einen fast unbemerkbaren Anlas von Krampf im Magen, und die letzte Nacht außerte er sich auf eine wunderbare Art. Schon Abends waren meine Arme, als batte ich etwas Schweres gehoben, in der Nacht hatte ich einen mehr stechenden Schwerz, besonders im Rücken und zwischen den Schultern, so daß ich bei jedesmaligem Athemsholen noch mehr davon sühlte. Sigentlich im Magen war es nicht, doch war's auch Kramps. Wenn ich die Arme herunter hängen ließ, hatte ich darin sast dassselbe Sesühl, auch heute sühlte ich noch etwas, doch lange nicht zu stark.

— Dabei habe ich keinen Appetit."

Bas follte ich nun von diesem Zufall halten? Prismare Wirkung der Kohle nach Verlauf von 22 Tagen komte es nicht sein, da früher noch keine zu bemerken ges wesen waren, es mußte also ebenfalls noch ein Krankheitss Rest sein, \*) der ein anderes Mittel verlangte.

Die Calcarea, obgleich ich sie schon früher einmal ans gewendet, schien mir jest am meisten zu passen, weshalb ich auch sogleich ben 25. früh nüchtern x<sup>100</sup>. von dem Mittel reichte.

Den 6. Rovember. Sie beobachtete verschiebene Symptome als: Berschlimmerung, seit der Einnahme bes Mittels, die ich leider in meinem Journal nicht namentlich aufgeführt habe.

<sup>\*)</sup> Ich wage es nicht zu entscheiben, ob die Holztohle vielleicht ans fangs blos palliativ wirkte, und nun in Folge beffen die Krantsbeit von neuem auftrat.

Den 8. November. Heute kam plotlich wieber ein heftiger Anfall von Magenschmerz mit Brechwürgen zum Aussbruch. In so fern war er verschieben von den früheren, daß das Bohren in der Herzgrube ganz sehlte, statt dessen sich mehr ein Stechen zeigte, und daß die gesammten Schmerzen und Zufälle nicht sowohl, wie sonst jederzeit, in der regio epigastrica allein, sondern mehr in der hypogastrica sich offenbarten. Um diese Zufälle, die offenbar bloß Folge des Mittels wasren, zu mäßigen, ließ ich die Kranke an Spiritus nitri dulcis einigemal kräftig riechen. Demohnerachtet dauerteder Anfall mehrere Stunden, doch schlief sie schon die Nacht darauf besser und erholte sich in den solgenden Aasgen sehr balb.

Den 23 November. Patientin fühlt sich volltoms men wohl, verträgt jebe Speise, sett sich Berkaltungen ohne Nachtheil aus, und sieht einer frobern Zukunft entgegen.

Noch jest in ber Mitte August 1880, wie ich bas schreibe, ift bas Mabchen vollkommen wohl und gesund, bemerkt keine Spur mehr von ihrem alten Uebel und schont sich keinesweges mehr als jeder gesunde Mensch.

So ward boch endlich durch Ausbauer und Geduld, bei dem Gebrauch von Antipsoricis, zwar langsam, in der Beit von 1½ Jahren, aber tuto et jucunde, dieses harts nackige und psorische Uebel gründlich gehoben, und das früher stets krankliche und schwächliche Wesen gleichsam neu geboren, und als ein gesundes krastiges Mädchen den Ihrigen und ihren Nebenmenschen zurückgegeben, zum Ruhme der Homdopathie.

In einiger Entfernung von mir lebt eine Familie, in welcher die Tochter vorzugsweise vor den Sohnen an sogenammten scrophulosen Uedeln leiden, und gewöhnlich bis zur Pubertäts-Entwicklung damit zubringen. Nach dieser Beit offendart sich das Uedel weniger, doch ganz gesund sind sie niemals zu nennen. — So ging es auch mit dem jungsken Madchen, welches ofters an geschwollenen Halsbrüsen, einer dicken Lippe oder grindigen Nasenlöchern litt, wozu sich denn auch noch in ihrem 11ten Lebensjahre eine Ausgenentzundung gesellte.

Im April 1827 ward ich um Rath gefragt. Der Bustand war folgender, abwechselnd zus und abnehmend.

Das Kind ist oft sehr verdrießlich, eigensinnig, das rechte Auge im Weißen roth, es zeigen sich viele erweiterte Aeberchen, sie empfindet hitze mit Brennen in dem Auge, die Liber sind geschwollen, geröthet, die Maibomschen Drüsfen sandern viel Schleim ab, so daß das Auge fruh zugeskebt ist, und östers ausgeweicht werden muß. Dabei große Lichtscheu, das Lind kann ohne Schirm nicht in der Stude umbergeben, es sicht gern in dunkeln Winkeln.

Lefen, ober weibliche Arbeiten verrichten kann fie felten. Die Rase ist oft bid geschwollen, die Deffnungen voll Grinder, welche sich bis auf die Oberlippe herab erstreden. Die Oberlippe selbst angelausen, bid, doch ohne Sarte.

Bisweilen Drufengeschwülfte am Salfe.

Alle übrigen Funktionen in gehöriger Ordnung.

Die Diat war fehr gut geregelt, so baß ich teine Absanberung ju treffen nothig hatte.

In ber hoffnung eines guten Erfolgs, wie ich ihn in anbern Fallen ofters beobachtet hatte, reichte ich am 18.

April 1827 bis 11. Marg 1828 folgende Mittel: Pulsat. Bellad., Bryonis, Mercur, Aurum foliat, Rhus, Ignatis, in Reinen homoopathischen Gaben, abwechselnd, einzelne wiederholt.

Aber ber Erfolg entsprach burchans nicht meinen Hoffnungen, denn zwar besserte sich der Zustand bisweilen, namentlich auf Aurum fol. und Mercur, das Uebel aber kehrte immer wieder ost verstärkt zurück.

Die allsopathischen Aerzte, welche die Behandlung beobachteten, spotteten berselben und sagten, sie hatten langst beisen können, namentlich durch Merkurialia, was ich auch gerne glaubte, denn palliativ hatten sie gewiss verschiedene Symptome gehoden, aber zum Nachtheil des Kindes, wie die Ettern es auch bei einer größern Tochter zu beobachten Gelegenheit gehabt hatten. Sowohl ich, als die der Hosmodopathie so ganz Angehörigen, wir befanden uns in nicht geringer Berlegenheit. Ich selbst namentlich sühlte, es müsten noch Mittel sehlen, um diesen tief im Organismus begründeten Fehler beseitigen zu können.

Da erschien ber erste Theil von den chronischen Kranks heiten, worin Hahnemann uns ganz neue Erfahrungen an den Tag legte. Aus allen war es deutlich zu erkennen, daß Psora dem ganzen Uebel zu Grunde liege, und daß blos durch Mittel, die tieser als alle bisherigen in den Orzganismus eingreisen, die Krankheit gehoben werden könne. Aber diese Mittel standen mir noch nicht zu Gebote, blos Sulphur und Cardo waren bisher bekannt. Ich reichte daher den 11. März stores Sulphuris 1/101000 Gran und den 15. April Cardo ligni 1/101000 Gran, aber beide noch ohne besondern Erfolg.

Den 29. Juli 1828 war ber Zustand noch ganz bersfelbe, wie ich ihn oben vom April 1827 aufgezeichnet habe, doch mit dem Unterschied, daß durch die immerwährende entzündliche Affektion des Auges, die Hornhaut etwas gestrübt erschien. — Als paffendstes Mittel reichte ich nun den 29. Juli Graphit, aber in viel zu starker Gabe, nemslich einige Streukugelchen mit der 24. Verdünnung besuchtet.

Die natürliche Folge ber zu großen Gabe war, baß schon ben nachsten Tag nach bem Einnehmen, starke Bersschlimmerung eintrat. Das Gesicht war bid, geschwollen, beiß, roth, rosenartig entzündet, das Weiße im kranken Auge flark geröthet. Dabei Fieberbewegungen, Eigensinn, Berdrießlichkeit, viel Hang zum Schlaf.

Fünf bis sechs Tage war bieser Justand im Steigen, und nahm dann allmählig bis jum 12. August wieder ab. Bis gegen ben 18. August ging es nun sehr gut, und zwar so, wie es wenigstens seit einem Jahr nicht gewesen war. Die Augenentzundung horte auf, die Geschwulst der Rase und der Oberlippe setzte sich, die Grinder singen an abzuheilen.

Um ben 20. August stellte sich ebenfalls eine geringere und mehr nur vorübergehende Verschlimmerung ein, wors auf sich ber Zustand wieder besserte, doch blieb noch stets Lichtscheu und grindige geschwollene Nase.

Ich reichte am 14. September früh nüchtern x<sup>10</sup>. Lycopod., wornach ohne vorgängige Verschlimmerung sich täglich der Zustand so weit besserte, daß Patientin Abends bei Kerzenlicht, was früher gar nicht möglich war, sich ohne Anstrengung und Nachtheil mit den Ihrigen an den Tisch seinen und kleine Handarbeiten vornehmen konnte.

Darauf entwicklen sich mehrere starke Nebenwirkunzen, sich des Mittels, indem am 11. Nov. auf dem linken Bakten, sich ein ansangs kleines, rothes, hartes Flecken deigte, welches bald größer werdend, in kurzem mit Geschwusset, bunden und Stechen, den ganzen Backen einnahm, derschwussen mit allgemeinem Frostgefühl und Mangel an Essust. Die Röthe verlor sich am folgenden Tag mit dem siehen Justand, die Geschwusse am folgenden Tag mit dem sieherzeigte sich dabei keine Ausregung, erst nach 3 Wochen Seite gestig, aber mit Entzündung des Auges unter den geroöhnzes lichen Justallen und allmähliger Abnahme.

Bis Ende Dezembers ging es denn sehr But, die entz. die Lichtscheu war verschwunden, die Nase ziemlich abseheilt.

Anfangs Sanuar 1829 trat neut Berschlimmerung ein, nach der gewöhnlichen Art, doch ohne daß ich Nachricht davon erhielt, dis zum 16. d. M. Ich reichte als passenhstes Mitstel Phosphor xoo. und am 11. März Natrum cardon. 11000. aber beide Mittel ohne besondere sichtbare Einwirtung. Als ich mich nun im April selbst vom Gesannnt-Bustand personlich überzeugen konnte, erschrack ich freisich nicht wenig, als ich zwar die Entzündung des Auges, so wie die Schärse an der Nase in sehr geringem Grade antras, aber dei genauer Unterssuchung bemerkte, daß das Verschwinden der Lichtscheu blos die Volge der weißlich scheinenden und dadurch verdunkelten Carnea war. Das Mädehen hatte blos noch einen nebelsartigen Schein auf dem Auge und konnte keinen Gegenstand deutlich erkennen.

Fast mare mir nun ber Muth gesunten, wenn ich nicht schon so manchen anbern Beweis bes boch enblich gluds lichen Erfolgs ber homdopathischen Behandlung in Erfahs rung gebracht hatte.

Kein Mittel paste nun besser als Magnesia, wovon ich ben 14. April vmood nehmen ließ. Der Ersolg glich auch wirklich einem Wunder. Dhne sichtbare homdopathische Berschlimmerung verlor sich die Entzündung des Auges sast ganz, die Geschwulst der Augenlider nahm ab, und das entsstellte Gesicht des Mädchens bekam wieder das ursprüngliche Ansehen. Aber was das wichtigste von allem war, die versdunkelte Hornhaut sing wieder an durchsichtiger zu werden, das Mädchen konnte wieder die meisten Segenstände, obwohl in Rebel gehüllt, unterscheiden.

Die Besserung schritt allmählich vorwärts, bis Enbe Rai, wo einiger Stillstand einzutreten schien, und bie Bahl

eines neuen Mittels nöttig machte und zwar Acidum Nitr.  $x^{\infty}$ . Auch hierauf besserten sich die noch vorhandenen Symptome allmählig mehr und nieht, so daß dis zum Ausgust die Hornhaut wieder sast ganz klar und helle dem unterssuchenden Auge sich darstellte. Das Mädchen konnte nun wieder die Schule besuchen und weibliche Arbeiten vorznehmen. Die entzündliche Geschwulst der Augenlider zeigte sich gar nicht mehr, die Nase hat ihr natürliches Ansehen, blos um den Mund herum und am Anie, zeigen sich noch einige Arusten auf der Haut, welche deim Absallen stark juden. Deshald reichte ich der Patientin den 5. August nochmals eine Gabe Kalkerde, und zwar  $x^{\infty}$ , worauf das Gesicht vollends abheilte, ohne nachsolgende Verschlimmerung, wie bei der ersten Anwendung.

L

Homdopathische Heilungen.

DOR

Dr. Giufeppe Mauro zu Reapel.

(Aus bem Italienifchen.)

L,

Satano Delfrate, ein Knabe von 12 Jahren, von Geburt fraftig, wohlgenahrt und von großer Muskelstarke, welcher von früh an durch gymnastische Uebungen geübt wurde, wurde bei seinem Ausenthalt in Marseille von einer Herzentzündung befallen, und dabei alldopathisch behandelt. Obgleich von diesem akuten Uebel befreit, schien doch von da an seine vorige Kraft bedeutend verringert, und nach mehreren Monaten zeigte sich eine Erhöhung des schwerdssirmigen Knorpels, ohne Veranderung der Farbe der dars überliegenden Haut. Rach und nach erhoben sich auch die vier letzen wahren Ribben und das Brustbein, wobei er österes Herzklupsen sübte, welches ihm nicht erlaubte

Arzneimittellehre fast nur von Freunden ber Homdopathie, dußerst felten aber von Aerzten ber andern Schule gekauft und gelesen wird, was auch aus ber sonst unbegreislichen Unbekanntschaft mit bem Inhalt berselben beutlich hervorgeht, welche die letztern so vielsach an den Tag legen.

De Homoeopathia Commentatio inauguralis, quam annuente amplissimo in alma studiorum universitate

Jagellonica medicorum ordine scripsit Martinus

Gulkowski. Cracoviae 1829. 8. ©. 58.

Diese, bem k. k. Aurator ber Universität zu Krakan ze. Grafen Zaluski gewidmete Inauguralschrift enthält eine ziemlich vollständige und klare Darstellung der Grundzesetze ber Homdopathie, so wie der ihr eigenthümlichen Bereistungsweise der Arzneien und der Diatetik. Der Herr Berf. derselben zeigt sich mit seinem Gegenstande wohl verstraut und als Freund und Berehrer der Homdopathie. Diese Schrift durste, neben der bekannten des Herrn Dr. Albrecht in Dresden, die einzige akademische Dissertation sein, in welcher mit Wahrheitsliebe, Sachkenntniß und Würde über die Homdopathie gesprochen wird, wodurch sie sich vor vielen andern rühmlichst auszeichnet.

Ueber bie Emancipation ber homdopathie vom Apotheter=Monopol. Ein popularer Beistrag zur Losung ber Frage: Sind die Apotheter bes Publitums wegen ba, oder eriftirt das Publitum wes gen ber Apotheter? in Beziehung auf bas Selbstaus:

geben homdopathischer Heilmittel burch bie Aerzte. Bon einem Richtarzte. Braunschweig, im Berlags-Comtoir, 1830. 8. S. 23.

Der Inhalt bieses Schriftchens erfällt bas auf bem Titel Bersprochene auf ziemlich genügende Weise. Der Berf. entwickelt klar und lichtvoll die Gründe, welche für bas Selbstdispensiren sprechen und fast den Gegenstand vom wissenschaftlichen, staatsrechtlichen und menschlichen Standpunkte aus ins Auge. Der Gegenstand ist von so großer Wichtigkeit, daß er nicht oft und vielseitig genug beleuchtet und nicht laut und dringend genug besprochen werden kann, damit endlich einmal der Geist der Wahrheit siege über den starren Buchstaden eines so oft misverstanzbenen und nur zu gern zu Ungunsten der Homdopathie misgedeuteten Gesetzes. So wird denn auch diese Stimme hossentlich nicht ganz ungehört verhallen; möge sie nur die rechten Ohren und die rechten Gerzen sinden!

rithe

Runft die Gefundheit zu erhalten und bas Les ben zu verlängern. Gine Burdigung ber vors züglichsten Lebensverhältnisse bes Menschen in biatetis scher Hinsicht und mit besonderer Berücksichtigung ber Entbedungen ber Homdopathie, von Dr. R. G. Ch. Sartlaub. Leipz. 1831. Hartmann 8. VIII. S. 293.

Eine Eu = und Makrobiodik im achten Sinne bes Worstes; jedem zu empfehlen, welcher fich unterrichten will, wie man nach ben Gesetzen ber Natur und einer naturgemäßen

Beilkunft zu leben habe, um lang und gludlich zu leben. Am nachsten durfte diese schathare Schrift sich dem ruhm= lichst bekannten Hufelandichen Werke über denfelben Gegenstand anschließen. Moge sie sich eben so zahlreicher Lefer erfreuen, und auf ihre Weise gleichen Rugen stiften!

Organon (Eletmüve) à Gyógyművészségnek vagy Halmemann Samuel, Homecopathia-ja (Hasonszenve.) — A' negyedik jobbított és bővített kiadat után magyaritva. Pesten, Wigand Ottónál 1830. 8. 123.

Ueberfetung ber 4. Auflage bes Organon ber Beiltunft von Sam. Dabnemann ins Ungarische von einem nicht genannten Berf. Der Uebersetzung ift ein Heines ungarisch = beutsches Bokabularium über bie in bem Berke vortommenden Aunftausbrude beigefügt. Referent ift gu wenig Kenner ber ungarischen Sprache, um über ben Berth biefer Ueberfetung bestimmt urtheilen ju tonnen, hat jeboch Grund zu glauben, baß sie einem ber beutschen wie ber ungarischen Sprache gleich kundigen Freund ber Homoopathie zum Berfaffer habe, welcher fich baburch ein nicht geringes Berbienft gunachft um feine Landsleute, im Allgemeinen aber um die Kunft erworben bat. Daß sich bie homdopathie in Ungarn gablreicher, wurdiger und eifriger Freunde und Berehrer erfreut, ift allen mit ihr naber . Vertrauten schon langft bekannt.

Heilung und Verhütung der Cholera morbus, von Dr. Joh. Adolph Schubert, practicirendem Arste in Leipsig. Leipsig 1830, bei C. H. Reclam. 8. VIII. S. 47.

In bem großen Bettftreite ber arztlichen Beftrebungen, bie mabre Natur und besonders die ficherfte Beilmes thobe biefer furchterlichen Krankheit, welche in ber neuesten Beit felbft für Europa eine fo große Bichtigkeit erlangt bat, zu erkennen und aufzusinden, konnte die homdopathie unmoglich zurückbleiben und eine so gunftige Gelegenbeit nicht unbenutt laffen, sich in doppelter hinsicht, als achte Helferin in so großer Noth, und als Wiffenschaft zu be-Indes in der übrigen, nicht homoopathischen Arztwelt bie verschiebenartigften Anfichten über biefen Begenstand, so wie bie verschiebenartigsten Behandlungemeis sen ber Krankbeit fich mit sehr ungleichem und zweibeutigem Erfolge geltend zu machen suchen, wurde es allen, noch fo weit gerftreueten Kennern ber homdopathie, in fo fern fie durch diffentliche Berichte genaue Kunde von den eigenthumlichen Erscheinungen bieser großen Epidemie erhielten, klar, welche Arzneimittel fich vorzugsweise in berselben spezifisch bulfreich beweisen mußten, und benen es von ihnen veradunt war, die Krankheit in der Rabe zu beos bachten und felbft zu ihrer Befeitigung beizutragen, wurde bie nicht geringe Freude und Genugthuung, was auf theoretifchem Bege, nach Anleitung ber Grundgefete ber Bomoopathie und ber Kenntnig ber wahren Krafte ber Urgs neimittel, von ihnen und andern aufgefunden worden war, in der Birklichkeit aufs glanzendste sich bestätigen zu sehen.

- 12',

So haben es offentliss subwurdige Berichte, wie private freundschaftliche Me geilungen hinreichend ausgesprochen, daß es, unter vielen andern, namentlich dem Herrn Dr. Alexander Petersen zu Pensa in Rußland, einem der eistigsfen, verständigsten und achtungswerthesten Freunde und Renner der Homdopathie, gelungen, die von ihm in seis nem Wirkungstreise zahlreich behandelten Kranken sast durchgängig durch homdopathische Hilse zu retten, und zwar durch dieselben Mittel, welche andere homdopathische Aerzte in weitester Entsernung, nur in Folge genügender Krankbeitsbeschreibung, als die richtigen, wie aus Einem Munde bezeichnet hatten; ein Resultat, dessen sich keine der andern, auch noch so zusammengesetzen, eingreisenden und scheindar kunstreichen Kurmethoden dieser Krankbeit zu erfreuen gehabt hat.

Die eigenthumlichen Ansichten ber homdopathie über bie Beschaffenheit ber in Rebe stehenden Arankheit und bie von ihr ausgefundene spezisische heilmethode der Welt vor Augen zu legen, unternahm herr Dr. Schubert in Leipzig die Absassiung obiger Schrift, deren forgsältige Letture Aerzten und Nichtärzten als vielfach belehrend und anziehend, sehr empsohlen werden kann.

Der verdiente herr Berf. giebt in berfelben nach einem kurzen Vorworte und Anführung ber wichtigsten Schriften über biese Krankheit, ein vollständiges Bild der früheren bosartigen, in den heißen himmelsstrichen, so wie der in den jüngsten Zeiten im sublichen Rusland herrs schenden Cholera, verbreitet sich dann über die eigenthums liche Natur dieser Krankheit, deren hauptsächlich spasmodisschen, selten biliosen, noch seltener entzündlichen Charakter

٤.

er barzuthun fich bemubt, und bezeichnet bain als eires genbe Ur fache berfelben einen eigenen atmosphärisch = mioss matischen Ginfluß auf ben menschlichen Korper, woburch zus gleich feine Anfichten über bie Berbreitung ber Cholera bebingt werben. Außer ben sehr zwedmäßigen biatetischen und polizeilichen Berbutungemitteln ber Cholera, wird als porzuglichftes fpezififches Prophylattitum Veratrum album angegeben, bem fich in einigen feltenen Rallen Spetas kuanha, und bisweilen Arfenik, fammtlich in der allerkleinsten und feltenften Gabe gereicht, anschließen. Bu Beilung ber bereits bei einem Individuo ausgebrochenen Cholera find bieselben, eben genannten Arzneien erforberlich: bann wird jedoch, nach bem herrn Berf., bisweilen auch Chamille, in: feltenen Rallen bervorftechenben entzunblichen Charafters. auch Atonit nothig. Der Berr Berf, giebt fur jebes bies fer Mittel Die ju feiner Bahl bestimmenben Momente an, bezeichnet ferner die erforderliche Diat mabrend und nach ber Krankheit, und fügt eine kurze, boch beutliche Angabe ber Bereitungeweise ber genannten Beilmittel bingu-

Herr Dr. Schubert gründet seine Angaben über die Heilart der in Rußland jest herrschenden Cholera, theils auf die allgemeine Gultigkeit des homdopathischen Heilgessesses, theils auf seine, in dieser Krankheit, wie sie zu versschiedenen Zeiten auch in unsern Gegenden sporadisch herrscht, gemachten gunstigen Ersahrungen. Wenn es auch vielleicht scheinen durfte, daß dieser Schluß von einer, unter andern Verhältnissen entstandenen, meist leichteren Krankseit, auf eine, in fernen Gegenden, und unter verschiedenen klismatischen und andern Verhältnissen sich ausgebildet habende Krankheit und ihre Behandlung etwas gewagt sein möchte,

fo finden wir ihn boch durch die großen, unzweiselhaften Leisstungen der in den bortigen Gegenden wirkenden homdopathischen Aerzte aufs erfreulichste bestätiget, und somit die vom Referent und Andern mehrsach ausgesprochene Behauptung bestätiget, daß sich das homdopathische Heilgeset, als allgemein gultiges Naturheilgeset, unter allen himmelsstrichen und überall da bewähren musse, wo seiner Geltendmachung nicht allzu große und storende hindernisse entgegengesetzt werden, sei es durch Unfolgsamkeit der Aranken, oder sonstige Schlechtigkeiten, von denen, als leider nur zu bekannt, wir lieder schweigen.

Wir werden nicht unterlassen, in den folgenden Hesten bes Archivs diesen für die Menschheit und Wissenschaft gleich wichtigen Gegenstand aussuhrlicher zu erdrtern, und zu dem Ende die Erfahrungen jener Aerzte, welche so glücklich waren, die Krankheit in der Nähe zu betrachten und homdopathisch zu behandeln, vorlegen, und wünschen nichts mehr, als daß es denselben gefallen möge, die diessfallsigen Notizen dem Archive freundlich mitzutheilen.

# Reufchlamm. (Vitex agnus castus.)

Als ein, wiewohl geringer, Anfang zur nähern Kenntniß ber schätzbaren Wirkungen dieses bisher in der Medizin sast gar nicht gebrauchten, doch gewiß sehr trästigen Arzneikors pers, mögen die nachstehenden Symptome dienen; sie ents halten bereits einige wichtige Andeutungen über die Wirztungssphäre desselben und werden dem homdopathischen Aerzte nügliche Winke geben, davon dei Krankheitsheilungen heilsamen Gebrauch zu machen.

Schon in den altesten, bis herab auf die neuern Zeiten, bediente man sich verschiedener Theile dieses Gewächses zu kunstlicher Besanftigung des, Befriedigung fordernden Gesschlechtstriedes, was namentlich in Klöstern häusig stattges sunden haben soll, aus welchem Grunde die Beeren dessels ben von Serapion den Namen Monchspfesser erhielten. Plinius (Hist. nat: XXVI. 9.) erwähnt bereits seiner als Antaphrodisiatum, und nach dieses Schriftstellers Zeugnisse, bestreueten die atheniensischen Frauen, welche während der Thesmophorien (eines über acht Tage dauernden Festes der Ceres) von ihren Männern abgesondert leben mußten, aus einer Borsicht, die ihrer Gewissenhaftigkeit mehr Ehre macht, Archiv X. 886, I. Oft,

als ihrem Temperamente, ihr Lager mit ben Blattern von Agnus castus.

Und in der That gehet auch aus den, die Geschlechtstraft betreffenden Symptomen (s. 61—64.) hervor, daß diese Geswächssubstanz in erst er Wirkung eine den Geschlechtstrieb vermin dernde Kraft besitzt, wodurch sie jedoch in der Hand des homdopathischen Arztes, der es mit Recht verschmäht, die Krankheiten palliativ zu behandeln, zu einem sehr schäderen Heilmittel in gewissen Fällen von Impostenz wird, wie sie sich mir selbst bei mehrern Kranken dieser Art ungemein wohlthätig erwiesen hat.

Am zwedmäßigsten burfte es fein, aus ber frischen, fehr ftart riechenden und schmedenden Beere, welche falfchlich mit bem Ramen eines Saamens belegt wird, ben Saft auszupreffen, benfelben mit gleichen Theilen Weingeift zu vermischen und so ju weiterm Gebrauche aufzubewahren. Da jeboch biefe frischen Beeren schwer zu bekommen find, fo ift man genothigt fich mit ben getrodneten zu begnugen, wo man bann jedoch nur folche auswählen barf, welche ein noch ziemlich frisches Unsehen und einen ftarten Geruch und Geschmad haben. hiervon wird entweder mit zwanzig Theilen Beingeist auf die bekannte Beife eine Tinktur bereitet, ober, mas noch beffer fein burfte, ein Gran berfelben mit 100 Gran Milchauder eine Stunde lang innigft. verrieber und so als erfte Berbunnung aufbewahrt. Ich habe mich bisher ber fechsten Kraftentwickelung mit Erfolg bedient, zweiste jeboch nicht, daß eine noch hohere, noch fraftiger und in vielen Fallen ficherer wirken werbe.

Die nachstehenben Symptome find theils vom herrn Sofrath Sahnemann, theils von ben DD. Frang (Fg.),

Groß (Sp.), herrmann (on.) und Stapf (Stf.) besobachtet und gewissenhaft aufgezeichnet worben.

Stapf.

Schwindel; es ist als ob sich alles im Kreise herumdretzete.
(n. einigen Minuten.) [Hn.]

Eingenommenheit bes Kopfes, wie ein Ziehen im gangen Kopfe, [G g.]

Dufterheit im Ropfe über ben Augen \*). [Stf.]

Ungeheure Zerstreutheit, Abwesenheit des Geistes, Unbefinnlichkeit; er wußte z. B. beim Kartenspiel, was
ihm sonst so geläusig war, nicht was er für eine Karte geben sollte, nicht was am Spiele war, oder was
er thun sollte. [Stf.]

5. Schwere bes Kopfs, mit Drud im Naden, es ift als wollte bas haupt vorwarts finken. [Gg.]

Busammenziehender Kopfschmerz über den Schlafen. (n. 12 St.) [Fz.]

Beim Lefen bekommt er zusammenziehenden Kopfschmerz. [Fa.]

Reißen in ber linken Schlafe. [G g.]

Spannenbes Reißen in ber Stirne. (n. 1/4 St.) [G f.)

10. Drudenbes Reißen im linten Stirnhugel. [G f.]

Drudenbes Reißen in ben Schlafen und ber Stirne im Gehirn, bei Bewegung heftiger (n. 2 St.) [on.]

<sup>\*)</sup> An einem 25jahrigen jungen Manne versucht, ber gewöhnlich an einer Schwäche ber Zeugungstheile litt.

- Es reißt und sticht in ben Schlafen, vorzüglich über bem rechten Auge und an andern Stellen im Gehirn, bei Bewegung heftiger. (n. 1 St.) [on.]
- Drudenbes Reißen in ber rechten Schlafe außer und im Gebirn, bei Bewegung heftiger. [on.]
- 15. Drudenbes Reißen im linken Scheitelbeine, bei Beruhrung und Bewegung heftiger. [on.]
  - Druden auf bem linten Scheitelbeinhoder. [G f.]
  - Fressendes Juden an verschiedenen Stellen des behaars ten Kopfs. (n. 3/4 St.) [Gg.]
  - Erst feine Stiche, bann stechenbes Juden auf bem Haartopfe; burch Araben vergings auf Augenblicke. [F3.] Frosteln in ben Kopfbebedungen mit gleichzeitiger Spannung barin; sie fühlen sich
    jeboch warm an. [Gg.]
- 20. Fein stechendes Juden an verschiebenen Stellen im Gesichte, das auf jeder Stelle erst mit einem langen Stiche
  anfing. [F3.]
  - Fressendes Juden unten an ber Stirne und auf ben Augenbraunen. [Gg.]
  - Fressendes Juden auf ben obern Augenlidern. [GB.] Sehr weite Pupillen, ben ganzen Tag über. [GB.]
  - Die Augen gehn ihm über und find wie wafferig. (in ber Stube.) [F3.]
- 25. Beißende Stiche im rechten Augapfel, welche burch Reiben bes Auges vergehn. [F3.]
  - Freffenbes Juden unter ben Mugen. [G g.]
  - Lahmiges Reißen im rechten Jochbein. [GB.]
  - Dhrklingen, mehr braufenb. [Stf.]

- Amelfentriechen, bas zum Kragen reizt auf bem rechten Baden. [G g.]
- 30. Freffenbes Buden auf beiben Baden, mas jum Rragen nothigt. [GB.]
  - Hafenruden, bem rechten Nasenbein und zwischen ber rechten Augenbraune und ber Nasenwurzel, welcher beim Darausdruden verschwindet. (n. 30 St.) [Fz.] Fressendes Juden an der Nasenspitze. [Gß.] Fressendes Juden rechts neben dem Kinne. [Gß.] Drüdendes Reißen am rechten Afte des Unterkiesers. [Gß.]
- 35. Tiefes Reißen im rechten Unterkieferaste, noch unter ben Zahnfächern. [Gß.]
  Fressends Juden im Halsgrübchen. [Gß.]
  Geschmack wie von einem galvanischen Reize im Munde, wie kupfrig metallisch. (n. 6 St.) [Fz.]
  Widerwille gegen alles Getränke. [Gß.]
  Mangel an Durst. (n. 6. St.) [Hn.]
- 40. Größerer Durst. (n. 30 St.) [hn.]
  Uebelkeitsempsindung in der herzgrube. [Gf.]
  Aufstoßen. [S. hahnemann.]
  Defteres Schlucken bei verdrießlichem, zu Aergerniß gesneigtem Gemuthe. [S. hahnemann.]
  Im Stehen, erst Uebelkeit in der herzgrube, dann im Unterleibe eine Uebelkeitsempsindung, als senkten sich alle Eingeweide abwarts. (n. 1 St.) [Fz.]
- 45. Kneipen in ber Berggrube beim Gebudtfigen. (n. 5 Tagen.) [S. Dahnemann.]

- Umbergehendes Druden und Schneiben im Oberbauche. [Gf.]
- Lautes Kollern im Bauche, wahrend bem Schlafe. [G. Dahnemann.]
- Flüchtiges Schneiden im Unterbauche gleich über bem linken Darmbeine. [Gf.]
- Harter Druck in ber (Leber-) Gegend ber legten mabren und ersten Ribbe rechter Seite, bei Berührung heftiger. [hn.]
- 60. Weicher Stuhl, einige Tage nach einander. [Sabs nemann.]
  - Bartleibig, verftopft. (n. 72 St.) [Sabnemann.]
  - Beim Preffen auf ben Stuhl tommt Borfteberbrufenfaft aus ber Barnrobre. [Gahnemann.]
  - Judenbes Stechen in ber Leistengegend, mas jum Kraggen nothigt. [Stf.]
  - Scharfe Nabelstiche in ber obern, vordern Spige bes linken Darmbeins. (n. 1½ St.) [G f.]
- 55. Ungeheuere, tiefe, scharfe Stiche am After im Steißbeine. [Bf.].
  - Links neben bem Kreuzbeine und Steißbeine, tiefe, absfehenbe, stumpfe Stiche, die balb aufhören, bald wieder kommen. (n. 8 St.) [G g.]
  - Ein Fippern in ben Musteln bes Afters. [GB.]
  - Freffendes Suden am Mittelfleische. [S f.]
  - Reben dem After im Fleische, eine Stelle, die beim Geben unterfothig fcmergt, im Sigen aber nicht. [Fa.]
- 60. Er muß oft und jebesmal viel uriniren, die ganze Zeit ber Wirkung hindurch; harn von etwas hoberer Farbe. [Hn.]

- Erschlaffung der sonst sehr regen Zeugungkraft \*); das mannliche Glied ist klein und schlaff. (n. einigen St.) [Stf.]
- In der Racht fuhlen sich die Hoden talt an, ohne ins neres Kaltegefühl "). [Stf.]
- Die gewöhnliche, fehr ftarte Frühsteifigkeit mit Drang zum Beischlafe findet nicht statt; die Theile sind reizlos, schlaff und zum Beischlafe nicht ausgelegt\*). (n. 16 St.) [Stf.]
- Mangel an Geschlechtstriebe, zwei Tage hindurch; ben britten Tag fanden sich wieder Erektionen ein und Gesschlechtslusst\*). [Stf.]
- 65. Sehr erhöheter Geschlechtstrieb, beständige Erektionenund wohllustiges Gefühl in ben ganzen Zeugungsorganen \*\*). (n. 3 Tagen.) [Stf.]
  - Eine Art gelber Ausfluß aus ber Sarnrohre. [S. Sabnemann.]
  - Ein Juden an ben gangen Beugungetheilen, bag er fragen muß. [S. Sahnemann.]
  - Freffendes Juden in ben Sauten ber Ruthe. [GB.]
  - Ungewöhnlich starke Erektionen, ohne Veranlossung und ohne verliebte Gebanken; die Ruthesteisigkeit war mit einer Art wohllustiger Wuth (ohne Drang zur Saamenausleerung) verbunden; er diß die Jahne vor Wohllustgefühl zusammen, eine halbe Stunde lang, fruh beim Aufstehen aus dem Bette \*\*). (n. 20 St.) [Stf.]

<sup>\*)</sup> Bei einem gefunden Manne, Erffmirtung.

<sup>\*\*)</sup> Beilwirfung.

- 70. Baufige Erettionen. [on.]
  - Erregt bei Einigen einen ftarten Geschlechtstrieb. [S. Paulli, Quadr. Bot. S. 189.]
  - Druden im Schwerdknorpel, gleich über ber Herzgrube. [G f.]
  - Suften, Abends im Bette, vor bem Ginfchlafen. [S. Dahnemann.]
  - Druden auf bem Bruftbein, befonders beim Tiefathmen. [G. Sahnemann.]
- 75. Harter Druck oberhalb ber rechten Brustwarze, beim Ausathmen und Berühren heftiger. [h n.]
  - Fressendes Juden am Naden und an verschiebnen anbern Stellen. [Gf.]
  - Stumpfe reißende Stiche auf ber linken Schulterhohe. [GB.]
  - Drudenbes Reißen im rechten Schultergelente, ein Schmerz wie Verrentung, beim Bewegen und Einathmen heftiger. (n. 3 St.) [Hn.]
  - Barter Drud in ber rechten Ichfelhohle, bei Beruhrung heftiger. (n. 1/2 St.) [on.]
- 80. Fressendes Zuden hinter ben Achselhohlen. [G g.]
  - Sarter Drud im Dberarm, oben, nach außen, bei Beruhrung heftiger. (n. 3/4 St.) [Bn.]
  - Scharfe Nadelstiche gleich über dem Ellbogengelenke, an der außern Flache bes linken Oberarms. [Gß.]
  - Drud im rechten Ellbogengelenke, bei Bewegung heftis ger. (n. 13 St.) [on.]
  - Buden am rechten Ellbogen, bas bei Bewegung bes Arms verschwindet. [on.]

- 85. Stumpfer Stich an ber dußern Seite bes rechten Ells bogenknochens, etliche Boll über bem Handgelenke. (n. 11/2 St.) [Bf.]
  - Lahmiger Schmerz im linten Sandgelenke, bloß beim Dreben ber Sand bemerkbar. [In.]
  - Lahmiges, judenbes Bieben in ben Mittelhandknochen bes linken Beigefingers, bei Berührung heftiger. [on.] Ein langer, scharfer Stich auf ber unterften Gelenkerho-
  - hung (bem Anebel) bes Beigefingers. [Gg.]
  - Summen und Brummen im rechten Zeigefinger. [F &.]
- 90. Druck in ben Muskeln bes linken Daumens. [Hn.] Stumpfes Stechen im obersten Gelenke bes rechten Dausmens. (n. 5 St.) [Hn.]
  - Stechend reißender. Schmerz im rechten Huftgelenke, ber fich bisweilen über und unter bemselben verbreitet, bei jeber Bewegung heftiger, in ber Ruhe erträglicher und bann mehr ein brudenbes Reißen, unter Mattig-keit und Mubigkeit, die ihn zum Sigen nothigt eine Art Verrenkungsschmerz. (n. 36 St.) [hn.]
  - Scharses Nabelstechen an ber innern Seite bes rechten Oberschenkels gang oben. [G g.]
  - Alammschmerz im linken Oberschenkel, außen und oben nach ber Hufte zu, bloß im Gehen. [Fz.]
- 95. Flüchtiger Stich in ber rechten Aniekehle, beim Steben. [GB.]
  - Stechend ziehender Schmerz in beiden Aniegelenken, der bis zum Obers und Unterschenkel sich verbreitet, mit Mattigkeit, bei Bewegung hestiger, in Ruhe brudens des Ziehen, wie Verrenkungsschmerz. [Hn.]

Archiv X. Bb. L. Hft.

- Ein Reißen an ber innern Seite bes linken Unterschens tels vom Anie an abwarts jum Juße herunter. (fos gleich.) [G ß.]
- Hen in ber linken Babe Empfindung, als wurde bie haut inwendig mit einem Faben angezogen. [F3.]
- 100. Ein scharfer Stich auf ber außern Seite bes linken Wadenbeins etwas über bem Unterfuße, ber beim Draufbruden verschwindet. [Gf].)
  - Lahmiges, zudendes Ziehen in ben Musteln bes Untersuhreitels, bas fich von bem Anie bis zum Untersfuße verbreitet, ohne Bezug auf Gehen oder Berühsrung. (n. 6 St.) [Hn.]
  - Fressenbes, zum Aragen reizenbes Inden auf ber vors bern Flache ber linken Wabe, eine handbreit unter bem Anie. [Gf.]
  - Fressendes Juden an ber vorbern Flache bes Schiens beins. [G g.]
  - Auf bem rechten Schienbein, im Stehen, ein brudenber Schmerz. [Fa.]
- 105. Absehende, scharfe Stiche, ba wo sich bas Wabenund Schienbein vorne an die Fuswurzelknochen anfüs gen. (n. 7 St.) [hn.]
  - Stechen an einer Stelle bes außern rechten Unterfußes, .
    beim Stillstehen. [Stf.]
  - Schwere am rechten Fuße; es ift als ob eine große Last in ber Gegend ber Fußwurzels Inochen befestigt mare, die ihn herabzieht, in jeder Lage. [Hn.].
  - Rabelftechen an ber linken großen Bebe. [BB.]

- Heftige Stiche an ber linken großen 3che, so baß bas ganze Blied zudt. [Fz.]
- 110. Reißen im linten Unterfuße, in ben vorberften Gliebern ber Beben, beim Geben beftiger. [on.]
  - Stumpfes, absetzendes Stechen auf ber Fußsole in ber Gegend ber Ferse, ohne Beziehung auf Berührung ober Geben. (n. ½ St.) [hn.]
  - Feines, stechendes Reißen auf beiben Fußsolen. [hn.] Indendes Stechen an verschiedenen Stellen bes Korpers, bas jum Kragen nothigt. (n. 28 St.) [hn.]
- Juden um das Geschwur, Abends. [S. hahnemann.] 115 Das fressands Lücken meicht bem Kraken.
- 115. Das fressende Suden weicht bem Kragen, tehrt aber balb eben so zurud. [Gg.]
  - Im Schlase fahrt fie zuweilen zusammen, als wenn fie erschräde und wacht auf. [S. Sahnemann.]
  - Der Schlaf ist sehr unruhig; er wendet bas Deckbett um, verliert es und traumt beständig, ohne sich bessen bewußt zu werden. [Fa.]
  - Aengstliche, unerinnerliche Traume. [S. Sabnemann.] Bolluftige Traume.
- 120. Frost, ohne Durst und ohne nachfolgende Sige. [Hn.] Puls weniger suhlbar und langsamer; er schlägt nur 60. Mal in einer Minute. [Gs.]
- Fortwährendes Zittern bes gangen Korpers von innerm Froste, wobei sich ber Korper warm anfühlt. [Gf.]
  - Frofteln am gangen Rorper, ohne Durft, wobei fich jeboch nur bie Sanbe talt anfühlen. [Bf.]

- Frost und Schauber und nach einer Viertelstunde hige, welches mehrere Male abwechselt, ohne Durst. (n. 50 St.) [Hn.]
- 125. Defterer Bechsel von Frost und hitze, ohne Durft, wobei sich nur die Sande kalt anfühlen. [Gg.]
  - Eine Stunde lang Sige des Gesichts und Arodenheit des Mundes, und erst am Ende der Hige Durft. [F3.] Vor der Hige, Schweiß an der linken Hand, besonders

ber innern Seiten ber Finger, in freier Luft. [F3.]

- Sitze am ganzen Korper, babei aber talte Aniee, Abends im Bette, wie ein überlaufenbes Feuer. [Stf.]
- Große Schwäche, wie bei heftiger Angft, mit Gefühl, als ob ein Durchfall entstehen wollte, im Stehen.
- 130. Melancholisch sprochondrische Gemuthöstimmung ben ganzen Tag; es ist ihm, als ware außer ihm nichts vorhanden; er ist immer mit sich unzufrieden, unfähig zu irgend einem Geschäfte; er ist ganz sublos für die Außendinge und fällt leicht bei der Arbeit in einen gebankenlosen Zustand. EFzl.
  - Gemuthsstimmung, als wenn er sich selbst für nichts hielte, wo er benn wünscht, bies üble Gefühl seines Daseins los zu werden und lieber todt zu sein; zu dieser Beit hat er keinen Muth zu irgend etwas; außer diesem Zustande ist er in Ueberspannung, er mochte beklamiren u. s. w. [S. Hahnemann.]

## Archiv

füt

## die homdopathische Heilkunst.

In Berbindung mit mehreren Gelehrten

berausgegeben

von

Dr. Ernft Stapf.

Behnter Banb. 3meites Beft.

Leipzig, 1831. bei Carl Seinrich Reclam. Tut man, one fire burns out another's burning. One pain is lessen'd by another's anguish:
Turn giddy and be help'd by backward turning,
One desperate grief cures with another's languish:
Take thou some new infection to the eye,
And the rank poison of the old will die.

Shakespeare, Romeo and Julia I. 3.

### Inhalt.

| Siniges über bas Schlangengift. Bon Dr. Constantin<br>Hering zu Paramaribo auf Surinam Rachträgliché Bemerkungen über bas Schlangengift. Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite | 1.          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| maribo, vom 18. Juni 1880, an Dr. Stapf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _     | 24.         |
| neber bas Berhalten ber Areißenben und Bochnerin, fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |
| wie bes neugebornen Kindes, in bidtetischer und<br>therapeutischer Rudficht. Bon Dr. G. B. Groß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>5</b> 3. |
| Auszug eines Schreibens bes herrn hofrath Sam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
| Dahnemann in Rothen vom 14. Marg, an ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
| Derausgeber, betreffend Mittheilungen über bie im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,     |             |
| Sahre 1828 von Dr. Marenzeller zu Wien an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ~^          |
| gestellten hombopathischen Heilversuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _     | 73.         |
| homdopathische Beilungen. Mitgetheilt vom herrn Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 06          |
| gierungsrath Dr. Freiheren von B in M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 86.         |
| Fragmente über die heiltraft bes Schwefels. Bon Th.<br>Rudert, ausübendem Arzte in herrnhut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 105.        |
| Rritit alloopathischer Schriften vom Standpuntte ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 103.        |
| Homdopathie. Bon Dr. Groß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 119.        |
| Literarische Angeigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 163.        |
| Bliegen pilg. (Agaricus muscarius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,     | 167.        |
| Orrepentation for for for for the mineral management of the contract of the co |       | 107.        |





Einiges über das Schlangengift.

230 n

Dr. Conftantin Bering, gu Paramaribo auf Surinam.

Die alten Aerate ber Araber und bes Mittelalters, bie noch reiche Ueberlieferungen aus bem Often hatten, haben viele thierische Gifte als Arzneien angewendet, und febr verschiedene andere Theile von Thieren, Die jest für un= wirksam gehalten werben. Ebenso wie man bie Shelfteine spater vergeffen hat, wurden es bie meiften biefer Mittel auch, fo bag nur bas Bolt einige bavon noch unter fich erhalten hat. Der Wirrwar von Traditionen und Hnpbs thesen, ber in ber alten Schule von jener Beit ber Rachs ahmung bes Thiers bis zu ben Beiten ber Alcaloibe ge berricht hat, muß ber neuen nun bienen, um unpartheiisch, was babei Gutes ju Tage geforbert murbe, fich anzueig= nen und mit schicklicher Auswahl bie verschiebenartigften Stoffe burch Prufung an Gefunden auszufragen, welchen Einfluß sie auf ben Menschenleib ausüben tonnen und welche Berftimmung erregen.

Archiv X. Bb. II. Hft.

Es wird die Aufgabe späterer Sahrhunderte sein, wissenschaftlich zu sprechen von den Uebereinstimmungen und Unterschieden in der Wirtung, welche Thiere, Pflanzen und Irden auf den Menschen haben. Dann wird sich eher von dem, was man von diesem oder jenem Dinge etwa zu erwarten habe, sprechen lassen, und man wird wissenschaftlich bestimmen können, was der Prufung vor andern werth sei.

Wir, die wir gleichwohl eine schickliche Auswahl trefsen sollen, mussen und an das Hervorragenoste halten, so an die Grundbestandtheile der Gebirge und des Meeres, welche beinahe sämmtlich durch Hahnemann als antipsorissche Mittel sind eingesührt worden, zunächst an die Grunds bestandtheile des thierischen Körpers u. s. w. Wir werden unter den Pstanzen vorerst diesenigen wählen, die sich durch starfe, schnelle, heftige und langdauernde Wirkung auszeichneten, oder die mit bekannten Mitteln verwandt und doch merkwürdig verschieden sind; so wurde z. B. die Atropa mandragora als der Belladonna verwandt, und früher sehr berühmt, vor andern vorzuziehen sein; die gelbblühenden Akonitumarten sollten geprüst werden; edenso auch einzelne starkwirkende Pstanzen aus Familien, in denen sie die einzigen wirksamen scheinen u. d. m.

Betrachten wir nun das Thierreich in dieser Hinsicht, so fällt es uns auf, daß noch so wenig geprüft wurde, obwohl alles, was man untersuchte, der Mühe werth war, und je weiter absteigend in der Ordnung der Thiere, je wichtiger: Moschus, Castoreum und Ambra, Canthariden, Spongia und Sepia. Die Klassen der Bogel, Fische und Amphibien haben noch nichts beigetragen, von allen niedern

Thieren find Spongia nnd Sepia bie einzigen. Wenn wir von thierischen Stoffen, bie bem Caftoreum, Moschus und Ambra abnlich find, auch nur ahnliche Wirtungen zu ermarten haben, baffelbe aus ber Rlaffe ber Infekten, bie allemal auf bas uropoetische System und die Geschlechts= theile vorzüglich wirken, fo haben wir bagegen von ben Amphibien und Fischen gewiß gang Gigenthumliches gu erwarten, ebenso von den Thieren, die der übrigen niedern Ordnung angehoren. Wir sehen auch, wenn wir ber alten Bolksmittel gebenken, bag fehr viele Fische Arzneien fein mußten, und wiffen, bag eine verhaltnigmaßig weit gro-Bere Babl, als in irgend einer Thierklaffe, giftige Gigenfchafe ten haben; aber noch mehr finden wir hier Amphibien hierzu benutt. Diese graulichen, widerlichen Befen sollten auch Rrafte haben, die Krankheiten, und zwar die grauliche ften, ju überwinden. Betrachten wir die noch vorhandenen alten Sagen naber, fo feben wir, dag bie gerofteten Rroten, getrodneten Gibechfen, bas Rett ber Schlangen, Blut ber Schilbfroten, vor allen aber bie Galle, gegen bie bartnadigften Sautausschlage und Geschwure gerühmt werben.

Unter allen thierischen Giften steht nun aber, wie billig, bas Schlangengift oben an, bessen sich als Mittel zu bebienen man nie wagen konnte. Wir wissen, daß es ein Speichel ist, weiter aber auch nichts, und kennen verschiedene zerstreute Geschichten von Gebissenen, ohne daß und biese so einigen Aufschluß gaben.

Wenn man bebenkt, daß viele Gebissene, die gerettet wurden, noch lange Zeit hernach, ja ihr Leben lang, an demselben Theile Hautausschläge behielten, oder eine feurige Farbe, man sagt, so wie der Schlange selber, wenn man

hinzunimmt, baß größere Mengen bes Giftes blitschnell töbten können, kleinere aber Geschwulft und Brand erregen, sehr kleine aber boch gefährliche Zufälle, so wird man wünschen, die Menge bes Giftes so verkleinern zu können, baß die Wirkung minder stürmisch werde und leichter wahrsgenommen und beurtheilt werden könne. Es war daher, schon früher, ehe ich noch in den Süden gelangen konnte, immer mein Wunsch, dieses berühmte Gift einst dynamisch untersuchen zu können.

Obwohl die Chemiker uns sagen wollen, daß das Gift allein in ber Bunbe schabe, aber im Munbe unschablich fei, fo konnte ich boch bies nicht gang glauben. ift mahr, daß ein Tropfen Gift auf der Zunge jene Birkung nicht hat, die er in der Wunde haben wurde, aber bas kommt offenbar baber, weil ihn ber menschliche Speichel überwindet, ober boch an feiner Wirkung verhindert. Das Gift muß sich ausbreiten konnen und mit Blut ober Nerven in Berührung tommen. Es ift befannt, daß es einen schrumpfenden Geschmad bat, welcher batte ju wei= tern Schluffen berechtigen follen. Run fragt es fich aber, wie man bies Bift fo ausbreite, fo ausbehne, bag es ebenso auf die Nervenenden wirke, als es beim Biffe auf bie Gefägenben wirkt, und auch fo weit, bag fich gefahr-Ipfe Bersuche bamit anstellen laffen. Wir konnen bies burd Berreiben mit Mildzuder und burch Beingeift thun. Einen Speichel in Beingeift thun ju wollen, wird bie Chemiter freilich emporen, aber ich werde fie beshalb boch beruhigen konnen. Ich habe von mehren erfahrnen Dan= nern die Berficherung erhalten, bag bei Berfendung von Thieren in Branntwein man sich wohl zu huten habe, giftige Schlangen mit andern Praparaten zusammen zu paden, indem Beingeist, in welchem Giftschlangen gelegen haben, für andere thierische Gestände etwas äpendes bekomme. Diefe Erfahrung wurde zu dem Bersuche wenigstens berechtigen, ob und wie fern ein wirksamer Bestandtheil des Giftes übergeben konne, und wenn er sich dynamisch zeigt, so hätten die Chemiker vielleicht ein neues Alkaloid darin zu entbeden.

Segen die Verreibung mit Milchzuder läßt sich nicht einwenden, ob das Gift seine Kraft verlieren könne, benn es ist nur zu bekannt, wie getrocknete Bahne, ja selbst in Beingeist lange Zeit gelegner Schlangen, noch tobtliche Vergiftungen bewirken konnten.

Bersuche mit Schlangengift, welches mit Milchaucker abgerieben murbe, werben baber nicht nur lehren, bag es, und mas es auf ben Menfchen wirte, fonbern fie werden es moglich machen, bag man bie Gebiffenen mit Siderheit behanteln und aus ber Ungahl von Ges genmitteln die rechten auswählen konne, ja fie werben vielleicht auch bas Schlangengift zu einer wichtigen Arznei erheben. Ich erinnere hier nur an bie Geschichte in Galen, wo ein Aussätiger geheilt wird burch Wein, in welchem eine Natter ertrunken mar. Auch bat man mir bier als ein großes Geheimniß eroffnet, was ich bei anderer Belegenheit schon ermahnte, bag ber geroftete Ropf einer Giftschlange ju Pulver gerieben, ein Sauptingrebienz fei ju einem Pulver, welches in fleine Sautrigden eingerieben, nicht nur vor ben Nachtheilen bes Biffes fchute, fonbern nach bem Biffe angewenbet, auch helfe (freilich immer nur von einer Art Schlange gegen ben Big ber anbern Art);

i

ferner habe ich einen Aussatigen gesehen, ber wirklich von allen Knollen im Gesichte und sonst befreit worden war, und, wie man wollte, durch dasselbe Schlangenpulver. Man muß aber Boltsmittel nicht verachten, sie sind vor Hahnemann fast die einzige Quelle der Materia medica gewesen, und auch wir werden dadurch noch viel lernen können. Oft hat der Instinkt den Menschen Mittel gelehrt, auf die das Prodiren in Sahrhunderten nicht hatte führen können. Wie wollte sonst der subamerikanische Wilde unter den zehntausenden von Pflanzen die zehn, zwanzig wichtigen Heilmittel gefunden haben, die er doch hat und die wir mit sehr viel Vortheil von ihm übernehmen werden.

So war ich benn burch alles bieses sehr begierig geworden nach dem Besitze einer lebenden großen Giftschlange. Aber alle meine eignen Bemühungen, alle meine Geldverschwendungen blieben fruchtlos. Es begegnete mir sogar einstmal das Unglück, daß ein Engländer eine mir bestimmte und
zugehörige Klapperschlange von 8 Fuß Länge, mit 12sachen Klappern, auf dem Wege dem Neger abkauste, ja abzwang,
welche Schlange sogleich in einen brillanten Käsich an
Bord eines Schisses gebracht wurde, so daß mir sogar
keine Bersuche möglich waren, ihr Gist abzunehmen. Der
Kapitain erzählte mir aber später, er habe das Ding, so
wie er in See gekommen sei, sogleich über Bord geworsen
sammt Kasten und Sitterwerk, den Teusel wolle er lieber
an Bord haben, aber vor der Schlange hätte er ja keinen
Augenblick schassen können.

Mehre kleinere Giftschlangen, die ich mit vieler Muhe und Gefahr lebend erhielt, um ihnen Gift abzunehmen, machten mir dies durch ihre Kleinheit nicht nur schwieriger, sondern lieferten auch so außerst wenig, daß ich sehnlich verlangte nach einer, die wenigstens einige Ellen lang sei.

Endlich batte ich benn bas Bergnügen ben 28. Juli 1828 bes Mittags eine, burch ben fubnen Jager awar halb erschlagene, aber boch noch brauchbare, große, wirklich gräßliche Giftschlange zu erhalten. Es war Trigonocephalus Lachesis, beren Big noch weit heftiger wirft, als ber ber Klapperschlange. Sie war 10 guß lang, wie biese Art benn hier zu gande nie anders als von berselben Große gesehen worben ift, inbem fie mahrscheinlich nur zur Begattungszeit, ober boch nur in einem gewiffen Alter fich bis in die hiefigen Balbungen verbreitet. Man batte fie in ber Rabe ber Stadt erlegt, noch halb lebend gebunben und in einen Korb gethan. Darin hatte fie noch auf bem Bege Beichen bes Lebens gegeben. Ich eröffnete ben Korb und nahm fie beraus, und ba ich ben Bruch bes Ruckgrabes bemerkte, fo ließ ich fie losbinden und nahm das ftarkfte Band um ben Naden ab, um zu feben, ob fie noch ben Ropf bewegen konne. Sie war noch febr frisch von Farben, ber Rachen geschlossen, bie Augen lebenbig und glangend, aber sie bewegte fich nicht mehr. Ich machte fogleich Anstalt ibr bas Gift abzunehmen, und batte Dube mein verscheuchtes Hausgefinde zu einiger handreichung zu bewegen. Da man sie sogleich nach bem Schlage hinterm Ropfe gepackt und gebunden hatte, so burfte ich hoffen, nicht nur frisches Gift, sonbern auch eine große Menge bavon vorzufinden. Ich faßte fie benn und öffnete ihren Rachen so weit als moglich, so bag bie beiben fürchterlischen Giftzahne gang aufgerichtet ftanben, ebenso wie fie jum Biffe gerichtet werben. Sie bewegen fich babei mit

ber ablartig gebogenen Spite von binten und oben nach unten und vorn, und die Sautscheibe, welche biefelben im Ruhestande gang verbeckt, zieht sich babei mehr ober minber nach ber Burgel bin zurud. Da ich nun bemertte, bag bie Spige bes Bahns in biefer Sautscheibe, bie wie ein lofer Sad ben Bahn umgiebt, festhing, mabricheinlich burch ein beftiges Bestreben, bie Babne vorzustreden, welches aber nicht moglich mar, so konnte ich allein es nicht in Orbs nung bringen, notbigte baber einen meiner Arbeiter bazu, ben Rachen ber Schlange zu übernehmen. Mun mußte ich ein an beiden Enden fpiges Pflockchen fo in ben Mund bringen und aufstellen, daß es den Rachen mir weit geoffnet Dies war nicht gang leicht bei ben gefährlichen bielt. Nachbarsleuten, bie bas Pflodichen befam. Sierauf brachte ich balb jene Saut los und gurud, reinigte ben Mund von bem gaben anhangenben Speichel, und bereitete mich. mit Mildzucker, Glaschen, Beingeift und Rebersvulen bas Gift zu empfangen. Inbem ich nun ein wenig mit bem einen Finger genau auf die Stelle brudte, wo die Giftblase liegt, trat biese sogleich aus ber Deffnung hervor, bie an ber hinterfeite bes Bahns etwa ein bis zwei Linien über ber Spige gu bemerten ift. Man fann baraus feben. wie schon aus ber Lage ber Giftblafe hervorgeht, bag, wenn die Schlange ben Rachen eröffnet und die Giftzahne aufrichtet, bie Blafe auch etwas gebrudt werben muß, ber Bahn baber mit Gift gefüllt wird bis ju ber Deffnung ber Spite. Auslaufen kann es aber nicht, weil biefe Deffnung zu klein ift. Die Spige bient nun gleichsam als eine Able nur bagu, um jene Deffnung, welche beshalb auch in eine Rinne ausläuft, beim Bermunden unter Die Saut gu bringen; sobalb bies aber geschieht, wird von ben umgedenben, umschließenden Theilen das Gift, wie etwa aus einem Haarrobrehen, aus der Deffnung heraus gezogen.

So wie ich nun bei meiner Schlange bas Druden verstärkte, vermehrte sich bas hervortretende Gift und sammelte sich an ber Spige als ein Tropschen. Ich hielt nun ein Papier mit einem hohlen Häuschen Milchzucker zum Empfange bereit, und sing so endlich bas Tropschen auf.

Das Gift ist dem Speichel ahnlich, aber nicht so zähe; es ist durchsichtig, hell, spielt aber etwas ins Grünzliche. Es rundet sich sehr leicht an der Spike zu einem Aropsen und siel ohne einen Faden zu ziehen, schon als ein Ardpschen von noch geringerm Durchmesser als die des Weingeists, von der Spike ab. In den Milchzucker zog es sich sehr schnell ein. Mit demselben oder ohne ihn in Weingeist gebracht, zeigte sich kein eiweisartiges Gerinnen, jedoch ein zartes Flöcken.

So fuhr ich benn fort mit gehöriger Vorsicht burch Druden, auch aus ber Giftbruse alles Gift herauszunöthisgen, erst an ber einen, bann an ber anbern Seite. Als ich nach Pausen bas Druden wieberholte, zeigte sich beisnahe so schnell wie bas Erstemal ein Tropfen, welches ich als Beweis noch einigen Lebens annahm.

Behn folche Tropfen habe ich auf hundert Gran Milchzuder gebracht und damit sogleich verrieben eine Stunde lang. Davon aber zehn Gran wieder mit hundert, um bie Berdunnung von etwa hunderttheilen zu erhalten, jeden Gifttropfen als Graneinheit betrachtend.

Das erfte to haben Sie erhalten, mit bem zweiten to habe ich einige Bersuche gemacht. Ich fuhre bieselben, so

gering die Ausbente war, doch beshalb hier an, um erstens die Wirksamkeit des verriednen Giftes zu beweisen; dann auch die Gesahrlosigkeit der Bersuche mit Hunderttheilen darzuthun; endlich aber auch, um einige Beiträge zu geben, zu den hoffentlich bald anzustellenden mehrern Prüsungen. Ich schlage hiezu aber vorerst den zweiten Grad 10000 vor, weil ich glaube, dies wird noch mehr bewirken.

3d wunschte febr, bag einer unserer fleißigen Literatoren zu einer Sammlung ber vorhandnen Nachrichten über bies Gift fich entschloffe; baburch murbe fich in Rurgem über biefe munberbare Erscheinung im Reiche ber Schopfung mehr Licht verbreiten. Wenn man alle bie bekannten Geichichten von Bufallen nach bem Schlangenbig, befonbers aber biejenigen, wo wegen geringer Menge bes Giftes nicht ber Tod, sondern ein langanhaltenbes Siechthum erfolgte, in einem großen Bilbe vereinigt vor fich batte, so murbe bies bem Forfcher ichagenswerthe Resultate geben. wohl die Wirkungen des Schlangengiftes bei ben verschies benen Arten sehr mertwurdig verschieden sind, so wurde es boch, glaube ich, ju viel Beit zersplittern, wenn man bie unbekannten Schlangen und bann jebe bekannte Urt trennen wollte: bies wurde ichidlicher bei jebem Symptome bemerkt, ebenso besonders auch bas Land, in welchem ber Fall porfam, welches febr wichtig ift.

Unweit Zittau entstand bei einem Mabchen nach einem Schlangenbisse in ben Finger eine Art Blasenrose, bie an ber Innseite bes Oberarms hinauf ging und langs ber Seite bes Körpers herunter. Nach einigen Tagen brachen bie Blasen auf, vertrockneten, die Haut schälte sich, blieb

eber heiß, roth, judend. Den 7ten Aag war fie wohl; ben 14ten Aag bekam fie biefelben Blasen wieber, aber mur an dem gebissnen Finger.

Bon derselben Schlange, von der dies Gift genoms men wurde, steht eine Bifgeschichte, von einem Dr. Kuhn beschrieben, in dem hollandischen medizinischen Journale Sips pottates, die ich zu diesem Behuse mittheilen konnte.

#### Lachesis.

#### Beim Verreiben

konnte ich bemerken, daß ich den Staub davon einsathmete.

- Es entftand bavon binten am Gaumen ein ganz besondes res, fast fragendes Gefühl.
- Nach einer Stunde entstand ein Halbschmerz, ein klemmenber Schmerz an einer kleiner Stelle, tief innen rechts, wie auf der Seite des Schlundes, beim Schlingen nicht vermehrt; ärger bei Drud.
- Rach einigen Stunden, beim Fahren im Freien, eine folche Bangigkeit, als geschähe entfernt etwas sehr Uebles, wie schwere, bose Uhnung; sie qualte mich aufs Aeußerste über eine Stunde lang.
- Gegen Abend, gang ungewöhnliche, faft mahnfinnige Eifers fucht, ebenso thoricht als unbezwinglich.
- Abends, größte Erschlaffung und Mubigkeit, Schläfrigkeit, ohne boch in Schlaf tommen ju tonnen.

In biefer Schläfrigkeit, ja halb schlafend, eine besondere Redseligkeit; ich spreche viel, will erzählen, ohne mich auszurichten; dies wird nun immer ein verkehrtes Schwagen, wobei ich mich jedoch wieder besinne und ich es bald weiß, wenn ich etwas ganz Berkehrtes hineingemengt habe, welches ich dann verbessere und so fort. Ich wollte z. B. erzählen von dem Bauer, der den Tod zu Gevatter bittet; als ich nun kam zu sagen, er ging aus, um den Tod zu suchen, sagte ich, er ging aus, er erfand: um Porzellan von allen Sorten zu machen, und kam in die Geschichte von Böttiger, merkte aber endlich den Abweg und kehrte zuruck. So plagke ich mich den Abweg und kehrte zuruck.

Denfelben Abend, bochfte Appetitlofigkeit burch ein unangenehmes Gefühl im Leibe verursacht. Durft auf Bier.

Bon Beit zu Beit wieber ber obige Halsschmerz.

Endlich schläfrig zu Bette gegangen, kann ich nicht eins schlafen, sondern werbe recht munter, kann nicht schlafen, weil keine Lage mir recht ift, alles einen Druck auf Nacken und Hals zu machen scheint.

Trifft mich etwas an ben Kehlkopf, so ift bies nicht nur fehr empfindlich, sondern es wollte mich ersticken; auch vermehrt es ben Halsschmerz hinten.

Sandteller, Fußsohlen und Bauch find ben ganzen Abend febr beiß.

Rach fpatem Einschlafen fehr fruhes Ermachen.

Nachften Morgen ein geringer, schmieriger, wie lebmis ger Stubigang.

Den zweiten Morgen breiiger Durchfall.

Den zweiten Nachmittag, im Schlafe ganz ungewöhnlich beitere , humoriftische Traume.

### Erfter Derfuch.

1 Gran von 100 in einer halben Saffe Regens waffer.

Rach dem Mittagsschlafe, die Luftrohre wie verengt, es will kein Schleim los kommen, wie sonst wohl. Weniger Appetit.

Benig Luft am Zabaterauchen, auffallenb.

Abends, ein angenehmes Gefühl von Barme, weber ins nerliche hige, noch in ber haut allein, etwa wie nach einem kalten Babe ober wie nach Beischlaf.

Unruhe, es jagt ihn ins Freie; er will viel thun, allerlei beginnen.

Stuhlgang kommt spater, erst gegen Abend nach Pressen und boch ungenüglich.

Beftig, gornig, ohne fich ju argern.

Diftrauisch und argbentlich.

Schauber über ben Ruden weg.

Abends, ploglich ein Fließschnupfen, mit viel Kriebeln in ber Nasenspige, Baffern und Drucken in ben innern Augenwinkeln; balb vergehend.

Bor Mitternacht fehr munter.

Um Mitternacht ploglicher Durchfall; mit ftarkem Drans gen geht ein bunnbreiiger Stuhl ab, von heftig ams moninalischem Geruch.

- Alle Abende Durchfall, sieben Tag lang mit starkem Drangen, vorher fluchtigen Schmerzen im Mastbarme, nachher Klopfen im After, wie mit einem Sammerchen.
- Schleimabsonberung aus bem Kehlkopf ist viel vermins bert; aus Nase und Rachen eher vermehrt.
- Die britte Nacht, eine hochft feltene Pollution mit außerorbentlichem Wollufigefühl.
- Befonders auffallende und anhaltende Gleichgültigkeit und Bergeflichkeit.
- Alle Reigung zum Tabakbrauchen ift bei einem ftarten Raucher — wie verschwunden, jedoch ohne allen Widerwillen bagegen. Dies bauerte Wochen lang.
- Größere Reigung jum Beintrinken, aber ber Bein wirft weit weniger auf ibn.
- Ueber eine Boche lang verminberten Appetit und Schmerz in ber Herzgrube beim Aufdruden.
- Juden zwischen ben Fingern, wo nach Rragen auf harts lichen, glanzenden Stellen ein kleines Bladchen entsfeht; es spannt und brennt.
- Dft Unruhe, bie ins Freie treibt.
- So war eine Boche lang bie Wirkung fehr beutlich, verminberte fich bann nach und nach, und verlor fich enblich.
- Der plogliche Schnupfen und Durchfall bewiesen viels leicht, bag die Gabe zu stark war.
- Die letten Beichen waren alle fehr anhaltend und auffallend.

## 3 weiter Derfuc.

1m/2 Gran in einer Taffe Regenwaffer.

Den erften Zag.

Rach einigen Stunden, Schmerz im Salfe, auf ber Seite bes Kehlkopfes nach hinten zu, auf einer kleinen Stelle.

Reblfopf fcmerat beim Befühlen.

Rüchternes Gefühl, wie hohl im Bauche.

Beftiger Geschlechtstrieb und Geilheit.

Abends fehr Schreckhaft.

Bermehrter Appetit.

Anhaltende, anstrengende Ardume mit ofterm Erwachen, bie ganze Nacht burch, und boch fruhzeitig Erwachen mit viel Genügen vom Schlaf.

Den zweiten Tag.

Morgens nüchtern, lauter Abgang fehr vieler Blabungen. Ufter ift wie verschloffen.

Sowindel im Sigen nach Gehen.

Sehr lästiger Schmerz, wie bleibender Stich neben bem innern Schulterblattrande, tief im Ruden, nach Sigen arger, nothigt zum hinterbeugen. (War fonst schon, aber seit langer Zeit heute das Erstemal wieder.)

Erhöhete Stimmung ben gangen Morgen.

Gestern blieb ber Stuhlgang weg, heute erfolgte er spater, wenig, breiig; nach Tabakbrauchen.

Bormittage Ruthefteifbeit.

Bormittags, schläfrig, nach Geben im Freien; er schläft einige Stunden unter fortwährendem Traumen von wichtigen Dingen, die aber beim Erwachen vergeffen find. Bermehrter Uppetit.

heftiges Juden in ber Fußbeuge, bem Fußspann, auf einer kleinen Stelle.

Abends fehr aufgewedt, gesprächig, allein ber Rudens schmerz hindert etwas.

Empfindliches Reißen, absetzend, in ben Handwurzels Inochen.

Abends Ochluchsen.

Spat Abends, Reißen und Fließschnupfen.

Anhaltende Traume bis Morgens.

#### Den britten Zag.

Mehr Drangen, mehr harnen und ofteres Laffen fchaus menben, bunteln harns.

Merklich gesteigertes Wohlbefinden; nur von vielen Zas bakbrauchen Beschwerben.

Der Stuhlgang liegt immer vorm After, aber es foms men nur einzelne Winbe.

Breiiger Stuhl; noch Blutanbrang nach bem Kopfe, schwindlich.

Art Ertase, wie nach sehr erhabenen Eindrucken, großer Freude; er mochte viel sprechen und thun, und es steht ihm alles mehr zu Gebote. — Den ganzen Tag hindurch.

Reizbarkeit, große; ruhrenbe, ergreifenbe Dichtungen bes wegen ihn übermäßig bis zu Thranen, er muß sich vor Freude barüber recht ausweinen.

Nach bem Beinen Schmerz über ben Augen.

Beim Effen, ftartes Suden in ber Rafe. (Satte ich fonft wohl auch, aber boch lange Zeit nicht.)

Den

Den einen Abend benkt er gar nicht an Schlaf, ben andern unüberwindliche Schläfrigkeit.

Rachts immerwährend Ardumen, oftes Erwachen, wieber Einduseln und Ardumen.

#### Den vierten Tag.

Des Morgens fehr wohl, boch empfindet er ben sonft gewöhnlichen Hunger bes Morgens nicht.

hie und ba an ben Fingern kleine, rothe, judenbe Punktchen.

Die und ba fleine Rragblaschen an ben Fingern.

Bahrend bem Mittagschlaf, Traume voll Erfindung, poetisch. Nach bem Mittagschlafe, Geilheit.

(Rach Theetrinken, Nachmittags: plogliche Uebelkeit, Schlucken, Rulpfen, Aufftoßen, Aufbrechen von Winsben in ganz außerordentlicher Menge; dann erleichtert. Ich batte dies noch nie anhaltend so.)

# Den fünften Zag.

Biel Traume; fruh Erwachen.

Morgens geben viele laute Binbe ab.

Morgens, trommelnbes Brummen im rechten, guten Ohre, wiederholt fehr oft, schweigt nach Schütteln mit ben Kingern, aber kommt immer wieder.

Rehre Tage lang immer genothigt von Beit zu Beit tief aufzuathmen, besonbers im Sigen.

Auf dem linken Mittelsingerruden judende Blaschen, nach einigen Sagen warzige Erhohung, dann vergeht dies und läßt eine Narbe.

Archio X. Bb. II. Hft.

- Bermehrte heiserkeit im Sprechen; die Stimme will nicht kommen, weil etwas im Kehlkopfe hindert; Schleim ausräuspern hilft nicht. Anhaltend so.
- Täglich breiiger Stuhl, doch täglich später, so daß er vom Morgen endlich auf den Abend kommt, und dann wieder auf Morgen u. s. f.
- Biel Blutanbrang nach bem Kopfe.
- Abends erscheint bas trommelnbe Brummen wieber.
- Schmerz, als wollten Bluthchen werben neben ben Schlasfen; vergeht ben andern Tag.
- Ein Sanbfloh (Chique) machte schon ben ersten Tag ungewöhnlich Schmerzen; die kleine, gereinigte Wunde schmerzt noch viele Tage lang und will nicht heilen; baneben springt die Saut zwischen ben Zehen auf.

#### Den fechsten Zag.

- Die ganze Nacht unzüchtige, wiberliche und geile Traume. Morgens, Geilheit mit Lenbenschmerz und großer Berschlagenheit.
- Gröfte Abgespanntheit bes Geistes und Korpers, ben ganzen Tag.
- Des Morgens viele geräuschvolle Blabungen.
- Innerliche frampfige Afterschmerzen, einige Zeit vor bem Stublgang, und einige Zeit nachher wieder.
- Starter Appetit; nach bem Effen muß er fich legen.
- Sehr arger Hang jum Liegen; es ift ihm unerträglich ju figen.
- Nach bem Mittagschlafe sehr zerschlagen, Lendenschmers zen und im Rucken neben bem Ruckgrat; Athmen ift ohne Ginfluß barauf.

folgende bis ben vierzehnten Tag.

Alle Rächte Erdume mit Nachbenken, mindert sich erst nach zwei Wochen etwas.

Bei Tage fallen ihm erst bie Traume ein, als Satte er alles getraumt, was sich begiebt, aber noch anders und nur wergessen.

Schr reichlicher Kothabgang, nachher etwas Blut. (b. 11. und 12. Tag.)

Rach dem gehörigen Stuhle, langes Beißen und Brens nen im Ufter. (d. 13. Tag.)

An der Außenseite bes Daumen ift eine kleine Gruppe platter Bargen entstanden. (b. 9. Tag.)

Sehr oftes gaffen hellen, ichaumenben Barns.

Anhaltend bleibt ber Rudenschmerz im Sigen, als ob im Rudgrad und ber Schulter etwas stade. Muß immer tief athmen, aber es hat keinen Einfluß barauf. Muß sich immer rudwarts beugen.

An ber außern Kante ber rechten Sand, heftig judenbe Blaschen, nachher Brennen.

Buden in ber Rafe, beim Effen.

Alle bie Tage ber gar keinen Appetit mehr bes Morgens.

Da er auf bas Mittagessen warten muß, nuchtern Uebelteit, ploglich trampfiges Gahnen und ohnmächtig, muß sich still bin segen und balb essen; bann wirds besser.

Stetes Nachharnen; nach dem Stuhl und harn kommt nach einiger Zeit noch eine kleine Menge, die durchaus jum Lassen brangt.

Große Rube und Festigkeit bei überaus argerlichen Ereignissen.

- Immer noch die vermehrte heiserkeit, es sist noch etwas im Rehlkopf, was sich nicht losrauspert, obwohl er Schleim heraus bringt.
- Sehr vermehrtet Geschlechtstrieb, aber ohne Geilheit; macht überwunden große Luft zu geistigen Arbeiten.
- Bu allen geistigen Arbeiten vermehrte Erfindungsfraft; es bringen sich ihm in ungewöhnlicher Fulle Scenen und Begebenheiten auf.
- Sobald ihm nur ein Gebanke einfallt, reihen fich beim Rieberschreiben in Menge andere an, so bag er nicht fertig werben kann.
- Große Reigung zur Mittheilung, außerorbentlich lebhaft im Entwickeln; babei bochst ungedulbig bei langweisligen, trocknen Dingen.
- Se mehr Berdrießlichkeit, je größere Neigung zum Sus mor, zu Spott und Satyre und lacherlichen Erfins bungen.

### Dritter Derfuc.

(1 Gran Lachesis  $\frac{1}{10000}$  an eine Kranke mit verkrummsten Handen und Fingern. Flecksenverkürzungen hatten Geslenkknorpelveranderungen nach sich gezogen. Sie hatte dußerst häusige Schweiße, welche Sulphur wegnahm, Schwäche u. s. w., welche Sepia beseitigte. Causticum machte die Hande dußern Druck biegbar, hob also den krankhasten Zustand der Flechsen. Die Hand blieb biegsbar zwar, aber krumm, die Finger auch.)

Den erften Zag.

Den gangen Zag wie zerschlagen.

Immer wafferig im Munde, balb mehr, balb weniger, scheint aus bem Magen zu kommen.

Den zweiten Tag. Bieberholung berfelben Gabe.

Bufte fich legen wegen Fieber; Kalte ohne Durft, ben ganzen Tag, dann gingen einige kleine Schwarchen, die fie am Ellbogen fruher hatte, auf und heilten.

Daffelbe Bafferlaufen im Munbe.

Den britten Zag.

Die Hande fangen an zu schmerzen, wenn sie naben will, tief innerlich in Knochen und Knorpeln anhals tende Stiche, und als liefe etwas barin.

## Vierter Verfuc.

Ein Knabe, durch lange Behandlung von Lepra befreit, bis auf Nafenknochenschmerz, Nafenbluten, beim Schnausben Schmerz bis ans Ohr, Berstopftheit, Magerkeit.

Erhielt ben ersten Tag 1 Gran Lachesis 10000-

Balb nachher einige Tropfen Blut aus ber Nase. (Ges gen bie Regel.)

Nabelstechen in ber Nase.

Verstopfte Nase arger.

Den zweiten Tag. Rafe freier. Das Morgens Juden, Kragen, Beißen am ganzen Leibe; beim Kragen bidliche Sautstellen.

Arges Juden im Gesichte, an ben Augen', auf ben Wangen.

Gesicht ist stellenweise geschwollen, hat ein mehr lepros ses Ansehen wieder.

Minber Radfen im Balfe.

Den britten Sag.

Buden, besonders an ben Oberschenkeln, im Gesichte nicht mehr.

Und so mehrere Tage. (Das Beitere spater.)

Bifgeschichte von Trigonocephalus Luchesis in Suriname.

Beobachtet von Dr. Ruhn.

(Siehe: "Hippokrates, magazyn door Sander en Wachter. 5. Deel. Rotterdam, 1819.")

Ein Solbat, 22 Jahr alt, robust, sanguinisch scholes risch, stedt auf der Jagd die rechte Hand in einen hohlen Baum, fühlt sich in den Daumenballen gestochen und zieht sie zurud.

Augenblicklich fühlt er fich wie vom Blige getroffen, und fällt bewußtlos zu Boben; in biefem Zustande erbricht er fich und läßt ben Stuhl gehen.

- Rach einer Stunde kommt er zu fich, klagt über große Beengung und Angst auf der Bruft, mit einer beständigen Reigung zu erbrechen.
- Hand und Arm entzündet sich, ist geschwollen, er klagt über trodnen Mund, beständigen Durst, große Schmers zen im ganzen Arme, unter anhaltendem Fieber, trods ner haut.
- Zage lang wurde bie Bunbe eingeschnitten, mit Tetmitteln behandelt und etwas Opium gegeben, dann:
- Sieben Tage lang kein harnen ober Stuhlgang.
- Gebunfen, im Geficht gefchwollen.
- Matte Augen, kleiner, schneller Puls, trodne, brennenbe Saut, trodne, belegte Bunge, anhaltenb Durft.
- Unerträgliche Schmerzen, von ber Sand nach ber Bruft zu.
- Sand und Finger ftark geschwollen, gefühllos, Bifftelle brandig, gegen ben Arm hin entzündet und geschwollen bis zur Schulter, hie und da am Arme Brandblasen.
- Durch ftete Schlaflofigkeit febr abgemattet. (Birt amputirt und bann entlaffen.)

Nachträgliche Bemerkungen über bas Schlangengift. Aus einem Schreiben bes herrn Dr. Zering in Paramaribo, vom 18. Juni 1830, an Dr. Stapf.

Sch glaube nicht, daß Sie werden wollen drucken lassen, was ich Ihnen hier erzählen will, und daß Sie die Reihen von Bermuthungen, die ich den Lachesissymptomen anhänzen will, werden bekannt machen wollen\*); aber dennoch bekenne ich Ihnen, ich wünschte, daß dieselben in einem "Archiv" wenigstens als Andeutungen niedergelegt wurden. Warum sollen wir uns immer noch fürchten vor dem Lächerlichwerden; die Narren lachen doch; und je weniger man sich daraus macht, je eher hören sie auf.

Das Schlangengift ist ein Speichel, und wirkt, ins Blut gebracht, ober nur zu ben Gefäßenben, ober nur in

<sup>\*)</sup> Warum nicht? — Die Bichtigkeit bes Gegenstanbes und bas Dunkel, in welches er bis jest noch gehült ift, entschulbigen gewiß bie Kühnheit bieser hier ausgesprochenen Ibeen, bie ja überbem ber vortrefsliche herr Berfasser mit seltener Bescheibens heit nur als erste Andeutungen, ja selbst als hopothesen bes zeichnet.

Berichrung bamit, wie bas Hundswuthaift auch, jenes schnell, diefes langfam, auf das Leben mit einer ungebeuern. unwiderstehbaren Macht. Daffelbe Schlangengift wirkt - wie fich nun gar nicht mehr bezweifeln lagt in der Berreibung, auf Hahnemanns Beise entwickelt, aufaefoloffen, wenn es in Berührung mit ber Bunge gebracht wird, auf eine ganz außerordentliche Beise. Das Erstemal ahnelt es ber Birtung ber heftigften Pflanzen= gifte, bas Andremal ben langfam machtig burchbringenben Darf man nun nicht schließen, bag ber Metalloiden. abnliche, und im ersten Kall abnlich wirkende Speichel bes tollen Sundes, gehörig verrieben und entwidelt, auch eine mertwurdige Birtung außern werbe? Es ift feine Gins wendung, daß erftes ein gesundes, normales, letterer ein tranthaftes Erzeugniß sei; benn mas bei bem einem Norm ift, bas ift bei bem anbern Krankheit; und beibe find fich bennoch abnlich ber Wirfung wegen. Möchte boch nun ein Argt, um bies zu wiberlegen ober zu beweisen, einem entschieden tollen hunde einige Tropfen Speichel entnehmen, und zu biefem Behufe verreiben, wie es mit bem Schlangengifte gethan wurde, um damit Bersuche anzustellen, namentlich vorerft an hunben. Ich erbiete mich übrigens, fobalb mir einige Grane ber verschiedenen Potenzen zuges ftellt werben, ju Gelbstversuchen.

Ich will nicht allzuausschweisend im Bermuthen ersicheinen, aber muß man nicht gestehen, es konnte von biesen Bereitungen bochft Wichtiges bemerkt werben.

Es ift Erfahrung, daß bas Leben in der Regel gegen ben durch Bif ber Schlangen oder des tollen Hundes einsgeimpften Speichel, wie gegen Miasmen, sich nicht oppo-

niren kann, sonbern unterliegt, daß es aber gegen bie burch ben Mund, burch bie Nerven empfangenen Einbrude von allen potenzirten Giftfraften fich fehr ftart opponirt. Nach Sahnemann: Arzneifrantheiten - bie burch potenzirte Gifte erzeugten - find ftarter als tellurifche, ftarter als miasmatische. Nach anderer Erklarung berfelben Erfcheis nung: Gegen eine, auf Sahnemanns Beise potenzirte Rraft einer Argnei, eines Giftes, irgend eines Stoffes, opponirt sich das Leben unfehlbar sehr stark, deutlich und fiegreich. Gegen bas burch bie Saut empfangene, eingeathmete ober eingeimpfte Diasma aber gar nicht, ober boch erfolglos, es kann biefem nicht widerfteben, muß immer unterliegen. Wenn aber bas Leben burch eine, bem Di= asma ahnlich wirkende Potenz zur Opposition gebracht wird, so überwindet es auch bas Miasma, oder: die burch biefelbe erzeugte Tenbeng bes Krankfeins bort auf. Warum follte nun bas in Opposition gegen bas eingenoms mene, potengirte Sundswuthgift unfehlbar gebrachte Leben, nicht baburch in Opposition kommen gegen bie Folgen bes eingeimpften Giftes? Bo nicht, warum nicht gegen beffen Ginflug abstumpfen, ibn verbuten? Es ift bier nur scheinbar ein Somon; benn obwohl beibes urfprunglich baffelbe, ift boch burch die potenzirende Entwicklung, bie wesentlich verschiedene Art der Anwendung, und bauptfachlich burch bie Berschiebenheit ber Zeiten, bas zweite ein homoion geworben. Gie verhalten fich in Bezug auf ben Organismus etwa wie Nord = und Subpol bes Auch ift bies Gift in verschiebenen Thieren, Magnets. obwohl bochst abulich, boch nie so ganz baffelbe, wie beftimmte Befen immer biefelben finb.

Es ift bies aber noch lange nicht Alles. Ich habe noch einen wichtigern Borfchlag, ber noch zu größern Entsbedungen führen könnte.

Schon bei bem Bestreben bas Schlangengist zu er= halten und zu prufen, entstand ber Gedanke, badurch den Weg zu bahnen zu einem Berhutemittel der Hundswuth, wenn auch fürerst nur für Hunde, vor allen aber auch zu einem Berhutemittel gegen die Pocken.

3ch weiß, daß es ein gewaltiger Sprung ift, vom Schlangengift auf die Pode; benn obwohl bas erfte nicht selten ben legern ahnliches erzeugt, so spreche ich boch bier vom Berreiben, Potengiren und Prufen bes Dodengiftes. Ber aber über solche Sprunge lacht, bem gonne ich berglich bas Bergnügen, und habe meins ferner an bergleichen Sprungen. Ich schließe: Wirkt bas potenzirte Schlangengift innerlich genommen, fo tann bas potenzirte Blattern= gift auch etwas wirken. Bon beiben ift chemisch nicht gu erklaren, warum ersteres ploglichen Tob, Labmung, Brand. Schwinden u. f. w.; lettes aber bie Podenkrankheit erzeugt; beibes find einfache, alkalisch reagirende, thierische Safte, beide von ber Saut aufgenommen burch Athmung ober Impfung von heftiger Wirkung, und in so fern abnlich. Wirft nun aber potenzirtes Podengift etwas folgre ich weiter, so ist es wahrscheinlich, daß sich biese Birtung verhalten wird zu ber Wirtung bes eingeimpften. wie fich die Wirkungen bes potenzirten gum eingeimpften Schlangengift verhalten. Gie werben fich febr abnlich fein. und nur obigen charafteristischen Unterschied haben: gegen potenzirtes wird bas Leben unfehlbar in Opposition kommen, wie gegen eingeimpftes es aber nicht kommt. Wenn

viell aber so ift, so wurde ein Berhutes vielleicht auch Beilmittel gegen die Poden gefunden, welches, wenn auch nicht lebenslänglich abstumpft, doch von bedeutendem Werthe ware.

3ch laffe bie Gegenbemerkung gelten, bag wir gegen bie Poden das Jennersche Schutzmittel haben. Es ware ein gang andersartiger Streit über ben Berth beffelben. ich halte es nur für ein Nothmittel, woran wir uns halten muffen, weil wir jest nichts noch Befferes haben. Ich habe beutlich gesehen, und mehr als einmal, und von abnlichen Källen viel gehört, daß Kinder vom Tage ber Impfung an krankelten, und bie fruber blubend gefund waren, es nachber nie wieder so geworben find. Rame bies nur bei einem Behntel, und bei noch wenigern vor, fo mare es genug, um 'ein befferes Mittel zu wunschen.. Einen homdopathis schen Arat braucht man nur zu erinnern an bie Größe ber Gabe, und bas nicht heilen und verhuten burch eine leicht porübergehende Arzneikrankheit, sonbern burch bas Berarbeiten einer wirklichen miasmatischen Krankheit, also einer ben Organismus überwindenden, und daburch nur gegen ben abnlichen Einbruck abstumpfenb; ferner baran, wie oft bie Impfung ber Schutpoden auch eine Rratimpfung fein moge, und bie erzeugte Komplifation bann weit schwerer au überwinden ift, — endlich baran, daß bei ber Aragans ftedung, wie bie Erfahrung jeben lehren tann an gelegent= lichen Kallen, auch bieselbe Geneigtheit zu ben pforischen Uebeln bes Anstedenden, und nicht nur eine einfache Kratz trankheit auf den Angesteckten übergeht, und so der lepros psorische mit seiner Krage bie Lepra, ber phthisispsorische · feine Obthifis fortpflangt u. f. w. Bie ichwer laffen fich

aber an der schlummernden Psora diese Eigenthumlichkeiten erkennen, wenn es nicht überhaupt unmöglich ist; und wie unendlich schwer ist es, die schlummernde Psora zu behandeln und völlig zu vernichten. Man vergleiche aber nur mit dem Jennerschen Schutzmittel die sanste, schnelle Siderheit der hombopathischen spezissschen Mittel.

Bestätigt sich bie neue französische Wahrnehmung, baß die Ruhpoden ursprünglich dieselben mit den Menschenpoden sind, nur durch Ueberpstanzen auf das Thier abgeartet, so kann diese Entstehung eines Homoion aus dem Homon es noch wahrscheinlicher machen, auch auf dem Wege des Potenzirens und der verschiedenartigen Einwirkung, Gleiches in Tehnliches verwandeln zu können.

Man wende nicht ein, daß dies dann mit Metallgisten auch so sein musse, und man die Vergiftung mit einem solchen durch dieselbe Potenz dann mußte heilen können. Hier ist jener wesentliche Unterschied nicht in der Art des Einwirkens; denn das Metallgist wirkt nur durch Menge als solches, jene Thiergiste aber in den kleinsten Wengen auf ganz andere Weise. Bei ihnen wird die Potenz etwas wesentlich anderes, was dei jenen nie der Fall ist.

Am leichtesten ließe sich über biese Vermuthungen ents scheiben burch eine Probe mit dem Auhpodengist. Man nehme einen Tropfen reiser Lymphe von der Auh oder einem möglichst gesunden Kinde, potenzire ihn, erforsche die Wirkungen der ersten Potenzen, gebe dann davan an Kinder, die noch nicht geimpst sind, und impse diese dann in verschiednen Zeiträumen. Dasselbe thue man vor allen aber mit der ächten Menschenpocke.

Das kleinste Resultat auf biesem Felbe wurde zu ben kühnsten Erwartungen berechtigen; benn wenn es bei bem Einen gelange, so gelange es auch bei allen übrigen; — jedes Barioloid, jede Seuche, erzeugte dann in ihrem Saamen auch das Berhütemittel; Epidemien könnten, kaum geboren, wieber erstickt werden, und der erste Kranke heilte alle übrigen. Pest und Milzbrand\*) verloren ihre Schrecknisse, und welches Ungeheuer auch die Zukunft gebären möge in Osten, es brächte seine Mittel selber mit.

Ich wurde über diese Sache gar nicht gesprochen haben, eingebenk ber weisen Mahnung Hahnemanns: daß es nicht gut sei von unreisen Dingen zu reben, — aber ich bin von der Gelegenheit zu solchen Bersuchen, auf wer weiß wie lange, ganzlich abgeschnitten, und ich wünschte sie um desto mehr bei andern zu veranlassen, die tägliche Gelegenheit in Fülle haben. Es ist nichts zu verlieren dabei, als ein wenig Zeit, aber viel zu gewinnen.

So weit ich Gelegenheit habe bas Arahmiasma auf biese Weise zu untersuchen, werbe ich es thun, sogar bei biesem erwarte ich etwas. Fände man ein Verhütemittel ber, Psora, so wäre der Gipfel der Entdeckungen erreicht. Wenn unsere geheilten Aranken nun doch immer wieder durch jede neue, oft unbemerkte Ansteckung in ihr altes Uebel plöglich versallen, wurden sie dann bleibend gesichert werden können.

<sup>\*)</sup> Es ift fehr mahrscheinlich, und bereits von mehrern homdopathitern besprochen worben, bas bas Milgbrandgift ein bochst wichtiges, vielleicht spezisisches heilmittel bei Pest mit schnell in Brand übergebenden Beulen werben konne.

Der Berausgeber.

Bin ich nun mit Obigem — wie dies gar viele meisnen werden — allzu arg ins Blaue gerathen, so war es ja doch nicht um darin zu bleiben. Es war eine Lustballzreise, aber sie war es um ein Gebirge zu übersehen, woshin ich nun will, daß man sein bedächtig zu Fuße gehe. Die Reise konnte doch einigen Nuhen haben, aber in keisnem Falle, auch durch keinen Fall mir schaden. Denn, wie Sie sehen, ich bin ja ganz verständig und wohlbehalten wieder auf ebner Erde angelangt, bitte um Entschuldigung, wenn es dem einen oder andern dabei schwindlich geworden ist, und übel und weh, oder ihm der Nacken schwerzt vom Wolkensehen; vielleicht habe ich auch nur Wolken gesehen, und blauen Dunst für blaue Berge gehalten. So was hat sich mehr zugetragen in der Geschichte der Heilfunst.

Ein unpartheilscher Leser von der linken Seite muß bier in die Schlußbemerkung einstimmen: Wenn ein Homdopathiker auch noch so arg hypothesirt, so appellirt er boch allezeit an die Erfahrung, und seine Experimente mogen noch so wunderlich sein, es ist nie dabei zu riskiten u. s. w.

Merkwurdig in Beziehung auf Obiges ift nachstebenbe Beobachtung:

"Dr. Matthiis, Chirurgus bei den Armeen des Rosnigs von Neapel, befand sich vor einiger Zeit zu Ballodisnovi, im diesseitigen Kalabrien. Unterweges fand er eine Biper, und nahm sie mit sich, als er eben in einem nahen Hause einen seit drei Tagen wuthend gewordenen Hund angebunden sahe. Um sich zu versichern, ob derselbe wirkslich die Wasserschen habe, setzte er ihm Wasser vor, wovon er

in Konvulsionen siel. Er ließ hierauf ben Hund am Munde durch die Biper stechen. Alsbald sing der Kopf desselben an zu schwellen, das Thier siel in neue heftige Konvulsionen, und die Buth verschwand. Einige Stunden nachher ward ihm Wasser gereicht, das er nun zum Erstaunen giezig soff, und seitdem ist derselbe vollkommen hergestellt." Siehe Magazin für die gerichtliche Arzneikunde und medizinische Polizei u. s. v. 2r Bd. S. 813.

Der Berausgeber.

Ueber bas Berhalten ber Kreißenben und Böchnerin, so wie bes neugebornen Kindes, in biatetischer und therapeutischer Rücksicht.

Bon

Dr. G. 23. Groß.

Es tonnte Bielen überfluffig icheinen, über einen Gegenftand noch etwas zu fagen, welcher von mehreren Schriftstellern bereits vielfach beleuchtet worden ift. Gleichwobl kann man ein nugliches Wort kaum zu oft wiederholen, und ber Um= ftanb, baß ich von entfernten gamilien, bie fich meines drats lichen Rathes bebienen, gar baufig mit einer Menge von Fragen besturmt worden bin, welche biefes Thema betreffen, und nur zu sehr beweisen, wie große und verderbliche Unwissenheit hierüber noch bei ben meisten, namentlich jungern, Cheleuten angetroffen wird, erwedte in mir schon langft ben Entschluß, in einer gebrangten Abhandlung bie bringend erforberlichen Aufklarungen zu geben und kunftig, zur Ersparung zeitraubender schriftlicher Auseinandersetzungen, jeden Fragenden barauf zu verweisen. Wenn ich barin auch manden therapeutischen Fingerzeig gebe, so ift meine Absicht keines= weges, ben Laien zu medizinischer Selbsthulfe aufzumuntern. Archiv X. Bb. II. Hft.

(wie so manche altere und neuere medizinische Bolksschrift), vielmehr veranlaßt mich nur die Bemerkung, daß selbst viele Aerzte sich hier zu Fehlgriffen verleiten lassen, andere dagegen dem fraglichen Gegenstande, besonders wenn sie nicht Geburtshelser sind, bisher keine rechte Ausmerksamkeit schenkten, — die von mir gemachten Ersahrungen ihnen zur Beachtung und weitern Prüsung mitzutheilen. Der verständige Laie wird diese Notizen nicht zur Selbsihülse misbrauchen, sondern dadurch um so mehr vor Fehlgriffen bewahrt und zum Aussuchen wahrer Hülse bei Sachverständigen bewogen werben; der Leichtsinnige wird sie nicht misbrauchen können, weil sie nur dem, mit der rationellen Heilkunst ganz Vertrauten verständlich sind. Und so wird diese kleine Abhandlung bei Laien und Aerzten ihres Zweckes hossentlich nicht versehlen.

Wir bearbeiten unsern Gegenstand in drei Abschnitten, und versolgen hierbei den Weg, welchen die Natur selbst geht. Daß die Schwangerschaft ganz underührt bleibt, wird man um so eher entschuldigen, wenn man bedenkt, mit welzcher besondern Vorliede die gütige Natur dafür gesorgt hat, schwangere Frauen vor schädlichen Einslüssen zu dewahren. Sie stehen gleichsam unter dem unmittelbaren Schutze derselzden, und, was auch in dictetischer Hinsicht durch Vorurtheil und Unwissendeit hier so oft gesündiget wird, nur selten pslegt ein wirklicher Nachtheil für jene daraus zu entstehen. Selbst von epidemischen und anstedenden Krankheiten werden Schwangere nicht leicht ergriffen und gelangen in der Regel glücklich bis zum Ziele der Entbindung. Was ja in diatetischer Hinzsicht hier zu wünschen ist, darüber enthalten die meisten der in dieser Beziehung versaßten Schriften das Ersorderliche, und

fatt aller anderen verweisen wir auf die, auch unsern Gegenstand trefflich behandelnde, kleine Schrift von Stapf: Ueber
die vorzüglichsten Fehler im Verhalten ber Schwangeren, Wochnerinnen und Säugenden,
so wie in der Behandlung der Kinder im ersten Lebensjahre. Berlin, bei Maurer, 1818\*).

# Erfter Abfchnitt. Das Berhalten ber Kreifenben.

Das Gebaren ist, so sehr auch alle Lebenskrafte ber Kreißenden babei in Anspruch genommen werden, nur ein normaler Akt der Natur. Darum ist und bleibt hier die erste und vorzüglichste Regel: Man lasse die Natur walten und store auf keine Weise ihr wichtiges Geschäft. Der seit grauer Vorzeit in den alten heiligen Büchern enthaltene Ausspruch: "Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären," gilt, so hart er auch klingen mag, noch heute und tausend und aber tausend Ersahrungen haben es zur Gemüge bewiesen, daß die sehrschnellen, leichten und schmerzlosen

<sup>\*)</sup> Diefes nühliche Werkchen war in einigen Jahren vergriffen, und ber Berfasser sah sich um so mehr genothiget, eine zweite Auflage zu veranstalten, da eine fernere Durchsicht besselben ihn belehrte, wie wünschenswerth eine größere Bervollständigung besselben und eine Benuhung späterer Erfahrungen, besonders im Gebiete der homdopathischen heiltunft, geworden sei, und arbeitete es daher unter dem neuen Titel: Lucina, gänzlich um. Allein der Berleger — man weiß nicht, aus welchen Gründen — wartete die Einsendung des neuen Manuscriptes gar nicht ab, sondern ließ das alte Werk unter dem neuen Titel unverändert abbrucken. Dies war für mich ein Grund mehr, gegenwärtige Abhandlung zu schreiben.

Entbindungen nichts taugen, vielmehr nur zu oft ein gefahrliches Wochenbett zurudlaffen. Die heftige Anftrengung aller Rrafte bes Lebens und bie fraftigen und schmerzhaften Bufammenziehungen ber Gebarmutter zur Austreibung ber Frucht, find um so nothwendiger, weil nur dadurch die spätere allgemeine Abspannung bedingt wird, welche allein bas Wochenbett rubig und gefahrlos verlaufen macht. Fehlt jener heftige Rampf bei ber Entbindung, fo kehrt namentlich bas Uterinspftem nicht leicht gu ber Rube gurud, welche bas normale Befteben ber Wochen= funktionen verburgt, und mancherlei Abnormitaten, vorzüglich bas furchtbare Rindbettfieber, find nur zu oft die Folgen ba= Wie fehr irren baber boch biejenigen, welche etwas Rluges zu thun meinen, wenn fie bie Geburt burch allerlei Mittelden ober Sandgriffe zu beschleunigen suchen! Bu ben Mittelchen gehoren alle erhitenben Getrante, ftarte Theeaufguffe von Chamille, Pfeffermunge, Deliffe, Balbrian, Schaafgarbe, febr concentrirter Raffees trant, Bimmettinktur, felbft Dpium u. f. w. Aber welcher gefährliche Miggriff ift bas! — Die spiritubsen Ge tranke haben gar nicht bie Eigenschaft, bas Geburtsgeschaft zu erleichtern, wohl aber konnen fie burch ihre Einwirkung auf ben Blutumlauf einen zu ftarken Mutterblutfluß erregen und fo bie Geburt regelwidrig machen. Aber auch durch ihre reis zenden Wirkungen werden sie nachtheilig, weil sie die Krei= Benben in ihrem ohnehin hochgereigten Buftanbe nur zu leicht uberreigen, und auf biefe Beife gu bebenklichen Erscheis nungen Unlag geben. Alle übrigen genannten Gubstangen find ebenfalls arzneilich, alfo schon barum bei einem natur=, lichen Zustande unzulässig. Bon Chamille und Schaafgarbe weiß man bestimmt, daß fie Mutterblutfluffe ber beftigften

Art beforbern tounen; Balbrian ift geeignet, bebenkliche nervofe Bufalle für langere Beit zu erregen, und Drium, bas, wenn auch nur palliativ, die Behen unterbruckt, thut sonach sogar bas Gegentheil von bem, was es foll, benn es verzo: gert die Entbindung. Auch ber Kaffee bringt eine Art von Ueberreigung bervor, und kann beshalb wohl als homdopathis fces Beilmittel in kleinster Gabe einem abnlichen Buftanbe, an welchem nicht felten Frauen nach ber Entbindung leiben, begegnen, boch niemals in gewöhnlichen Portionen Kreißenben nuten. Rurz alle biefe Mittel — wiewohl nicht vollständig nach ihren wahren Wirkungen gekannt — find hier burchaus von zweideutigem und nachtheiligem Erfolge, und follten schon eben barum nicht gebraucht werden, weil man ihre Krafte zum Theil noch gar nicht fennt. Sier gilt ber Grundfat: alles, was arzneilich einwirkt, von ber Kreißenden entfernt zu halten.

Bu ben Handgriffen, mittelst beren die Geburt nicht selten befördert werden soll, rechne ich vorzüglich nur das Eingehen vieler Hebammen (selbst der approbirten) mit der Hand in die Mutterscheide, um das Durchschneiden des Kopses zu erleichetern. Allein diese rohe und voreilige Manipulation erreicht nicht mur den vorgesetzten Iwed nicht, sondern macht auch der Kreißenden unnottige Schmerzen und befördert das Einreißen des Mittelsseisches. Ueberhaupt ist es schon thöricht, den Kops, welchen die Kraft der Natur glücklich dis an die Schamsspalte gefördert, hat, nun noch mit der Hand noch vollends entwickeln zu wollen; denn ist er durch das Becken die dahin gelangt, — durch die weichen, nachgiebigen Theile kommt er dann noch weit leichter.

Roch will ich - zwar nicht rugen, boch - historisch

erwähnen, mas Aberglaube und grobe Unwissenheit früher fonst noch that, um Entbindungen zu beschleunigen. feit man - wenigstens bei uns in Preugen - nur approbirte Hebammen anstellt und bas Licht ber Aufklarung mehr und mehr um sich greift, burfen bie nachstehenden Gingriffe menigftens nicht mehr fo oft gewagt werben, bag man nothig hatte, ernstlich bagegen zu Felbe zu ziehen. Go habe ich erlebt, baß man ber Kreißenden ben Urin ihres Mannes zu trinken gab, um fie balb von ihrer Burbe zu erlofen, bag man ihr eine schwere Last auf den Unterleib fette, um bie Frucht zum 206= gange zu nothigen, ober auch fie bei ben Beinen in bie Sobe gog und mit bem Ropfe herabhangen ließ, um ber Frucht eine gunftigere Bendung ju geben - nicht ju gebenten ber vielerlei anderen, auf Sympathie beruben sollenden Alfanzereien, bie nur lacherlich find, ohne eben einen wesentlichen Nachtheil au bringen.

Sandgriffe und sogar Instrumente nothig werden, allein sie sind die seltneren, und dann sind die oben genannten Mittel eben so wenig an ihrem Plate, mindestens nicht in jener Dosis. Bei Schwäche oder ganzlichem Mangel der Wehen wurde Pulsat. angezeigt sein; bei zu heftigen und stürmischen Wehen wennes überhaupt möglich ist, daß solche eintreten — Nux vom. x; bei Krämpfen, je nachdem sie sich arten, Hyoscyam. niger. w. Chamomill. vi, Cicuta viros. x, Ignatia amara x, Belladonna x u. e. a. — Immer muß das Heilmittel den krankhaften Erscheinungen spezisisch entsprechen, und weil hier auf die Schnelligkeit des Ersolgs alles ankommt, so ist das Riech: rlassen dem Eingeben bei weitem vorzuziehen. Wo Instrumentalhülfe oder Beschleu-

migung der Seburt nothwendig sei, das zu entscheiden, liegt dem Gebrutshelfer ob und außerhalb der Grenzen dieser Abhandlung' wie denn auch das gehörige und zeitgemäße Verarbeiten der Wehen von der Hebamme bestimmt werden muß: nur das Eine bemerke ich noch, daß nicht jede starke Blutung aus der Mutterscheide, wosern sie besonders nicht durch den Sig des Mutterkuchens vorn in der Nahe des Muttermundes bedingt wird, eine schnelle und gewaltsame Entbindung nöttig macht, sondern sich gar oft durch Riechen an Crocus orientalis i oder auch Juniperus Sadina vi — je nach den Umständen — schnell beseitigen läßt.

# 3 weiter Abschnitt. Das Berhalten ber Bochnerin.

Wenn die Entbindung sich durch den Zustand der gewaltigsten Aufregung aller Lebenökräfte auszeichnete, so charakterisit im Gegentheil das Wochenbett ein Zustand allgemeiner Abspannung. Doch tritt die letztere nicht augenblicklich nach beendigter Geburt ein, vielmehr dauert eine größere oder geringere Aufregung, die bei manchen die zur Eraltation gesteizgert wird, noch einige Zeit lang fort, und macht dann erst alle mählig der Erschlassung Plat.

Ruhe von innen und außen ist schon jest bie erste Bedingung eines glucklichen Wochenbettes. Man versmeide baher alles, was das Gemuth der Entbundenen auf irgend eine Beise aufregen oder gar erschüttern konnte, entsserne von ihr alles Geräusch, grelles Licht, starke Gerüche u. dgl. Die Temperatur sei mäßig warm. Die beginnende

wohlthätige Abspannung fundiget fich balb burch Schlaf an, bem man bie Erschopfte überlaffen muß. Es ift ein grausames Vorurtheil vieler Behmutter, bicfen Schlaf für bebenklich und feine gewaltsame Storung für nothig zu erachs Es mag feinen Grund wohl in der Beobachtung haben, baß manche Bochnerin aus diesem Schlafe nicht mehr erwacht ift. Milein folche Trauerfalle find immer felten gewesen, und konnten nur durch eine unbemerkte Berblutung möglich wers Darum ift es allerbings rathfam, ben Puls ber Schlas fenden von Zeit zu Zeit zu untersuchen, bamit man sich von bem, was im Blutlaufe vorgeht, überzeuge; auch muß ja jebe Bebamme wiffen, ob ihre Wochnerin die gehörige Quantitat Blut, oder zu viel verliert und im lettern Falle ungefaumt bie nothige arztliche Sulfe nachsuchen. Eben fo unverantworts lich, als die gewaltsame Unterbrechung bes Schlafes, ift bie Sitte, ber taum Entbunbenen fpirituofe Getrante, Thee von Chamille, Schaafgarbe, Meliffe, Flieberbluthen, Pfeffermunge u. bgl., ober ftarten Rafs fee, Beinsuppen, Glubmein, hochgemurzte Ge tranke u. f. w. einzunothigen. Ist die Wochnerin noch in bem Zustande ber Aufregung, so wird biese baburch nur noch vergrößert und am Ende gar in Ueberreizung verwandelt; ift aber die heilsame Abspanung bereits eingetreten, so muß sie nach folden Genuffen balb wieder in gewaltige Aufregung übergeben, beren Folgen sehr traurig sein konnen. Falles benkt man bie Erschopfte bamit zu ftarken und nebenbei den Blutabgang und späteren Wochenfluß zu befördern. Das Erftere tann man aber nicht burch Mittel erreichen, bie niemals stärken, sondern nur reizen, und dann ift ja auch jebes Eingreifen ber Kunft in einem so bochst naturaben Bu-

kanbe, ben man am Beften ber Ratur felbst überlaft, ein sehr widerfinniges Beginnen; bas Lettere aber erreicht man leiber mur zu oft zum Nachtheile ber Bochnerin. Denn ganz vorzüglich entspricht ber thorichten Absicht die am meisten gemigbrauchte Chamille. Es ift wirklich kaum au begreis fen, wie felbst Bebammenlehrer ben Wehmuttern bie Unwenbung der Chamille im Getranke und Alpstiere theils zulassen. theils sogar anempfehlen können, und man muß zu ber Ueberzeugung kommen, bag biefe hochweisen Herren von ben positis ven Wirtungen ber Chamille gar teinen Begriff haben. Gewiß fagen wir nicht zu viel, wenn wir behaupten, bag bie Salfte der Kindbettsieber und anderer Wochenkrankheiten. welche jahrlich vorkommen, bloß biefer verkehrten Behandlung auguschreiben sei. Das Uterinspftem, welchem nach ber Ents bindung die größeste Ruhe zu wunschen ift, regt man baburch mit Gewalt wieber an und bringt bem plastischen Leben, wels ches nun schlummern follte, eine Gelegenheit auf, verkehrte und gefährliche Richtungen zu nehmen. Auch ber Kaffee ift hier nichts weniger, als an seinem Plage. Denn, aller anderen Nachtheile nicht zu gebenken, flort er schon ben Schlaf, welcher ber Entbundenen fo beilfam und nothwendig Mehr ober weniger thun bies auch bie Gewurke. welche, nebst Wein und anderen verkehrten Bufagen, in ben beliebten Boch en suppen vorkommen. Es ift (bier wenigftens) allgemeine Sitte, bag alle Befannte und Freundinnen ber Bochnerin, nachdem fie kaum entbunden ift, Suppen schiden, und damit so lange fortfahren, als das Wochenbett dauert. Der Wille ist bier mahrhaftig besser, als die That; benn wenn es bei Suppen bliebe, wie fie ber Entbundenen zuträglich find, namlich von reinnahrenden Ingredienzien

ohne allen armeilichen Busat, wie Semmel und Milch, Reis, Gries, Graupchen, Fleischbrube, auch Sago u. bal., - fo machte man fich um die Rindbetterin, die jest nicht felbst fur die Zubereitung von Nahrungsmitteln forgen kann, wahrhaft verdient, allein baran ist gar nicht zu benken, sondern nun will es eine ber andern zuvorthun und fie wetteifern ordentlich. einander in Bereitung kostbarer Suppen und Saugen, Die bon Gewürzen und anderen arzneilichen Zusätzen voll find, fo wie in Uebersendung von eingemachten, burch Gewürze bochstpikanten Fruchten u. bgl. ben Rang abzulaufen. Und haben sie sich an ber Wochnerin genugsam burch ihre reiche Rochkunft verfundigt, so belästigen sie dieselbe auch burch ibre Person; ja, die Entbindung ist oft kaum vorüber, so eilen fie schon — fei es nun aus Neugierbe, ober aus übel ange= brachter Theilnahme, - ihr bie Wochenvisite zu machen, und wiederholen bieselbe so oft, als es nur ihre Geschafte erlauben Da kommt nun gewöhnlich ein ganzer Schwarm folder Besucherinnen ausammen, ben kaum ber enge Raum ber Wochenstube fassen kann, und wenn es für die angegriffene und erschöpfte Kindbetterin schon unangenehm ist, überhaupt viel Menschen um sich zu haben, ba fie ber größesten Rube bedarf, so muß es ben allergefährlichsten Einbruck auf fie machen, wenn nun die ganze Berfammlung mit Fragen auf fie einsturmt, beren Beantwortung fie übernehmen soll, und bann eine vielstimmige Unterhaltung beginnt, die sie, selbst wenn ihre Ohren mit Baumwolle verftopft waren', nicht gang überhoren konnte. Auf biefe Weise hat es sich früher in dem Wohnorte des Verfassers wirklich einmal ereignet, daß die Wochnerin burch Fragen und Antworten auf bas Höchste überreigt und erschopft, noch im Beisein bes lauten Girkels

und von ihm unbemerkt, verschieben ist, und bieser, als er endslich Abschied nehmen will, mit Schrecken eine Leiche in ihr sindet. Darum sollten alle Wochenbesuche von der Polizei verboten sein.

Benn von ber Bochnerin alle arzneilichen Ginfluffe entfernt zu halten find, fo leibet bies in bem Falle naturlich eine Ausnahme, daß fich bei ihr krankhafte Erscheinungen einfinden, bie nicht in ben normalen Berlauf bes Bochenbettes' gehoren. Buerft verbient unsere Aufmertsamteit ber Buftand ber Ge burtetheile, bie, beim Durchgange ber Frucht naturlich mehr ober weniger gebruckt und gequetscht, nachber oft ziemlich bedeutend anschwellen und schmerzhaft werden. Eine einzige Armeigabe, namlich Arnica montana %11 (ober Riechen an %11) wird bier jeder Entbundenen treffliche Dienste leisten, wenn auch die Ergriffenheit der genannten Theile nicht immer so bebeutend ift, daß gerade ein medizinisches Verfahren nothwendig wurde. Sind aber so beträchtliche Quetschungen ents standen, daß Entzundung eintritt, oder gar Einrisse in das Mittelfleisch damit verbunden, so ist diese Arznei innerlich un= erläßlich und selbst zugleich außerlich in einem schwachen Aufauffe ber Bluthe fehr empfehlnswerth. Blog baburch habe ich Bochnerinnen, beren Geburtstheile nach kunstlichen gewaltsa= men Entbindungen burch die Zange ober eine Verforation, auf bas Aeraste entzündet waren und nahen Brand fürchten ließen, und die im heftigsten Fieber mit Irrereden lagen, in kurger Beit gerettet und vollig hergestellt. Auch bie Einriffe beilen bei biesem einfachen Verfahren ohne alle Salberet leicht und schnell.

Der Ueberreigung, woran die Wochnerin nicht felten balb nach der Entbindung leidet, und welche sie bei dem Beburfniffe bes Schlafes zu keiner Rube kommen läßt, begegnet man am ersten burch Coffen cruda oni, boch hebt auch baffelbe Mittel bie zu heftigen Nachwehen, von benen Frauen, welche schon mehrere Entbindungen erlebten, bausfig bedeutend angegriffen werden.

Stellen sich nach der Niederkunft gefährliche Mutzterblut flusse ein, so wird, weil das Blut meistens mehr dunkel gefärdt ist, Crocus orientalis %1 sich allein beitsam beweisen. Wäre dagegen das Blut mehr hellroth und sein Abgang mit wehenartigen Schmerzen verbunden, so wurde Juniperus Sadina %vi allen Wünschen entspreschen, und bei noch anderen Umständen, die sich nicht alle im Boraus bestimmen lassen, werden einige andere Mittel 3. B. Belladonna, Nux vom., specacuanha erfordert, was der Arzt näher bestimmen wird.

Der Bochnerin ift Tragheit bes Darmkanals in ben. erften Tagen naturlich und wunschenswerth. Es erfolat. wenn alles ist, wie es sein foll, in den ersten 4-6 Tas gen nach ber Nieberkunft kein Stuhlgang. Das früher im bochften Grabe aufgeregte Uterinspftem kehrt jest zu ber ibm nothigen Rube gurud, und diese theilt fich bem benachbarten Darmkanale mit. Auch feben wir, daß bie Bochnerin von biefer Stuhlverftopfung nicht die geringfte Unbequemlichkeit verspurt, vielmehr fich babei bes begten Boblfeins erfreut. Darum zeigt es von grober Unbekanntschaft mit biefen naturlichen Borgangen bes Les bens, wenn Sebammen, und felbst bin und wieber noch Aerzte, in bem Ausbleiben bes Stuhlganges etwas febr Regelwibriges und Gefährliches feben, und Ausleerungen, welche die Natur kluglich zurückalt, burch Abführmittel erzwingen. Bie fich vorher bie Rube ber Gebarmutter

bem naben Darmkanale mittheilte, so nimmt jest im Gegentheile bie erstere fehr leicht an ber Aufregung bes lets= teren Theil, und ein Kindbetterfieber ift nur zu oft bie traurige Folge bavon. In anderen Fallen bebt ber kunftlich erregte Durchfall bie begonnene Milchfefretion antagoniftifc auf, und beraubt fo ben garten Gaugling feiner einzigen Nahrung, bie auch, wenn ein milchahnlicher Bauchfluß entsteht, baufig gar nicht wieder herzustellen ift. Belde Berfündigung also an ber Natur! — Nach bem 4-6ten Tage erfolgt bie Stuhlausleerung gang von felbft, und will man ja etwas thun, um die peristaltischen Bewegungen bes Darmkanals zu beforbern, so reibe man mit einer lebenswarmen Sand gelind ben Unterleib ber Boch= nerin, ober gebe ihr ein Klystier von hafergrute und etwas Leindl. Bleibt aber, als gewiß feltene Ausnahme, bie Stuhloffnung noch langer aus, und macht bies allmählig Beschwerben, so wirb, je nach ben Umftanben, Nux vomica, Bryonia alba, Opium %x in ber furzesten Beit bie Natur wieber in bas rechte Gleis jurudführen. 3m Ges gentheile, wo bie Bochnerin von einem, immer schablichen, Durchfalle beimgesucht wurde, mußte ihr eilig burch Dulcamara VIII, ober auch burch Hyoscyamus niger Viv, Rheum '/x, Antimonium crudum '/x geholfen werden. - Gewöhnlich wird bas zuerst genannte Mittel angezeigt fein, weil die in der Regel buftende haut der Kindbetterin gu Erfaltungen vorzugsweise Anlag giebt. In schmerzlofen, fast unbemerkt und unwilltuhrlich weggebenben Durchfallen tonnte faum ein anderes Mittel ben Hyoscyamus erfegen, während in breiigen und mafferigen Ausleerungen bie beiben letteren Mittel gang an ihrem Plate fein wurben

Rormalität der Boch en funktion ift eine Sauptsbedingung jum gludlichen Berlaufe des Bochenbettes. Es find dies, wie bekannt, die Milchfekretion, der Bosch en fluß und der Schweiß. Fehlt eine von diesen Funktionen, oder besteht sie nicht in der rechten Art, so tritt mehr oder weniger Gesahr für die Wochnerin ein.

Die rege Thatigkeit, welche vor und bei der Rieder= kunft in ber Gebarmutter vorherrscht, pflanzt fich nach ber Entbindung in bie, zu ihr in fehr naher Beziehung fteben= ben Brufte über; benn bie Nahrung, welche bie Frucht bisher vermoge ber Nabelschnur aus bem Mutterkuchen 30g, muß berselben fortan, damit sie frohlich gebeihen könne, in wohlschmedenbe Dilch verwandelt, aus bem Mutterbufen zufließen. Berfiecht nun mit einem Male Dies fer Nahrungoftrom, fo nimmt er am leichteften feine Rich= tung gurud nach bem verwandten Fruchthalter, regt in biesem die taum erloschene Thatigkeit wieder auf und bringt Die Bochnerin nicht selten in Tobesgefahr, ober er nimmt auch wohl seinen Weg nach anberen wichtigen Organen, 3. B. bem Bauchfelle, bem Darmkanale, bem Ropfe u. f. w. und erzeugt fo bas vielgestaltige, aber ftets bochft bebenkliche Kindbetterfieber. Das lettere läßt fich oft noch im Reime erftiden, wenn man bie ftodenbe Milchfefretion fogleich burch Pulsatilla %x wieber berauftellen fucht; ift es aber bereits entstanden, fo muffen andere und ber jedes= maligen Eigenthumlichkeit beffelben genau entsprechenbe Beilftoffe angewendet werben \*). Bisweilen ereignet es fich

<sup>\*)</sup> Der erften Absonderung ber Milch nach ber Riebertunft werben von vielen Terzten mehrere Krantheitssymptome zugeschrieben,

wohl auch, daß zu viel Milch abgesondert wird, und die Brüfte unaushörlich davon strogen und ihren Inhalt, ohne daß an den Warzen gesogen wird, sahren lassen; — ein wahrer Milchsluß, der leicht Abzehrung und Schwindssucht veranlassen kann. Hier durste vielleicht Calcaria carbonica %x das helsende Mittel sein.

Der Woch en fluß (Kindbetterreinigung, Lochien) ift eigentlich noch eine Fortsetzung des Geburtsgeschäftes. Die Gebarmutter, deren fraftige Zusammenziehungen den Absgang der Frucht bewirkten, ruht keinesweges ganz, nachsdem sie von derselben befreit ist, zieht sich allmählig mehr und mehr zusammen, dis sie fast die Größe, welche ihr vor der Schwangerschaft eigen war, wieder erreicht hat. Hierbei wird das Blut und die Lymphe, die sich in ihrer schwammigen Masse gleich nach der Geburt einsindet, aus den gedfineten Gefäßen des Mutterkuchens herausgepreßt und aus der Gebarmutterhöhle getrieben. In den ersten

bie man mit bem Ramen Mildfieber belegt hat. Gie beftes ben in einem leichten Schauber, bem bann bige, Bangigfeit, Durft, beengtes Uthmen und julest fauerlich riechenber Schmeis Doch ift biefes fogenannte Milchfieber noch gar nicht recht erwiesen, wirb auch von vielen noch gang geleugnet, weil es bei ben meiften Rinbbetterinnen gar nicht bemertt wirb. Gris ftirt ja ein ahnlicher Buftanb, fo ruhrt er ohne 3meifel meniger von ber Milchfefretion ber, als von bem Reize, welchen bie Mild macht, wenn fie in großer Quantitat in bie Dilchgefage einftromt und bie Brufte gewaltfam ausbehnt. Außerbem tann biefes Rieber auch leichter noch burch Ginriffe in bas Mittelfleifc und ben Muttermund ober Bermunbungen ber Scheibe bebingt Im letteren galle mare wieber Arnica montana %11 gang an ihrem Plage, im ersteren aber burfte Rhus toxicodendron %x fich hulfreich erweisen, wo nicht auch Belladonna unb Bryonia %x. -

zwei bis vier Tagen nach ber Entbindung geht bas Blut rein ab und heißt bann erfter ober blutiger Bochens Die Menge bes abgehenben Blutes ist nach ber inbivibuellen Konflitution ber Wochnerinnen febr verschieben, boch barf es in ber Regel einige Stunden nach ber Ries berkunft nur noch abtropfeln, nicht mehr fließen. mischt ift es gewöhnlich mit kleinen membranosen Theilen von bem Muttertuchen und ber fogenannten hinfälligen Saut. Am zweiten bis vierten Tage verwandelt fich ber blutige Abfluß in einen mafferigen, ungefarbten, ber ber Quantitat nach geringer ift, als jener. Um fechten bis achten Tage endlich geht ein bloger weißer Schleim ab, ben man ben zweiten ober milchigen Bochenfluß nennt. hiermit enbiget fich bie Absonberung ber hinfallis Saut, als worin eigentlich bie gange Bochenreinigung beftebt, und die Gebarmutter hat nach seinem Aufhoren fast ihren ehemaligen Umfang wieder erreicht. Das ganze Geburtegeschaft geht bamit zu Ende. Der Wochenfluß bauert gewöhnlich mehrere Bochen, boch bei Gaugenben nicht fo lange, als bei Frauen, die nicht felbst stillen, und verliert fich ganz allmählig. — Wird nun biefer Wochenfluß vor ber Beit und ploglich unterbrudt (wozu nicht felten Leibenschaften und Gemuthsbewegungen, besonders Rurcht, Schreck und Merger, aber auch Erkaltungen beitragen), fo konnen bie Folgen bavon fehr bebenklich fein. Saufig ents fteht auch aus biefer Urfache wieber bas gefürchtete Rind= bettfieber, und man muß baber eilen, um bas lettere wie mir haufig gelungen ift - burch Pulsatilla %x zu verhuten. Ift es aber bereits ausgebilbet, so werben Belladonna %x, Hyodcyamus niger %rv ober andere ben RrankRrantheitserscheinungen zunächst entsprechende Beilftoffe oft noch im Stanbe fein, bas gefährbete Leben zu retten. Einen zu baufigen Bochenfluß wird man, je nach ben Umständen, bald burch Crocus %1, bald burch Bryonia. alba '/x, balb burch Calcaria '/x und andere geeignete Mittel minbern konnen; ift aber ein Zustand von Ryms phomanie (Manntollheit) mit Irrereden babei vorherr= schend, fo gelingt bie Beilung wohl am ersten burch Platina 've (beffer 'x). Ein ander Mal erwies fich gegen Nymphomanie ahnlicher Art, bei unterbrudtem ober febr vermindertem Wochenfluffe, Veratrum album /iv beilfam. Einen frankhaft veränderten und in bunne, übelries chende Sauche verwandelten Wochenfluß hat man nach Belladonna %x feine gehörige Beschaffenheit wieber annehmen feben; boch kommt es hierbei immer auf bie übrigen Rrantheitserscheinungen an, beren Gigenthumlichkeiten man geborig berudfichtigen muß, um bas paffenbe Beilmittel bagegen wählen zu konnen. Es ift nicht unwahrscheinlich, bag Carbo animalis %x bier ofters hulfreich fein werbe.

Auch ber Schweiß spielt im Wochenbette eine wichtige Rolle und verdient beshalb unsere Ausmerksamkeit. Das Hautorgan, als die außere Flache des Organismus, steht in gegenseitiger Beziehung zu der inneren, namentlich zum Darmkanale. Die vermehrte Thatigkeit des Hautsorganes verdürgt also die so nothige Unthatigkeit des Darmkanals und der ihm benachbarten Organe, besonders des Fruchthalters, wahrend umgekehrt eine plobliche Storung der Hautthatigkeit (Unterdrückung des heilsamen Schweißes) nur zu leicht eine krankhaste Ausregung jener Organe zur unmittelbaren Folge hat. Wie häusig demnach auch nach Archin X. Bb. II. Pft.

unterbrudtem Schweiße Kinbbetterfieber, ober wenigstens bebenkliche Durchfälle, bie bann auch bie Milchfefretion. Bu ftoren pflegen, entfteben muffen, liegt am Tage, und ieber Praktiker hat bas erfahren. Oft wird hier Dulcamara Vill die bosen Folgen, -bevor sie weiter um sich greifen, noch beseitigen; oft aber werben bie charafteriftis ichen Krankheitserscheinungen auch andere Mittel notbig machen, bie fich felbst im Allgemeinen nicht vorausbestim= men laffen, ba bie Folgen unterbrudter Sautausbunftuna (wiewohl fie Nux vomica %x nicht felten beseitiget) auch bei Bochnerinen fich febr verfchieben geftatten konnen. aber eine Unerbeutung bed Denfcmeifes ber Rindbetterin nachfellig wird, fo thut the Gefundheit auf ber anbern Stite naturatiblade & it eichlicher Schweiß Eintrag, ber meiftentheils in Stige verfehrter Unfichten durch zu heiße Beberbeiten und ben Genuß von Flieder = ober Chamillenthet, fo wie von bigigen Getranken erzwungen wird. Es ift naturlich, daß fo enorme Schweiße bie Bochnerin außerorbentlich fcmachen muffen, mahrend fie zugleich eine Empfindlichkeit bes Hautorganes veranlaffen, die bann jebes fuble Luftchen gur gefährlichen Rrankheiteurfache werben laffet.

Die Dauer bes Wochenbettes läßt sich am füglichsften auf neun Tage festsehen. Zwar halt es, genau genommen, so lange an, bis der Wochensluß ganz beendiget ist und jeder Wochnerin muß man bis zu dieser Frist Schonung und Sorgfalt in Behandlung ihres Körpers dringend anempsehlen. Allein die ersten neun Tage erhalten schon dadurch, daß während ihrer Dauer der blutige Wochensluß fortbesteht, eine vorzügliche Bedeutung und

jebem aufmerksamen Beobachter ift es bekannt, wie ems pfanglich fur frankmachenbe Ginfluffe bie Rindbetterin in dieser Periode erscheint. Sie betrachte fich bemnach, selbst wenn fie fich noch so wohl fühlt (und in der Regel gerade bann und nach recht leichten und fcnellen Entbindungen am meiften), immer als eine Rranke, verlaffe ihr Lager. besonders in den ersten fünf Tagen, nie länger als nothig ist, um die Unterbetten und Pfühle wieder auflockern zu lassen, und halte sich nur in den letten vier Tagen alls mablig etwas langer außer bemfelben auf, genieße anfang-'lich nur febr leichte, nicht fart nabrenbe Speisen und Betranke, und gebe bann nur nach und-nach zu nahrhafteren Genuffen iber, ohne je zu reizenben Buflucht zu nehmen, balte von fich alle ftarten Geruche von Blumen, Parfumerien, Schwefel u. bgl. entfernt, forge fur die großeste innere und außere Rube, und suche nur nach und nach mehr Unterhaltung im traulichen Gespriche mit befreundeten Perfonen, fo wie in bem Borlefenlaffen angemeffener Schrifs ten, ohne je fich felbst an eine Lekture zu magen, ober mit feinen weiblichen Arbeiten, jum bochften Rachtheile ibrer Gehtraft, und mit Striden, jum Schaben ihrer Merven, fich beschäftigen zu wollen. Stillt fie ihr Rind nicht felbft ober ftarb es balb nach ber Geburt, fo muß fie in ber Bahl ihrer Nahrungsmittel noch weit vorsichtiger fein, und, bis bie Milchfefretion gang aufgehort hat, sich mit fehr targlicher Rahrung, wie Baffersuppe u. bgl., behelfen. Trodne Schröpftopfe, auf beibe Oberarme in ber Gegend, wo fich ber Deltamustel inferirt, ober mitten auf bie Oberschenkel geseht, bewirten oft in turger Beit bas Aufhoren ber Milchabsonberung. Daß sich bie Bochs

nerin (und im Grunde jebe Frau, fo lange fie ihr Kind faugt) ber ehelichen Bereinigung mit ihrem Gatten enthalten muffe, verfteht fich zwar von felbft. Gleichwohl verdient diefer Punkt eine Ermabnung, weil bier gegen bie Stimme ber Natur, fo laut fie auch ertont, nur ju oft gesundiget wird. Abgesehen bavon, daß eine eheliche Umarmung im Bochenbette für ben mannlichen Theil immer etwas Wibermartiges haben muß, ift auch ber Nachtheil, ben fie bem weiblichen Theile bringt, oft unermeglich. Gine Stos rung bes Bochenfluffes mit allen feinen fruber genannten gefährlichen Folgen ift bas Erfte, mas baraus entsteht. Wirb aber auch nur bie monatliche Reinigung baburch veranlagt, fo ift ber Nachtheil fur Mutter und Rind icon bedeutend. Wer tann aber bavor fteben, bag nicht eine neue Empfangniß bewirkt wird, bie bem Saugling schabet, und ben werbenben Menfchen ichon im Schoofe ber Mutter um organische Kraft und Gesundheit betrügt? Endlich buft bie Wochnerin die kurze Luft ber mannlichen Umarmung, wenn sie sich berfelben ofters hingiebt, leiber nicht felten burch fpatere Leiben ber innern Geburtstheile, besonders ben fürchterlichen Mutterfrebs.

Ein Saupterforderniß zum regelmäßigen Berlaufe bes Wochenbettes ift endlich noch bas Saugen ober Stillen. Die Milchfekretion, beren Nothwendigkeit wir nachzgewiesen haben, kann auf keine Beise besser im Gange erhalten werben, als burch die Erfüllung bieser süßesten aller Mutterpslichten, und Mutter und Kind kann babei nur gewinnen. Jebe gesunde Mutter muß stillen — bas leuchtet auch dem gewöhnlichsten Menschenzverstande ein, und biejenige ift von herzen zu bedauern,

welche es nicht kann. Doch nur wirkliche Rrankheit, nas mentlich bie hervorstechende Anlage zur gungenfcm in b fucht, ober auch eine fehlerhafte, verbilbete Bruft, Bann bavon entbinden. Gleichwohl bietet bas Stillen felbst vielen gesunden Bochnerinnen nicht wenig Schwierigkeiten bar, ebe es orbentlich in Bang kommt. will das neugeborne Kind die Bruft nicht annehmen, bald werden bie Bargen wund und verursachen bann unertrag= Doch tommt jum großen Glude ber liche Schmerzen. erfte Kall nicht oft vor, benn bie meiften Kinder, taum bem Schoofe ber Mutter entschluft, pflegen am vorgehaltenen, ja fogar an ihrem eigenen Finger zu faugen. Kommt er aber vor, fo ift man gewohnlich felbst baran Schulb. Denn viele Wehmutter haben es an der Art, ben Saugling in den ersten 24' Stunden nicht an die Brust legen gu laffen, und ftatt beffen mit 3wiebad u. bgl. gu futtern. Unterdeffen fangen bie Brufte von zustromenber Dilch an ju ftrogen und ber Gaugling, ber nun bereits gewohnt ift, feine Nahrung ohne eigene Bemühung in ben Mund zu erhalten, will bann freilich die ftarren Wargen nicht nebmen. Bie läßt fich boch hier einmal wieder ber Mensch vom Thiere beschämen! Das Lamm, so wie es troden geworben, ftellt fich auf feine fcmachen guge, und nimme das Euter, welches ihm die Mutter barbietet. — Darum lege jede Bochnerin ihr Kind wenige Stunden nach ber Geburt icon an, fo wird biefes bie Bruft mit Freuden annehmen. Der zweite Fall kommt freilich ofter vor, bag bie Bargen mund und riffig merben. Bieht nun ber Saugling baran, fo reißt er bie Bunbe, welche zu verharschen anfangen wollen, immer wieder auf

umb macht fie bluten. Endlich entsteht vollige Eiterung, in beren Folge nicht felten bie Bargen gang abschwaren und bie Bochnerin jum Theil ober gang unfahig machen, bas Stillen jemals wieber anzufangen. Oft ift ber Grund zu biefem Uebel icon vor vielen Sahren gelegt, wenn namlich bie Wöchnerin als neugebornes Kind bas Ungluck hatte, in die Bande einer Sebamme ju fallen, die noch bumm genug mar, bas gewaltsame Druden ber Bruftwarzen für nothwendig und heilsam zu halten, um von ihr einen weis Ben, angeblich nicht babin geborigen Rorper zu erpreffen und fie fo fur die Folge jum Stillen tauglich zu machen. Bisweilen mag auch bie Kleinheit ber Warzen ein angebornes Uebel fein. In beiben Rallen aber geht es mit bem Stillen schlecht, weil bie Bargen tief in ber Bruft fteden und ber Saugling fie erft fuchen und herausziehen foll, mas bas Saugen theils schmerzhaft macht, theils . gang vereitelt, weil er fo leicht ungebulbig barüber wirb, und bann bie Bruft nicht wieder nehmen will. Ein ander Mal ist die Warze aber recht gut gebilbet und boch geht bie zarte Oberhaut balb vom Saugen herunter und bie Schwierigkeit wird nun eben so groß. Dies mag febr oft von nichts anderem herruhren, als bem Digbrauche ber Chamille, welche bekanntlich bie Eigenschaft bat, Die Saut zu Berschwarungen geneigt und unheilfam zu machen. Enblich find es auch haufig bie Schwammchen, welche, wenn sie ber Saugling bekommt, sich fogleich ber Bruftwarze mittheilen und bann biefe wund und rob machen. -Die Schmerzen, welche eine Bochnerin mit wunden, verschwarenben Bruftwarzen auszusteben bat, find gang außers orbentlich und biele versichern, bag fie weit lieber bie

schwerfte Entbindung erleiben, jals biefe Qualen erbulben Darum ift es wohl munichenswerth, biefem wollten. Uebel eine angemeffene Sulfe entgegenzustellen. Gine bidtetische murbe in Folgendem bestehen: Die Bochnerin laffe fich icon bor ber Entbindung Bargenbutbchen von Holz (bas hier jebem anderen Material vorzuziehen ift) beim Drechster anfertigen und bediene sich berfelben auch icon por Beginn ihres Wochenbettes. Daburch werben bie tieffigenben Wargen berausgewöhnt und bem Saugling gleich bie ersten Bersuche zum Saugen fehr erleichtert. Sie tragt bie Buthchen nun fortwahrend und legt fie nur mabrend bes Stillens ab. Das Baschen ber Warzen schon lange vor ber Niebertunft mit Frangbranntwein und bie Bebedung berfelben mit ausgehöhlten Gallapfeln mag allerdings etwas zur Abhartung einer zu garten Saut beitragen, allein ich halte biefe Magregel im Grunde boch Chamille barf bie Bochnerin freilich für entbebrlich. niemals migbrauchen, und von bem Schwammchen muß fie zeitig burch biefelben Mittel befreit werben, bie fich beilfam erweisen. Wenn nun aber bas Uebel wirklich fcon eriftirt, fo tann bie mediginische Sulfe nur von innerlich gereichten spezifischen Beilmitteln kommen. Mile bie tausend Salbereien, von berühmten und unberühmten Meraten empfohlen, welche hier angewendet werden, helfen - ich fpreche aus wiederholter eigener Erfahrung und innigfter Ueberzeugung - gang und gar nichts, wenn bie Bargen fcon langere Beit und bebeutend leiben, und tonnen bas Fortschreiten bes Uebels nicht hinbern, bas Abichwaren ber Bargen nicht verbuten, wenn bie Gaugenbe aus gartlicher Mutterliebe ben Muth bat, ungeachtet ber

unaussprechlichsten Qualen, das Stillen beharrlich sortzussehen. Seldst das Waschen der Warzen mit einer Misschung von Tincturae Arnicae montanae concentr. gtt.jj. und Spiritus Vini rectificatissimi. Drachm.j., obgleich die Arnica hier homdopathisch angezeigt ist, kann in den höhes ren Graden des Uebels keine Husse wehr bringen; allein antipsorische Medikamente können es, — ein Beweis, aus welcher Quelle die Wundheit der Brustwarzen in der Regel entspringt. Spiritus Vini sulphuratus %x heilt den höchssten Grad des Uebels, und vielleicht schon dinnen 8 Tagen, und kann er die Heilung in dieser Frist und später nicht ganz vollenden, so thut es gewiß Calcaria %x. Ein Gleiches ist vom Graphites, Lycopodium clavatum und Succus Sepiae %x mit allem Rechte zu erwarten.

Ein anberes Leiben, welches bas Stillen oft erschwert. besteht in rosenabnlichen Entzundungen und Unfcmelllungen ber Brufte. Bisweilen giebt ein Schreck bazu Beranlaffung, und, einmal ba gewesen, pflegt bas Uebel leicht wiederzukehren; bisweilen entsteht es ohne bes kannte Ursache, weit ofter aber wird es schon in ben erften Tagen bes Wochenbettes burch bas zu spate Unlegen bes Sauglings, ober auch nachber begründet, wenn biefer wegen Krankheit ober aus andern Ursachen bie Bruft nicht nimmt und die Milch nun in berfelben anfangt zu ftoden. Gie ftrogt bann von Nahrungsfaft, wird roth, hart und ents gundet; an einigen Stellen entsteht Eiterung, in beren Folge sie bie und ba aufgeht, während an anderen Punkten noch bedeutenbe Barte und Entzundung bleibt, bie nun ebenfalls allmählig in Eiterung übergeht, ober endlich harte Anoten zurudläßt. Auf folche Beise zieht fich bas Uebel unter

abmechselnder Siterung und neuer Entrundung, bei vielen Leiben, oft Monate lang, bin und läßt am Ende die Bruft burch mehrere hafliche Narben entstellt, theilweise auch noch verbartet jurud, nicht felten fur immer jum Gaugen untauglich. Auch bier find arge Quadfalbereien, von binkelvollen Hebammen veranstaltet, nur zu gewöhnlich und bereiten ber Leibenden viele Schmerzen, ohne ihr im Dins beften helfen zu konnen; aber auch Merzte und Wundarate. wenn fie bie Beilgesete ber alten mediginischen Schule bier . in Anwendung bringen, pflegen mit biefen Ruren wenig Ehre einzulegen und ben übeln Ausgang, ben ich eben angegeben babe, mit allen ihren Bemuhungen nicht verhaten zu können. Nur ber neuern, im eigentlichen Berftanbe ras tionellen Seilkunst gelingt es, so kranke Brufte leicht und schnell vollkommen berzustellen. Es mag ber Mittel, welche fich hier heilfam erweisen, mehrere geben, boch begnüge ich mich bamit, biejenigen namhaft zu machen, welche bisber noch immer allen meinen Burschen entsprachen. Kanat eine Bruft - etwa nach einer langeren Pause im Stillen - an, bart und ftrogend ju werben, und flodt bann in ihr bie Milch unter beginnenber Rothe ihrer Sautbebedung. fo wird Bryonia alba %x, beffer aber noch Belladonna %x bie Milch in Kurgem wieder jum Aliegen bringen und alle Sarte und Rothe verschwinden machen. Ift indesten eine bedeutende Entzündung wirklich schon eingetreten, so eignet fich ein aufgelegtes Pflafter von Fliebermus dazu, die Krankheitserscheinungen bald aufzuheben. noch schlimmeren Källen rosenartiger Anschwellung und Ents gundung mit bevorftebenber ober fcon begonnener Giters bilbung, thut Solutio Phosphori %x alles, was man nur

verlangen kann. Wurde bagegen bas Uebel schon langere Beit ganz vernachlässiget, ober, was meist noch schlimmer ist, auf die gewöhnliche Weise mit allerhand Salbereien und Umschlägen behandelt, so daß zum Theil Siterung, zum Theil Harte und Entzündung obwaltet, vielleicht auch sissules und ein dunnes, bisweilen übelriechendes und weißfarbiges Wasser (ausgeartetes Serum) ausleerende Gänge bemerkbar werden, dann bringt nur Silicia %x eine so entstellte, gemishandelte Brust in zwei dis drei Wochen zur Genesung und giebt ihr die vorige Rundung und Fülle wieder. Etwas Aehnliches muß, dunkt mich, Carbo anlmalis %x bewirken können.

Bie oft bie Bochnerin ihren Saugling ans legen burfe, bas bangt - infofern biefelbe volltom= men gefund ift - nur von bem Beburfnig bes letteren ab-und auch fur die Folge, fo lange bas Saugen übers haupt dauert, bleibt dies hier der natürliche Kingerzeig. Doch giebt es freilich heut zu Tage, bei ber zunehmenben Berweichlichung, nur zu viele Mutter, benen bie Zartheit und Schwächlichkeit ihres Korpers verbietet, jener lauten Stimme ber Natur immer Folge zu leiften. Sie find nicht eigentlich frant, tonnen bemnach von ber mutterlichen Dbliegenheit bes Selbstfillens nicht füglich entbunden werben, find aber fo reigbar und nervenschwach, bag es ihnen Gefahr bringen wurde, wenn fie ben Mahnungen ihres Sauglings ftets Gebor geben wollten. Daber ift es nothig und nothwendig für folche Individuen, daß fie ihr Rind täglich nur ein paar Mal, bes Nachts aber anfänglich bloß ein Mal, spater gar nicht an die Bruft nehmen und ihm dies felbe, jemehr feine Bedürfniffe junehmen, allmählig mehr

und mehr entziehen. So erhalt ber Saugling wenigstens einen Theil von der für ihn angemessensten Rahrung, die durch keine andere erset werden kann und allein sein wahs res Gedeihen sordert, ohne darum seiner Nahrerin verderds lich zu werden; was ihm aber an der Muttermilch abgeht, das muß ihm in andern Nahrungsstoffen zusließen, von denen weiter unten die Rede sein wird.

Soll aber die Muttermilch bas Gebeihen bes Sauge lings mahrhaft beforbern, fo muß bie Saugenbe fich auch naturgemäßen biatetifchen Berhaltens ganz vorzüglich befleißigen. Bollte fie alfo auch nicht ihrer Gefundheit wegen alle arzneilichen Genuffe, Die wir ichon früher verwerflich fanben, gang aus ihrer Diat entfernen, fo wird fie wenigstens aus gartlicher Muterliebe in biefer Binficht moglichft ftreng gegen fich fein muffen. Denn alle Birtung arzneitraftiger Genuffe geht burch bie Dilch auf ihr Kind über und ber nachtheil, welcher vielleicht unbes merkt an ihr vorüberging, haftet gewiß besto sicherer im zarten Organismus bes Säuglings. Besonders aber hat fie in gemuthlicher Rudficht über sich zu wachen und fich in einer, wo moglich, immer gleichmäßigen Stimmung ju Denn die Milch einer von Schred erschutterten ober in zorniger Aufwallung begriffenen Mutter ift ihrem Rinde ein tobtliches Gift, wie taufend Erfahrungen bewie-Lagt fich aber bie Saugenbe bennoch vom fen baben. Born bemeiftern, ober warb ihr Gemuth burch Schred, Furcht ober Aerger beunruhiget, fo lege fie wenigstens nicht fogleich ben Saugling an bie Bruft, fonbern giebe guvor eine Quantitat Milch ab und beginne bas Stillen erft wieber, nachbem ihr Gemuth volltommen beruhiget ift.

Sut wird es sein, wenn in solchen Fallen zugleich medizinische Hulfsmittel mit angewendet werden können; so pflegt die Folgen des Schrecks Opium %x, die Nachtheile von Schreck in Berbindung mit Aerger, Aconitum Napellus %x, die von Furcht, Pulsatilla %x, auch wohl Belladonna %x, die von nagendem Gram Ignatia amara %x, die von einer stakken Aergerniß Chamomilla %v, die von schrecken Bornauswallung Nux vomica %x, die von Aerger, zu welchem eine gegründete Ursache vorhanden war, Staphisagria %x schnell zu beseitigen.

Die Periode des Saugens kann nach den Gesfetzen der Natur nicht über 40 Wochen hinaus dauern. Längeres Stillen wird immer für Mutter und Kind nachstheilig werden, kurzeres gebieten aber nicht selten bringende Umstände. Zu diesen rechne ich eine neue Empfängniß\*) (wiewohl eine solche, wenn die Saugende jederzeit den Gesehen der Natur Folge leistet, gar nicht vorkommen kann), große Zartheit der Konstitution und zufällig oder in Folge des Stillens eintretende Krankheit.

Die Beenbigung bes Stillens aber laffe man, wofern bies nicht burch bie eben genannten Umftanbe gesboten wird, nicht ploglich, fonbern nur allmählig eintreten — zum Rugen für Mutter und Kind. Wie jeber schnelle Uebergang von einem Extreme zum anbern bas

<sup>\*)</sup> Selbst ber Wiebereintritt bes monatlichen Blutflusses sollte, streng genommen, bas Weiterstillen verbieten; wenigstens ift es rathfam, ben Saugling wahrend bes Monatssusses nicht anzulegen, weil er immer in bieser Zeit trantelt, und lieber bie Mildssetretion burch steifiges Ansegen von Pumpen ober Zugglasern im Gange zu erhalten.

organische Leben verlett, so kann er auch hier nur Rachtheil bringen, und selbst wenn dieser wirklich unerheblich sein sollte, so macht doch schon die Anhänfung der Milch in den Brüsten jeder Frau beim plöglichen Entwöhnen einige leidenvolle Tage, oder bringt gar die früher erwähnten Entzindungen und Verhärtungen hervor, zu deren Beseitigung endlich noch die Kunst einschreiten muß. Die Natur giebt hier, wie überall, die beste Richtschnur; wir dursen ihr nachahmungswerthes Wirken nur im Benehmen der Säugesthiere anschauen. Die Mutter gebe ihrem Kinder die Milch immer seltener und seltener, so verliert sich allmählig der nährende Strom und der Säugling, unterdessen an andere und ihm jest angemessenere Nahrung gewöhnt, vergist am Ende die Quelle seiner bisherigen Freuden.

Rachfrantheiten bes Bochenbettes barf es eigents lich, wenn biefes regelinagig verlaufen ift, nicht geben; bennoch werben biefelben in nicht geringer Bahl beobachtet, und tonnen nach ben vielfachen Diggriffen, bie in Behandlung ber Bochnerinnen vortommen, febr verschieben fein. Diefe aufzugablen, ift hier nicht ber Ort; boch fei es mir erlaubt, ein Paar Bufalle mit anzustühren, die auch bem regelmäßig verlaufenen Wochenbette folgen konnen. ift es ber bide, bobe Leib, mitunter ein mabrer Sangebauch, ber fast in ber Regel nach Entbindungen gu= rudbleibt. Das oftere Bafchen einer vom Professor Jorg empfohlenen Difchung gleicher Theile Rum und Beineffig, verbunden mit bem Tragen einer zwedmäßigen Leibbinde, thut allerdings etwas gegen bieses Uebels; mehr jedoch scheint Succus Sepine 9/x gegen biefe bebeutende Erschlafs fung ber Bauchbededungen ju versprechen. - Ein anderer

Bufall, bem Frauen nach ben Bochen und besonbers, wenn fie felbst stillen, unterworfen find, besteht in bem gewaltis gen Ausfallen ber haupthaare, wodurch manche ihrer schönften Bierbe beraubt wird. Dagegen beweisen sich nach meinen Erfahrungen Spiritus Vini sulphuratus, Natrum muriaticum, Lycopodium (und wenn bie Bochnerin einen recht reichlichen Wochenfluß hatte, auch) Calcaria 0000/x und einige andere Mittel heilsam und hulfreich. Endlich will ich auch nocheines theilweisen, ober vollkommenen Borfals les ber Mutterscheibe ober auch bes Fruchthals ter's gebenken, ber bisweilen bem Wochenbette folgt, wie= wohl er eigentlich nicht biefem, sondern vielmehr einem vorzeitigen Berarbeiten ber Weben bei ber Entbindung qu= auschreiben ift, und beshalb auch am haufigsten auf bem Lande vorkommt, wo es noch an approbirten Hebammen Ich tenne gange Dorfer, wo ein Muttervorfall beinabe jaur Regel gebort, und fast jebe Chefrau einen solchen aus bem ersten Wochenbette für ihre Lebenszeit bebalten bat. Bird biefes Uebel bei Beiten erkannt, fo lagt es sich burch geeignete Mittel wieder heben, und mir ift eine folde Kur mehrmals burch Nux vomics 1/x gelungen.

#### Dritter Abschnitt.

Das Berhalten bes neugeborenen Rinbes.

So wie das Kind ben Schooß der Mutter verlassen hat, fühlt es sich von den gewöhnlichen Einstüssen der Außenwelt und zuerst von der atmosphärischen Luft un= sanft berührt, und sein erstes Lebenszeichen ist daher der

Ausbruck bes Schmerzes — ein klägliches Schreien. Bie kann es auch anbers fein? Alle Sinne, weil ihnen ber eigenthumliche Reiz fehlt, schlummern ihm noch, so lange es im bunklen Mutterschoofe rubt, ben einzigen Sinn bes Gefühles ausgenommen, ber aber burch bas. umgebende, animalisch warme Wasser, nur angenehme Einbrucke empfängt. Jest mit einem Male tritt es aus biefem bes baglichen Aufenthalte binaus in die atmosphärische Luft und fühlt von ihrem flechenben Sauche bie garte Sammets baut, vom Lichte das Auge, von vielfachem Geräusche bas Dbr. von tausend Dunften bie Geruchenerven verlett. -Darum ift es nothig, biefen grellen Kontraft moglichst zu maßigen, und jedes Gerausch, jedes grelle Licht, so wie allerlei ftarte Riechftoffe von bem garten Geschöpfe. entfernt zu halten, bie Saut aber vor ber Berührung ber atmospharischen guft zu bewahren. Es ift bentbar. baß ein gellender Ton ben jedes Tones noch ungewohnten Gehörnerven bes Reugebornen für immer lahmen tonne, und daß selbst gewöhnliches Tageslicht fein Auge sogleich entzunbet, muffen wir nur zu oft bemerten, und nicht felten ift vollige Blindheit bie traurige Folge bavon. Beis tige Unwendung von Aconitum Napellus 9/x beseitiget bies fes eigenthumliche Augenleiben noch leicht im Entstehen, bat et aber bereits bebenkliche Fortschritte gemacht, so find Spiritus Vini sulphuratus ober Calcaria 9/x, ober auch beibe nach einander gur Beilung erforberlich. Dem Sauts organe bes eben gebornen Rinbes tann nichts wohlthatiger fein, als ein milchlaues Bab von fimplem Bafe fer, weil beffen Temperatur berjenigen am ahnlichsten ift, welche es fo eben verlaffen hat, und es ift bemnach febt

au empfehlen, bag man baffelbe fogleich nach ber Geburt in ein solches Bab lege, das auch zur Reinigung der Haut von dem anklebenden biden Slcheime nothwendig ift. Ueberhaupt muß jeber Saugling langere Beit hindurch taglich gebabet werben, wenn er recht gebeiben foll. bei ihm überhaupt alle Kunktionen schneller und lebhafter vor fich geben; fo bunftet auch feine Saut ftarter aus, als bie bes Erwachsenen, und wurde sonach leicht auf vielfache Beise erkranken, wenn man nicht fur bie'fleißige Reinis gung berfelben forgen wollte. Die fei aber bas Bab gu beiß, nur milchlau, eber noch etwas ju fuhl, nie bauere es über 10 Minuten , bamit es nicht burch Erschlaffung ber haut nachtheilig werbe. Aus bem Babe lege man ben Saugling gleich in warme Leinentucher, um ihn fchnell abautrocknen, und kleibe ihn bann reinlich an. Täglich gebe . man ibm frifche Bafche und mable feine Rleibung immer so, bag fie ben Rorper geborig bebeden, ohne seine Gliebmagen im Minbesten einzuengen und ihren freien Ges brauch zu bintern.

Raum hat sich das Kind bem mutterlichen Schoose entwunden, so giebt es auch schon das Bedürfniß, Rahrung zu sich zu nehmen, durch Saugen an den Fingern zu erkennen. Darum lege es die Mutter, sobald sie sich von den Anstrengungen der Entbindung etwas erholt hat, unvorzüglich an die Brust und lasse ihm die Nahrung zussließen, die ihm unter allen die angemessenste ist. Die erste Milch wird zugleich den Abgang des Kindpeches bestördern, und somit alle Laxirsaften entbehrlich machen, welche Unwissenheit und Vorurtheil dem Neugebornen nur zu häusig noch zu diesem Behuse einnothiget. Wer die posse

positiven Birtungen ber Rhabarberwurgel, melde man gewöhnlich hierzu migbraucht, geborig kennt, ber muß fich vom' tiefften Mitleiben gegen bas gemarterte. garte Befen, aber auch vom bochften Abscheu gegen bies jenigen, welche ihm folche Leiben bereiten, burchbrungen fühlen. Und bann wundert man sich wohl gar noch über bas klagliche Gewimmer und bie Schmerz verkundigenben Rrummungen beffelben, will nicht begreifen, wo mit einem Male bie vollige Gelbsucht herkommt, und lagt am Ende ben Rhabarberfaft noch fleißiger nehmen, um die gals ligen Unreinigkeiten ja recht vollkommen abzutreiben. Ueber= haupt versundiget man fich nur zu fehr und vielfach an ben Sauglingen, und verfummert ihnen, taum geboren. bas ebeifte Gut - bie Gefundheit. Da giebt man ihnen Chamillenaufguffe ju trinten und im Rlyftiere, Fenchelthee, Kaffee und andere arzneiliche Dinge, ohne ju bebenten, ober auch nur zu ahnen, bag man fie bamit allemal frank macht. Wir haben gesehen, welche Dach= theile biefe Argneifubstangen ber Mutter brachten; man fann fich alfo leicht benten, um wie viel schablicher fie noch bem garten Organismus ihres Kindes werben muffen. Bom Raffee namentlich hat man angemerkt, bag er bem Gaug. linge zu frühzeitige und, wenn auch meist erfolglose, boch eben barum für ihn nur verberbliche Bahnbewegungen erregt. Das Bahnen geht bann ftete unter mehr ober mes niger bebenklichen Rrantheitverscheinungen vor fich, und bie gleichsam fruhreifen ober vielmehr unreifen Bahne werben balb farios und machen vor ber Beit ben zweiten Plat. bie bann nicht beffer find, als die erften. Much bie Chamille bat auf bas Bahngeschaft einen fehr verberblichen Gin-Archiv X. Bd. II. Pft. 5

fluß, macht es oft bochft schwierig und giebt ihm gefährs liche Krampfe zur Begleitung, beren Opfer nicht wenige Kinder werden.

Berbietet eine zu garte, schwächliche Ronftitution ber Mutter, ihr Rind fb oft an bie Bruft ju legen, als es Nahrung braucht, fo muß man naturlich etwas an bie Stelle ber Muttermilch feten, bas berfelben ber Quantitat nach möglichst abnlich ift. Das tann aber wieber nur Mild fein, am begten Ruhmild. Doch mable man, mo moglich, eine frischmeltenbe Ruff, bie immer eine und ebendieselbe Rahrung (nur nicht Branntweintrant) erhalt, und nehme nie von einer anderen Ruh die Milch , fonbern bleibe bei ber einmal gemählten. Diefe Milch aber verfete man nie mit Baffer, noch weniger mit Fenchelthee, fonbern verfüße fie nur mit Buder, um fie ber Muttermilch noch ahnlicher ju machen. Es ift Borurtheil, wenn man glaubt, daß bie reine Ruhmilch zu schwer und fettig fur ben Saugling fei; man hat im Ernfte bavon nichts au fürchten, wenn man nur bie frifch gemoltene Dilch Togleich abkochen laft. Der Saugling gewöhnt fich febr balb baran und verträgt fie volltommen, lernt auch fcon in ben erften Sagen nach feiner Geburt aus ber Saffe trinten, und bas ift weit fchicklicher, als bas Trintenlaffen aus Saugglasern, mit beren Gebrauche ftets mehr ober weniger Unreinlichkeit verbunden ift. Reben ber Ruhmilch kann man bem Rinbe auch guten 3wiebad, erft nur mit Baffer, in ben fpatern Monaten aber ebenfalls mit Rub: milch aufgebruht und mit Buder verfüßt, gur Rahrung geben, bie es ichon im garteften Alter recht gut verbaut. Spater vertauscht man bann ben 3wiebad gegen Semmel. Andere Nahrungsmittel, befonders aus ungegohrenem Mehl (Meblmus) find verwerflich und gang schadlich. Auf folde Beife wird bas Kind vollfommen genahrt, ohne besbalb bie mutterliche Bruft ju entbehren, und gebeiht herrlich. Es gang ohne Mutterbruft aufgugieben, ift auf teine Beife anzurathen; benn wiewohl die Ruhmilch allein zu feiner Mahrung vollig hinreichend ware, fo ift es boch bei meis tem nicht bloß ber bem Mutterbufen entftromenbe Rabrungestoff, welcher bas Stillen fo bochft munichenswerth für ben Saugling macht, fonbern auch und gang vorzuge lich. Die mit ber Muttermilch augleich ausstromende Leben Be Eraft. Diese ift es, welche ben Saugling recht eigentlich gebeiben macht, ihn am liebsten am Mutterbufen ruben und ben erfehnten Schlummer finden läßt. Nichts in ber Belt tann fie erfeten, und vielfache Erfahrungen beweisen es, daß ohne Mutterbruft aufgezogene Kinder weit leichter ben gewöhnlichen Rinberfrantheiten, besonders bem Schare lachfieber, unterliegen, als bie burch mutterliche Lebens: Fraft erstarften. Kann alfo eine Mutter, vermöge ihrer Ronftitution, nicht felbst saugen, so muß burchaus eine Umme ihre Stelle erfegen; nur febe man fich ja vor, baf man eine, etwa um biefelbe Beit, als bie Mutter, welche ihr ben Saugling anvertrauen will, entbundene, im Uebris gen aber forperlich, geiftig und gemuthlich volltommen ge funde und fittlich gute Person bazu mable. Denn mit bet Mild pflanzt fich nicht bloß bie physische Kraft, sondern auch bie gemuthliche und geistige Richtung auf ben Gaugling über.

Roch fei es mir erlaubt, einiger Rrantheitsgusftanbe bier zu gebenten, von benen ber Saugling in ben

ersten Tagen seines Lebens nicht selten befallen wird. So unbedeutend sie auch in der Mehrzahl sind, so machen sie doch angstlichen Teltern oft manche Sorge, und darum wird diesen eine Auskunft, wie sie sich dabei zu verhalten haben, willkommen sein.

Es ift naturlich, daß bem neugebornen Kinde bie atmospharische Luft felbst im erwarmten Bimmer febr auffallend und wibrig auf ihn einwirken muffe. Daber bekommt er in ber erften Zeit nach jeber fleinen Entblogung fogleich Dieser Zufall hat eigentlich gar nichts zu bedeuten und medizinische Sulfe bagegen in Unspruch nehmen zu wollen, ware fast lächerlich. Gleichwohl angstiget es manche besorgte Aeltern, besonders bei ihrem ersten Rinbe, wenn baffelbe von wieberholtem und langer anbaltenbem Schlucksen abgemattet wirb. Darum biene ibnen gur Belehrung, bag Ermarmen bes Cauglings im Bette, oder noch beffer an ber Mutterbruft, vorzüglich aber Trinten an berfelben, diefes Uebel alsbald befeitiget, welches, wenn ber Kleine allmählig mehr erftarkt und sich an die außere Luft gewöhnt, nicht mehr wiederzukehren pflegt. Much bas Gingeben von einer Defferspige voll pulverisirten Bucker leiftet bier gute Dienste. Aus abnlicher Urfache, wie ber Schluden, entfteht bei neugebornen Rindern auch ber Schnupfen, wiewohl berfelbe vielleicht haufiger noch burch Ansteckung (beim Ruffen) erzeugt wirb. Much er ift an sich wohl zu übersehen, boch erschwert er, menn es Stodfdnupfen ift, bas Stillen ungemein. Denn fo oft ber Saugling trinfen will, fehlt ihm burch bie vers ftopfte Nase ber Athem, welchen er nur burch den Mund schopfen kann. Er läßt also bie Btuft unter ungebulbigem

Geschrei immer wieder los, und bas oftere Nehmen und Loslassen berfelben macht auch nicht felten obenein bie Barge wund, wodurch bie Mutter auf doppelte Beife belaffiget wird. Denn bie oft ziemlich lange Dauer bes Uebels, bas nicht leicht zu beseitigen und gewöhnlich in ber Bettwarme am argsten ift, macht ber Saugenben viele schlaflofe Rachte, und bas Rind kommt in feinem gebeibli= den Bachsthume gurud, wenn es nicht ofter, als bisher, mehr fefte Nahrung (wie 3wiebad) erhalt. In folchem Falle ift bann auch ein bloges Palliativmittel ichon viel werth, bas wir im Provencerol befigen. Es fehlt namlich ber bie Nafengange auskleibenben Saut an ber naturlichen Schleim= absonderung, und die bavon bedingte Trodenheit hindert bas freie Athmen burch bie Rafe. Erfett man nun ben fehlenben naturlichen Nafenschleim burch eine abnliche funft= liche Feuchtigkeit, wie etwa Provencerol, womit man bie Rafengange mittelft einer Taubenfeber auspinseit, fo fann bas Rind menigftens, eine Beit lang frei Athem holen und ungehindert an der Bruft trinken. Vielleicht thut man auch noch beffer, ftatt bes Deles, fettige Milch zu nehmen. Rann man freilich burch ein spezifisches Beilmittel ben Schnupfen gang und bauerhaft beseitigen, fo ift Mutter und Rind am begten berathen, nur ift er zu verschieben geartet, und von zu wenigen Rebenerscheinungen begleitet, als bag es leicht fein follte, immer ein heilfames Mittel bagegen zu wählen. Um öftersten ist es mir burch Nux vomica gelungen, wobon ich entweder ber Mutter %x zum Einnehmen, ober bem Kinde %x jum Riechen gab. Ueber= haupt läßt fich bas Lettere leichter veranstalten, als es auf ben erften Unblick scheinen follte; benn man barf bie Deffnung bes kleinen Arzneiglases bem Rinbe nur bicht an einen Nafengang halten und ben Mund 2-3 Sekunden lang verschließen, fo erreicht man feinen 3wed vollkommen. Sonft ift es, besonders wenn bas Rind sein Uebel erft von ber Mutter burch bie Milch übertragen bekommen bat, rathlicher, blog biefer bie nothige Arznei zu geben. -Berschieden geartete Stuhlausleerungen find beim Saugling oft etwas Gewöhnliches und man hat felten nothig, gegen bie mehr burchfallartigen medizinisch einzuschreiten; aber Stuhlverftopfung bleibt immer ein Bufall, ber besondere Aufmerksamkeit verbient. Da ift es bann, wenn bie übrige Gesundheit noch nicht merklich leibet, hinreichend, mitunter ein Kluffier von lauer Milch, auch wohl mit eis nem Studchen Buder verfett, ober auch wohl von Safergrutsichleim mit etwas Leindl fegen gu laffen, unb, kommt bie Berftopfung ofter wieber, so nehme man gum Rluftiere blog verfclagenes (alfo mehr fuhles, als laues) Baffer, welches auf bie Tragbeit bes Darmfanales fpezififch beilfam einwirkt. In wichtigeren gallen, wo auch andere Krankheitserscheinungen noch bamit verbunden find, ober bas Nebel von ber Mutter herrührt, muffen Nux vomica, Opium, Bryonia alba o'x, ober bei großerer Sarts nadigfeit Spiritus Vini sulphuratus und Lycopodium clavatum %x angewendet werben. - Das Schreien neugeborner Kinder ift ein Bufall, ber ben Argt oft febr in Berlegenheit fest, wenn er bagegen um Bulfe angesproden wirb. Denn bie Ursache bes Schreiens ift baufig gar nicht zu ermitteln, oft von ber Art, bag feine Argnei fie zu heben vermag, 3. B. eine schlecht gestedte Rabel, bie bem Kinbe Schmerz verursacht. Sind fonft feine Krant-

beitszeichen auszumitteln, fo führt oft bas Riechenlaffen an Belludonna %x fchnell jum 3mede. Ift ber Saugling aber burch bie Schulb ber Barterin aus ber Rube getom= men - alfo überreigt - will fchlafen und tann nur nicht, so verrichtet Coffes cruds 9/x gute Dienste. Auch burften bet Schreien mit unruhigen Wenbungen bes Rorpers fleine Gaben von Jalappa, Senna und Chamomilla hulfreich merben. - Gine Folge biefes Uebels ift nicht felten Beraustreten bes Nabels, wogegen eine gute Nabelbinde anfanglich noch bienlich ift, ober ein Leiftenbruch, welchen ju befeitigen mir oftere burch bie Unwendung von Nux vom. und Veratrum album '/x gelungen ift. - Laftiger, ale alle bisber genannten Bufalle, ift oft bas Bundwerben ber Rinder. Bleibt es in maßigen Schranten, fo ift bas Ginftreuen von feinem Burmmehle, (befonders aus Birs' tenholz) vollig ausreichend. Bisweilen aber zeigt es fich als wirkliche Sautkrankheit in einem außerorbentlich hoben Grade, und wird bann von allem Ginftreuen nur noch schlimmer. Bleiertraft, Bleiweiß= ober Bintfalbe bagegen anzuwenden, bleibt immer ein unüberlegtes, bas Leben bes Rindes gefährbendes Unternehmen, und jebe Mutter laffe fich bavor warnen, und berufe fich nicht auf andere ans geblich gludlich abgelaufene Ruren ber Art; benn fie kann Die oft erft fpat eintretenden bofen Folgen nicht beurtheis Ien, die taum jemals ausbleiben werben. Blog fleißiges Reinigen und Baben bes Kinbes lasse sie fich angelegen fein, im Uebrigen aber ben Arat bas Rothige besorgen. Innerlich Chamomilla Vrv und auch wohl außerlich einen schwachen Chamillenaufguß zum Baschen anzuwenden, wird bann rathfam fein, wenn nicht bas gange Uebel erft vom

Migbrauche bieses Arzneistoffes bei Mutter ober Kind ents ftanden ift. In biefem letteren Kalle burfte Ignatia und Pulsatilla %x angezeigt fein. Bei befonders großer Sart= nadigkeit bes Uebels mochte ich rathen, ber Mutter Spiritus Vini sulphuratus (wofern fie nicht icon fruber Schwe fel bekam) ober Graphites %x einzugeben. - Gegen bie sogenannten Wochenpoden und ein gutartiges Friefel, burfte — wenn man nicht etwa burch Aconitum %x der Natur in etwas zu Sulfe kommen will — kaum etwas zu thun fein: nur fleißiges Reinigen und felbst tagliches Bas ben bes Kindes verfaume man nicht. — Endlich muß ich auch noch ber Schwammchen ermahnen, von benen fo viele Rinber befallen werben, bag manche Meltern glauben, jebes Rind muffe biefelben bekommen, wie fruber bie Blattern. Aber fast immer ift Unreinlichkeit bei ber Ernabrung bes Rinbes bie einzige Urfache bavon. Schon bie Saugalafer, an beren Deffnung bie Milch etwas fauer wird, haufig bazu Verantassung geben, baufiger und gemisser jeboch bie abscheulichen Bulpe, beren Gebrauch fich feine Mutter erlauben follte. Go laftig bas Uebel auch für ben Saugling ift, fo wirb es fur bie Mutter boch baburch noch weit beschwerlicher, bag ihre Bruftwarzen nun von ben Schwammchen angestedt und bann wund werben. Man hat also keine Beit zu verlieren, um durch ein geeignetes Mittel bie Beilung zu bewirken. Acidum sulphuricum %x entspricht bier unseren Bunschen, in manchen Fällen vielleicht auch Mercurius vivus %x.

Obige Abhandlung ift auch besonders abgebruckt und in ber Berlagshandlung des Archive zu erhalten. Der herausg.

Auszug eines Schreibens bes Herrn Hofrath Sam. Hahnemann in Köthen vom 14. März, an den Herausgeber, betreffend Mittheilungen über die im Jahre 1828 von Dr. Marenzeller zu Wien angestellten homdopathischen Heilversuche.

—— "Ungeachtet ich keinen Auftrag bazu habe, kann ich boch, ber Wichtigkeit ber guten Sache wegen, nicht umbin, folgenden, mir vertraulich mitgetheilten Auffat bes herrn Dr. J. Schmit in Wien Ihnen zur Einrückung in Ihr Archiv zu empfehlen. Dabei ist zu bemerken, daß herr Dr. Schmit ein Muster strenger Wahrhaftigkeit ist, und bekanntlich bei jeder Visite der ganzen Versuchszeit vom Ansange bis zu Ende zugegen war." u. s. w.

Se. Majestat ber Kaiser beauftragten ben f. f. Obersfen Felbarzt, herrn hofrath Dr. v. Isforbink, in bem hauptgarnisons. Spitale zu Wien homdopathische Versuche

anstellen zu laffen, um zu erfahren, ob bie Somoopathie etwas leifte ober nicht.

Der k. k. Stabsarzt, Dr. Marenzeller, wurde von Prag nach Wien berufen, um als homdopathisch ordinirens ber Arzt die Bersuche im Beisein einer Kommission, welche aus den Herren Professoren der Josephs Akademie und dem dirigirenden Herrn Stabsarzte gebildet wurde, zu machen.

Es wurde im Hauptgarnisons-Spitale ein geräumiges Zimmer mit 12 Krankenbetten und allem Nothigen eingerrichtet. Nebst der homdopathischen Apotheke, wurde auch die homdopathische Bibliothek herbeigeschafft, damit der homdopathisch ordinirende Arzt, im Falle einer Ungewissheit in der Wahl des passendsten Mittels, selbe zum Nachschlasgen bei der Hand habe.

Für die Genauigkeit der Beobachtung der Vorschriften bes homdopathischen Arztes wurde aufs Beste gesorgt. Es wurden dazu 2 Regiments =, 2 Ober = und 2 Unter= arzte kommandirt, die so, wie die Krankenwarter, keinen andern Dienst hatten, als bei dieser Versuchsanstalt. Es wurde eine eigene Küche eingerichtet, wo nur für die Kranken dieser Versuchsanstalt gekocht wurde. Der Koch, nachdem er genau von der Art homdopathisch zu kochen unterrichtet war, wurde unter besondere arztliche Ausssschlicht gestellt.

Tag und Nacht wurde arztliche Bache gehalten, theils um zu verhuten, daß den Kranken weder Nahrung noch Arzneien, noch sonst etwas zukomme, was nicht von dem homdopathischen Arzte vorgeschrieben worben war, theils um alles aufzuzeichnen, was bei ben Kranken vorging.

Die Kranken wurden kleinsten Theils aus dem Kranzkenstande des Spitals ausgewählt, größtentheils aber aus
dem täglichen neuen Zuwachs genommen, und zwar lettez
res darum, damit mehr solche Kranke zu den Bersuchen'
kommen, welche noch wenig oder gar keine alldopathischen
Arzneien genommen hatten.

Der homdopathisch ordinirende Arzt besuchte früh und Abends, zu bestimmter Stunde die Kranken, immer in Gegenwart zweier Kommissions Mitglieder. Meistenstheils war auch der oberste Feldarzt, der dirigirende Stabssarzt und einige von den Prosessoren der Akademie bei diessem Krankenbesuche zugegen.

Bei diesen Besuchen wurden die Kranken eraminirt, und das Eramen Wort für Wort in ein für jeden Kransken besonders geführtes Protokoll gleich am Krankenbette eingetragen; dann wurde von der Kommission und dem homdopathischen Arzte die Diagnose und Prognose gemacht, von letzterem das anzuwendende Mittel, dessen Dosis und die für diesen Tag den Kranken zu verabsolgende Diat desstimmt, und wieder alles ins Protokoll eingetragen; endlich dasselbe von dem homdopathischen Arzte und von den Komzmissions Siedern untersertigt.

Dies geschah bei jedem Kranken und bei jeder Bisite.

Die angeordnete Arznei wurde ben Kranken jedes Mal in Gegenwart der Kommission ober wenigstens Eines Kommissions = Mitgliedes gereicht. Der hombopathische Arzt und jebes Kommissions Mitsglied durfte besondere, auf den Kranken und dessen Leiden Bezug habende Bemerkungen für sich in das Protokoll eintragen lassen.

Der homdopathische Arzt hatte bei biesen Versuchen volle Freiheit zu ordiniren, was er für die Kranken als nothig erachtete, und überhaupt war von der oberstifelbarztslichen Direktion die beste Fürsorge getroffen, daß bessen homdopathischem Handeln und dem möglichen Gelingen besselben kein hinderniß in den Wege trete, um durch diese Versuche Wahrheit zu ersahren.

Der homdopathisch ordinirende Arzt war verpslichtet, daß er, wenn er bei einem Kranken an der Wirksamkeit seines Heilversahrens zweiste, oder wohl gar um eines Kranken Leben besorgt ware, dasselbe der Kommission anzuzeigen; diese war ihrer Seits wieder verpslichtet, wenn sie einen Kranken gesährlich fande, dasselbe dem homdopathischen Arzte anzudeuten, und wenn er den Kranken ebenzfalls so gesährlich sände, und mit seiner Heilart das Leben des Kranken nicht zu retten glaube; so soll der Kranke in dem einen und dem andern Falle sogleich von der homdopathischen Klinik auf eine andere Klinik unter alldopathische Behandlung gebracht werden.

Diese Anordnung warb getroffen, um keines Kranken Leben aufs Spiel zu setzen durch Bersuche, die nur gemacht werden sollten, um zu sehen, ob die Homdopathie überhaupt etwas leiste oder nicht, und ob die kleinen Arzeneigaben, so wie sie in der homdopathischen Materia me-

dien vorgeschrieben sind, wirklich heilkräftig wirken, keines= wegs aber um zu sehen, was sie in lebensgesährlichen Zusständen zu leisten im Stande sei. Man wollte zuerst wissen, ob die Homdopathie überhaupt etwas werth sei, und nachdem es sich gezeigt haben wurde, daß sie etwas werth sei, sollten erst fernere Versuche gemacht werden, die über die Größe ihres Werthes Licht gaben. Zu diesen zweisten Versuchen kam es aber nicht. Im Gegenstheil, die ansänglich auf 60 Tage angetragene Versuchszeit wurde um 20 Tage verkürzt, indem in der sechsten Woche auf höheren Besehl die Fortsehung dieser Versuche verboten wurde.

Nachdem die Versuche, die 40 Tage gedauert hatten, und während welcher Zeit 42 Kranke hehandelt wurden, (ein Kranker wurde wohl aufgenommen, aber nicht behans delt, wie im Berzeichniß zu sehen ist), beendet waren, wurden die Resultate, sammt dem Urtheile, welches die Kommissions-Mitglieder darüber gefällt hatten, der Resgierung eingeschickt.

Das Urtheil ber Kommission ist nun dahin ausgefallen, baß biese Versuche überhaupt so viel gezeigt haben, daß sie nicht gegen die Homdopathie, aber bei ber kurzen Dauer ber Versuchszeit und ber geringen Bahl ber Verzsuche, auch nicht genug, daß sie für dieselbe stimmen können. Von den acht Prosessoren der Josephsakabemie, welche die Kommission gebildet hatten, waren alle hierzüber einverstanden, mit Ausnahme des Herrn Prosessor Bang, der ein separates Urtheil abgab, in welchem er sich unbedingt gegen die Homdopathie erklärte.

Die ersten Tage dieser 40tägigen Bersuchszeit war es auch andern, nicht dienstlich dazu gehörenden Aerzten gesstattet, diese Bersuchsanstalt zu besuchen, und auch bei der Frühs und Abendvisite gegenwärtig zu sein. Es fanden sich auch wirklich einige Militair und viele junge Civilaärzte dabei ein. Da man aber bemerkte, daß diese Herren die Kranken durch häusiges Eraminiren qualten, dieses bei den Brusttranken und überhaupt bei den schwer Kranken nachtheilig war, und daß einige von den jungen Civilarzten es sich sogar angelegen sein ließen, den Kranken Mißtrauen und Furcht vor dieser Behandlungsweise einzustößen; so wurde von der oberseldärztlichen Direktion dann allen Fremden der Eintritt verboten, die nicht von der genannten Direktion oder von dem homdopathischen Arzte besondere Erlaubniß dazu erhalten hatten.

Hier folgt nun das Berzeichnis ber 48 zu diesen Berfuchen aufgenommenen Kranken, mit ihrem Status mordi,
ber Angabe der Zeit, wie lange jeder Kranke auf der hos
moopathischen Klinik war, der Art ihres Abganges und
einigen Bemerkungen, alles so wie es von der Kommission
ins Protokoll eingetragen worden war. Bei den meisten
Kranken sind die angewandten Arzneimittel angesetzt, bei
einigen nur die Hauptmittel, und bei wenigen sehlen sie
ganz, da ich sie mit Gewisseit nicht angeben konnte, weil
ich sie mir aufzuzeichnen vergessen hatte.

Ich war bei jeder Biste in dieser 40tägigen Berssuchszeit gegenwärtig, und Sie können daher das, was ich Ihnen hier mittheile, für Wahrheit nehmen, indem ich es nicht von Hörensagen habe. Bielleicht werden die Res

fultate biefer Bersuche offentlich bekannt gemacht, was fehr du wünschen ware, und bann werden Sie meine Mittheis lung als wahr erprobt finden.

#### Verzeichniß

ber mahrend ber 40 Tage, vom 2. April bis 12. Mai 1828 auf ber homdopathischen Klinik aufgenommenen Kranken.

In Allem wurden 43 Kranke aufgenommen, und zwar: 4 von dem homdopathisch ordinirenden Arzte — 9 von der Kommission — 29 wurden von dem täglichen neuen Zuswachse im Spitale ausgewählt und auf die homdopathische Klinik geschickt — und Einer kam nach einigen Tagen als Recidiver wieder zurück.

Bon diesen 48 aufgenommenen Kranken wurden gescheilt 32 (wenn man den recidiv gewordenen abrechnen will, nur 31). — Gestorben ist Einer. — Uebergeben auf die medizinische Klinik und andere Spitalsabtheilungen wurden 5. — Bei der Aushebung der Bersuche waren noch 5 Ungeheilte, aber im Zustande der Besserung da, die, Einer ausgenommen, sicher auch in Baldem geheilt worsden waren.

Folgende find bie auf die medizinische Klinik ober ander'e Spitalsabtheilungen übergebenen 5 Kranken.

|    | Status morbi, wie er<br>von ber Kommission<br>ins Protofoll einge-<br>tragen worben war. | lange jeber<br>auf ber hom. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Phthysis trachealis.                                                                     | 10 Aage.                    | Diefer Aranke wurde sowohl von dem hom. Arzt als von der Rommission für unheildar erstärt. Er war auch schon vor der Aufnahme auf die hom. Klisnik als Realinvalid anerkannt.                                                                                                                                                                  |
| 2. | Haemoptoe.                                                                               | 13 Tage.                    | Das Bluthusten segte mabrend biefer Zeit einige Mal aus und tam wieber. Am 13ten Tage erstlatte ber hom. Arzt, baß ber Krante nicht nur unheilbar, sons bern sogar böchst gefährlich sei, worauf berselbe sogleich auf die medizin. Klinit übergeben wurbe, wo er nach mehrern Tagen starb.                                                    |
| 3, | Pleuroperipneumo-<br>nia nota cum<br>gastrica.                                           | 1 Xag.                      | Diefer Kranke, ein Wallach, konnte auf ber Klinik mit Riesmanden sprechen, und bat baber flehentlich, daß man ihn auf jene Abtheilung des Spitals überfezzen möchte, wo seine Kameraden und kandsleute liegen, und sein Wunsch wurde sogleich erfüllt; so wie überhaupt kein Kranker genothigt wurde, sich homdopasthisch webandeln zu lassen. |
| 4. | Febris catarrhalis<br>cum affectione chro-<br>nica pectoris.                             | 3 Zage.                     | Diefer Kranke wurde auf Ber-<br>langen des hom. Arztes auf eine<br>andere Spitalsabtheilung über-<br>fest, da bei wahrscheinlich vor-<br>handenen organischen Fehlern des<br>Derzens und der großen Gefäße,<br>auch von der hom. Behandlung<br>nichts zu erwarten sei.                                                                         |

Status

| _  | Status morbi, wie er<br>von ber Kommission<br>ins Protofoll einge-<br>tragen worben war. | lange jeber<br>auf ber hom. | wemerrungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Pleuroperipneumo-<br>nia majoris gradus.                                                 | . •                         | Dieser Kranke wurde sogleich<br>von der hom. Klinik wieder weg-<br>geschickt, da er über sein Leiden<br>sich gar nicht verständlich machen<br>konnte, und beswegen für diesen<br>zweck ungeeignet war. Dies ist<br>ber oben bemerkte, wohl aufge-<br>nommene, aber nicht behandelte<br>Kranke. |

Von diesen 5 Kranken ist Nr. 1. von dem homdopasthischen Arzte, — Nr. 2. und 4. von der Kommission aufgenommen worden. Nr. 3. und 5. sind aus dem tagslichen Zuwachs ausgewählt und auf die Klinik geschickt worden.

## Geftorben ift folgenber.

| 1. Febris catarrhalis in-<br>flammatoria cum<br>affectione hepatis. | lesichnanhan Baman Glass L |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|

# Folgenbe find bie 32 Rranten, welche geheilt wurben.

|    |                                                                                          |                             | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Status morbi, wie er<br>von ber Kommission<br>ins Protofoll einges<br>tragen worben war. | lange jeber<br>auf ber hom. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. | Pleuritis, postea<br>febris nervosa.                                                     | 10 Tage.                    | Rachdem bie Pleuritis (in 2<br>Tagen) geheilt war, entstand<br>in Folge einer Erkaltung ein<br>Nervensieber. Beibe Krankheis<br>ten waren in 10 Tagen geheilt.<br>Aconit. und Rhus waren bie<br>Houptmittel.                                                                                                                                                                                                       |
| 2. | Oedema pedum cum<br>oppressione pectoris.                                                | 14 Xage.                    | Bei diesem Kranken war der ganze Leib, das Gesicht und die Giedmaßen oedematös angeschwollen, und überigens auch gricheinungen wie bei einer ansfangenden Brustwasserjucht zugegen. Der hom. Arzt hielt die Oppressio pectoris für Oedema pulmonum. Diese Krankeit ist auf eine Brustentzünsdung, welche mit Aberlässen, anstiphl. Earanzen und Besikatorien behandelt worden, gefolgt. China war das hauptmittel. |
| 3. | Icterus (psoricus).                                                                      | 20 Tage.                    | Diefer Icterus war mit Krage<br>und harnruhr komplizirt. Car-<br>bo veget. war das hauptmittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. | Erysipelas faciei.                                                                       | 11 Tage.                    | Diefer Rothlauf war ein mit Entzündung der hirnhäute ver-<br>bundener, über den ganzen Kopf,<br>verbreiteter Blasenrothlauf in<br>so hohem Grade, daß alle an<br>des Kranken Auskommen zwei-<br>felten. Die Mittel: Bell., Ahus.                                                                                                                                                                                   |
| 5. | Angina inflammator                                                                       | 4 Tage.                     | Belladonna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. | Febrís tertiana.                                                                         | 6 Tage.                     | Pulsatilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. | Febris tertiana.                                                                         | 4 Tage.                     | Pulsatilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. | Hepatitis.                                                                               | 7 Tage.                     | China.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9. | Pneumonia.                                                                               | 7 Tage.                     | War schon am Sten Tage geheilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| •   | Status morbi, wie er                                           | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | von der Kommiffion                                             |                  | Bemertungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | ins Prototoll einge-                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | tragen worben war.                                             | Klinik war.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. | , Pneumonia notha<br>Sydenhami.                                | 10 Tage.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11. | Pneumonia.                                                     | 13 <b>L</b> age. | Rebst der Pneumonie war bei biesem Kranken auch noch ein sehr unangenehmer Gemuthögustand zu behandeln, da er damit unging, sich zu erstechen. Die Mittel waren: Aconit., Bryon. und Aurum. Dieser Gemuthögustand ist durch böswillige Einslüsterungen gegen das hombopathische Deilversvorgerufen worden, und dies war eine Mitursache, warum ben fremsben Aerzten der Jutritt verboten wurde. |
| 12. | Inflammatio tonsillar.                                         | 3 Tage.          | Belladonna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13. | Parotitis.                                                     | 4 Tage.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14. | Febris quotidiana.                                             | 5 Tage.          | Pulsatilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15. | Febris quartana.                                               | 8 Tage.          | Pulsatilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16. | Angina inflammator.                                            | 3 Tage.          | Belladonna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17. | Diarrhoea sanguinea.                                           | 3 Tagę.          | Mercur. niger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18. | Diarrhoea catarrha-<br>lis, postea bronchitis<br>blenorrhoica. | 14 Tage.         | Chamom., Arnic., Arsenic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19. | Febris tertiana, po-<br>stea Diarrhoea<br>aquosa.              | 13 Tage.         | Pulsat. gegen bas Fieber, und<br>Chamom. gegen bie Diarrhoe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20. | Angina catarrhalis.                                            | 4 Tage.          | Bellad., Mercur. niger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21. | Pleuritis spuria cum<br>nota gastrica.                         | 3 Tage.          | Hyoscyamus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22. | Febris tertiana.                                               | 4 Tage.          | Pulsatilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23. | Pleuritis spuria.                                              | 7 Tage.          | Aconit., Bryonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                          |                             | ,                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Status morbi, wie er<br>von ber Kommission<br>ins Protokoll einge-<br>tragen worben war. | lange jeber<br>auf ber hom. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                      |
| 24. | Febris tertiana cum<br>affect. hepatis.                                                  | 4 Tage.                     | Nux vomica.                                                                                                                                                                                                       |
| 25. | Pleuritis.                                                                               | 8 Tage.                     | Aconit., Bryon., China.                                                                                                                                                                                           |
| 26. | Catarrhus bronch.<br>gradus majoris.                                                     | 7 Tage.                     | Hyosciam., Cannabis, Contum.                                                                                                                                                                                      |
| 27. | Rheumatismus chro-<br>nicus.                                                             | 8 Tage.                     | Carbo veget., Merc.<br>Bulegt wurde mit ber Digitalis<br>gegen feinen fehr langfamen Puls<br>mit gutem Erfolg experimentirt.                                                                                      |
| 28. | Diarrhoea aquosa.                                                                        | 14 Tage.                    | Die Diarrhoe hatte vor ber<br>hom. Behanblung schon 4 230-<br>chen gebauert.                                                                                                                                      |
| 29. | Catarrhus cum dis-<br>positione phthisica.                                               | 14 Tage.                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 30. | Febris quotidiana.                                                                       | 8 Zage.                     | Pulsatilla nigr. Ift ber einzige Recibive, ber 13 Tage, nachbem er bas Erftemal Pulsat. genommen hatte, und nachbem er 10 Tage ohne Kieber gewefen, wieber trankgeworben ift. Alle übrigen sind gesund geblieben. |
| 31. | Febris tertiana.                                                                         | 8 Tage.                     | Ipecacuanha.                                                                                                                                                                                                      |
| 32. | Febris tertiana.                                                                         | 8 Tage.                     | Nux vomica.                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                                                          |                             | الاستعماد والمساود                                                                                                                                                                                                |

Folgende 5 Krante find am Schluffe ber Berguche als ungeheilt, aber im Buftande ber Befferung, auf andere Spitalsabtheilungen gebracht worben.

| Dieser Kranke war außer bem sphilit. Geschwure auch noch and penis.  4 Bochen. penis.  4 Bochen. lich war dies ber Grund des langsamen Ganges ber Deilung. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    | Status morbi, wie gr<br>von ber Rommission<br>ins Prototoll einge-<br>tragen worben war. | lange jeber<br>auf ber hom. | I STEMETINGS                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Febris tertiana.                                                                         | 23 Tage.                    | Die Anfälle tommen regelmå:<br>fig, boch immer schwächer.                                                        |
| 3. | Hepatitis.                                                                               | 21 <u>Xage</u> .            | Diefer Krante hatte auch ein<br>dronisches Leiben ber Lunge,<br>welches zulest Gegenstanb ber<br>Behanblung war. |
| 4. | Febris quotidiana<br>cum infarctu lienis.                                                | 15 Tage.                    | Die Anfälle tehrten, aber im:<br>mer fcwächer, gurud.                                                            |
| 5. | Ulcus syphiliticum<br>cum bubone.                                                        | 5 Tage.                     | Schon auf bem Wege ber Bef-<br>ferung.                                                                           |

Bon ben Geheilten finb:

- Dr. 2., 3. und 6. von bem homdopathischen Arzt gewählt worben.
- Mr. 1., 9., 25., 26., 27., 31. und 32. von ber Kommifsion gewählt worben.
- Die übrigen sind alle aus dem täglichen neuen Zuwachs ins Spital genommen worden, eben so der Gestorbene, und die beim Schlusse der Versuche Gebliebenen waren alle aus dem zufälligen Zuwachs, das ist, sie sind weder von dem homdopathischen Arzte, noch von der Komisssion gewählt worden, sondern, gleich beim Eintritt ins Spital, von der ärztlichen Inspektion, welche die Kranken aufnimmt und in die verschiebenen Spitalsabtheilungen vertheilt, auf die homdopathische Klinik geschickt worden. Es waren also doch immer zum Theil ausgessuchte Kranke.

Wien, ben 7. Marg 1831.

## Homdopathische Beilungen.

Mitgetheilt

mod

herrn Regierungerath Dr. Freiherrn v. B...

ĭ

Braulein A. v. D...., einige 30 Jahr alt, Blondine, von sehr lebhaftem Geiste und ausgezeichneten Anlagen, besonders für Musik und Dichtkunst, litt seit langerer Zeit an weiblichen Beschwerden, wozu sich seit mehreren Monaten Brustübel und Engbrüstigkeit gesellt hatten, welche sich wahrend der allsopathischen Behandlung eines geschickten Arztes eher verschlimmerten als besserten. Im Frühjahre 1829 war der jüngste ihrer beiden Brüder an Schwindsucht gestors den; und weil sie in den letzten Wochen seines Ledens ihn beständig gepstegt hatte, war es nunmehro dei ihr zur siren Idee geworden, daß auch sie von dieser Krankheit angesteckt, und durch den Umstand rettungslos verloren sei. In dieser Meinung wurde sie immer mehr bestärkt, daß alle bisher gereichten Arzneien, statt Besserung zu bringen,

ihre Beschwerben erhöhet hatten, und baß ihre Krafte von Bag zu Bag mehr hinschwanden.

In ben ersten Tagen bes Monats August 1829 traf ich eines Abends zufällig mit ihrem Argte bei ihr zusammen. 3d hatte bis zu biesem Augenblide bie Wohlthat ber bomoopathischen Beilmethode' bloß an mir erprobt befunden, an Anderen aber noch teine Bersuche gemacht. Dies veranlagte Jenen, ber überbem mein Freund mar, ber Patientin, wie im Scherg, ju fagen, fie folle einmal bei ber Somdopathie Bulfe fuchen, und fich beshalb an mich wenben, weil ich so großen Werth auf biese Beilmethobe lege. Die Krante, burch Bermanbtschafts = und Freundschaftsver= baltniffe mit mir verbunden, ergriff biefe Ibee mit gewohnter heftigkeit, und bat mich in allem Ernfte, bie Rur zu übernehmen, ohne meine anfanglichen ausweichenden Ginreden, die ich wegen ber anscheinend bedeutenden Befahrlichkeit biefes chronischen Uebels mich zu machen gebrungen fühlte, gelten zu laffen. Endlich, nachdem ber Sausarat feine Einwilligung nun auch im Ernfte ertheilt, und Die Berficherung gegeben hatte, daß eine Unterbrechung ber bisberigen (alldopathischen) Behandlung um fo weniger Rachtheil bringen konne, als Patientin bie bisherigen Urgneien nicht mehr glaube vertragen zu konnen, fo willigte ich endlich ein, und begann bamit, alle Arzneigemische forte juschaffen, und bie Diat ju ordnen, um nach Berlauf einis ger Tage ein sicheres Rrankheitsbilb aufnehmen zu konnen.

Dieses erfte, sehr umftanblich entworfene Krantheitsbild ift leiber verloren gegangen, und nur aus dem Gedachtnisse, verbunden mit einer noch vorräthigen Rote, kann ich ansuhren, daß die hervorragenosten Symptome bestanden in allgemeiner, sehr bebeutender Abmagerung, gros Ber Rraftlofigkeit, begrangter Rothe auf beiben, febr einges fallenen Bangen, beständigen Stichen in ber linten Seite mit Bruftbeklemmung, wie von Busammenfchnurung bes Bruftfaftens, hartem, zogernbem Stuhl, Appetitlofigfeit, großer Neigung gam Liegen, Riebergeschlagenheit und Soffnungslofigkeit an ber Genesung, weil sie glaubte, von ihrem Bruder mit ber Schwindsucht angestedt zu fein. Gleichzeitig erfuhr ich, bag bie Patientin in ihrer Jugend bie Rrate gehabt batte, welche, wie gewöhnlich, meiftens burch außere Mittel vertrieben, und wobei besonders ber Schwe= fel in fogenannten rationellen \*) Saben gemigbraucht mar. Much hatte fie vor einigen Jahren eine ungemeine Reigung zu Ralk gehabt, ben fie taglich in ansehnlichen Mengen genoffen, und wovon fie fich nur mit großer Dube und Entfagung habe entwohnen konnen, inbem man ihr fatt besselben bie fur unschablich gehaltene Magnesia zu verspeis fen gab.

Offenbar konnte, wenn hier überhaupt noch Rettung möglich war, nur von antipsorischen Heilmitteln bauernde Hulfe erwartet werden. Indessen war es wünschenswerth, möglichst schnelle Linderung zu verschaffen, und dadurch die gesunkene Hoffnung der Leidenden wieder aufzurichten. Außerdem war bei der großen Angegriffenheit dieser ohnedem leicht erregbaren Dame mit großer Vorsicht und mit sehr verkleinerten Gaben zu versahren, um nicht durch neu ers

<sup>4)</sup> Ueber 100 Jahre wird man wahrscheinlich bas Wort rationell, wie es jest von ben Albopathen gebraucht nirb, von Rationen (3. B. leichte ober schwere Pferbe, Rationen) ableiten.

regte Beschwerben in ber Erstwirkung ber Heilmittel bie Leiben berfelben zu erhöhen.

Nachbem dies alles erwogen war, ließ ich die Kranke am 3. September Abends an Nux vomica  $^{\infty}/x$ , als das zunächst anzuwendende Mittel, riechen, und war selbst eben so erstaunt, als die Kranke, daß schon nach Verlauk einer halben Stunde die Engbrüstigkeit sich sehr bedeutend vermindert und die Seitenstiche ganzlich verloren hatten. Die solgenden Tage nahm ihr besseres Besinden so sehr zu, daß sie am 8. d. M. bei einer Freundin zu Mittag speizsen konnte, hier aber Gewürztes genoß, wonach am namzlichen Nachmittage die Seitenstiche sich wieder einstellten, aber auf nochmaliges Riechen auf Nux in gleicher Potenzierung sast augenblicklich wieder verschwanden.

Der hochst überraschende Erfolg dieser ersten Gabe, deren Wohlthatigkeit sich in den folgenden Tagen durch größere heiterkeit des Gemuths und erneuerte hoffnung noch mehr bewährte, machte die Kranke willig, sich ganzelich den Borschriften der homdopathie gemäß zu halten, so daß ich es nun wagen durfte, ihr ein Antipsorikum zu reichen. Dies geschah am 14. September, wo ich ihr Lycopod. Ood/viii gab, weil ich fürchtete, daß Calcarea, welches besser zu passen schien, aber früher gemisbraucht war, nachtheilig wirken mußte.

Am 6ten Tage nach dem Einnehmen, trat eine sehr bestige homdopathische Berschlimmerung ein, zum Beweise, daß die Gabe zu stark war, und dauerte dis gegen Abend des 8ten Tages, wo die Besserung ansing sichtbar zu werden, und nun unaushhrlich so im Fortschreiten blieb, daß Patientin gegen Ende der britten Woche Nachmittags ohne Beschwerben einen Spaziergang zu Fuße nach einem eine Biertel Meile entlegenen Gute machen tonnte. Sie bezah sich einige Tage barauf auf ein Landgut, um sich besto besser vor Störungen huten zu können, wo die Besserung bis zum 6ten November sortwährend zunahm, nun aber einen deutlichen Stillstand machte.

Ihr Krantheitsbild gestaltete fich nun folgenbermaßen: Buweilen Stiche im Ropfe. - Deftere Sige und Rothe einer Bange, gewöhnlich ber rechten. - Schielen. -Anaden ber Kinnlaben beim Effen. - Empfinblichkeit ber Bahne gegen Barme. - Bunbheit bes Gaumens. - Buweilen Gefühl von Rigel in ber Rehle, wobei fich bie Be-Hemmung und ber haufige Reig jum Aufftogen vermindert. Ein unaufhörlicher Drang jum Aufftogen, welches aber, wenn bemfelben nachgegeben wirb, bas Uebel verschlimmert, so baß es unaufhörlich vor bem halfe liegt und ben Athem benimmt. - Buweilen Aufschwulken ber genoffenen Speis fen, bald fauer, bald fußlich, bald geschmacklos. — Druck auf ber Herzgrube und überall bas unangenehme, überlabene Gefühl von verborbenem Magen. — Juden auf ber Berggrube. - Buweilen noch einzelne Seitenfliche, aber bann heftiger als fonft; zuweilen ein bumpfer Druck in ber Seite. - Reigung zu Durchfall. - Abgang kleiner Mabenwurmer. - Gefühl von betlemmenbem Bufipen in ber Bruft. - Beim Liegen auf bem Ruden, brudenbes Gefüht, wie von einem schweren Gewichte auf ber Bruft, welches ben Athem fo erschwert, bag fie nur gang leise und wenig athmen kann. — Große Reigung jum Dehnen und Streden, wonach die Beklemmungen ftete schlimmer werben. - Ein innerliches Bittern, wie wenn alle Ginges

weide und auch Stwas in der Brust beständig gerüttelt wurden, mit gewaltigem Froste verbunden. — Immerwährend die Beangstigung in der Brust. — Große Schwermuth, mit Furcht vor einer Gemuthekrankheit, Todesgedanken, Furchtnicht zu genesen und den Kopf voll Scenen von Todten und Sargen u. s. w.

Wenn man hierbei erwägt, daß die Kranke schon gebessert war und sichtlich an Fleisch und Kräften zugenommen hatte, so läßt sich ermessen, wie tief die Psora eingewurzelt, und wie sehr lebensgefährlich ihre Krankheit war, die mit solschen brohenden Symptomen auftrat.

Nach genauer Vergleichung biefes Krankheitsbilbes mit ben Symptomen ber antipsorischen Beilmittel, entsprach teins bem gangen Romplere beffer, als Calcarea. Indeffen mar, wegen des oben schon ermahnten Digbrauches, ben die Patientin mit Ralf getrieben, zu befürchten, daß er entweber gar feine ober gar uble Birfung hervorbringen werbe. 3ch fendete ihr baber am 8. November Calo. ooo vui, und jus gleich ein Glaschen mit Ramphergeift, um fofort die Birkung aufzuheben, wenn es fich zeigen follte, bag bas Mittel uns richtig gewählt fei. Diese lettere Bebenklichkeit mar inbeffen überflussig; benn schon einige Tage nach bem Einnehmen bie= ser Gabe war eine geringe homdopathische Berschlimmerung eingetreten, worauf eine von Tag zu Tage fortschreitenbe Merkwurdig mar mir babei befonbers, Befferung folgte. was ich spater oft zu beobachten Gelegenheit batte, baß fich nach und nach allerlei Beschwerben, woran Patientin in frubern Sahren gelitten, bie aber seitbem nicht wie er erschienen waren, auf furze Beit und in geringerem Mage wieder einftellten, gleichsam um nun fur immer Abschied zu nehmen.

Am 18. Dezember besuchte ich die Kranke auf ihrem Landssie, und freute mich sehr, ihre Besserung so sehr augenfällig fortgeschritten zu finden, obwohl sie selbst bemerkte, daß nach ihrer Meinung das letzte Mittel seit einigen Tagen aussgewirkt haben musse. Ich nahm daher ihren Besindenszusstand von Neuem auf, und fand nun folgende Krankheitssemptome:

Biebschmerz in ber Stirn, jebesmal mit Angegriffenbeit ber Lungen. — Schielen. — Doppelfeben. — Das Beife im Auge mit rothen Aeberchen burchzogen. - Fortwährenbe Empfindlichkeit ber Bahne gegen Barme. — Ploglich entftebenber, aber balb vorübergebenber bitterer Geschmad im Munbe. - Gefühl im Schlunde, als sei bas Zapfchen verlangert. -Leeres Aufftogen, mit stetem Drange bazu, welches ben Athem benimmt. - Rach Biehen in ben Suften und aufgeregter Stimmung, ein leifes Busammenschrecken burch ben ganzen Körper, anfangs nicht unangenehm, bann aber allmablig bis zur Schmerzhaftigkeit fich fleigernd; bie Tage barauf ein brennendes Gefühl im Schlunde und Gefühl von verborbenem Magen. — Schwarze Schweiflocher an Nase und Stirn. - Fetter, fcmieriger Schweiß. - Brenngefühl in ber Speiserohre, nach bem Effen gebeffert. — Spannenber Leibschmerz mit Rudenweb. — Rheumatischer Schmerz im Iinken Arme. — Buweilen kleine Ausschlagsbluthen auf ben Mangen. - Großer Appetit auf ungefochtes Dbft. - Bein erhohet bie Beschwerben. - Bitteriges Gefühl in ben Banben, sellen auch im linken Beine. — Brennen in ben Sandtellern. - Nach Aufgeregtfein, Rriebeln in ben Sanben und Kingern. — Gereigtheit bes Gemuthe.

Bon ben bisher ausgepruften antipforifchen Beilmitteln

schien mir Phosphor am meisten biesen Symptomen zu ents sprechen, und ich reichte baber am 20. Dezember Phosphor (x, welcher so wohlthatig wirkte, baß sie 14 Tage barauf, wo sie hier in M.... war, bas Erstaunen aller ihrer Bekannten erregte, welche sie in dem frühern beklagens werthen Zustande gesehen hatten.

Die am 20. Dezember gereichte Gabe Phosphor wirkte beilbringend bis gegen bie Mitte bes Monats Rebruar 1830. wo sich ber Gesundheitszustand so geandert hatte, daß alle gefährlich scheinenden Symptome verschwunden waren, und nun abermals Lycopodium paßte, welches ich am 15. biefes Monats in der kleinsten Gabe reichte. Auch bieses Mittel entsprach ben Erwartungen und brachte bie Kranke ihrer vols ligen herstellung immer naber, bis am 22. Marz auf bem Landhause, wo sie wohnte, ein Greigniß ftatt fand, welches sehr storend eingriff. Man hatte bort nämlich gegen Ratten und Maufe Gift gelegt (aller Bahrscheinlichkeit nach und ben erregten Symptomen gemäß: Nux vomica), — wovon etwas zwischen die Speisen gerathen sein mochte, so bag Alle im Saufe mehr ober weniger nach bem Effen Wirkung von Bergiftung frurten, welches übrigens gludlicher Beife feine traurigen Folgen verursachte. Zebenfalls war nun die Gate Lycopodium ausgehoben, und ich reichte jest Mur. magnesine of vi, welche ohne beschwerende Erstwirkung bis zu ben ersten Tagen bes Monats Dai heilbringenb zu wirken fort= fuhr. Am 8. Mai gab ich Bryonis 1/vin, und bemnachst am 24. Julius Silicea 9/x, nach beren verfloffenen Birtungsbauer sammtliche Symptome von Krankheit so verschwunden waren, daß ich sie als geheilt entlassen konnte. Anfangs September ift sie zum Besuch bei ihren Berwandten

in Bonn, wo sie bis jest burch kein weiteres Unwohlsein gestidt ift, und, überzeugt von ber Unheilbarkeit ihrer Krankscheit burch die Alldopathie, bei jeder Gelegenheit ber Homdopathie ihr gebuhrendes Recht wiederfahren läßt.

Wenn diese Heilungsgeschichte für den Homdopathen auch nichts Belehrendes enthält, so ist sie meinem Gedächte nisse doch stets werth und theuer durch die Rettung einer geschätzten Anverwandtin von ungewöhnlichen Talenten, welche ohnedem wohl sicher ihrem Bruder gefolgt wäre, und giebt den Beweis, daß es zur Ausübung dieser wohlthätigen Heilstunst vorzugsweise eines sorgfältigen Erwägens aller Kranktheitserscheinungen und einer treuen Besolgung der Lehren des großen Begründers dieser göttlichen Wissenschaft bedarf:

## II.

Frau R...., 27 Jahr alt, von zarter Konstitution und mildem, weinerlichem Gemuthe, litt an einer ganz eigenthumslichen Art von periodischen Krämpsen, welche sich bisher durch keinerlei Arznei weber verändern noch bessern ließen. Als sie am 4. Februar 1830 bei mir Husse suchte, beschrieb sie mir ihren Zustand solgendermaßen: Ohne gerade heftige Schmerzen zu leiden, habe sie fast beständig das Gesubl in den Gliedern, als ob etwas Lebendiges darin herumziehe. Alle 14 Tage aber stelle sich in Folge dessen ein Kramps in den Armen ein, wodurch die Oberarme und die im Elbogengeslenke steis angezogenen und dadurch ausgerichteten Unterarme sest gebogenen Daumens mit solcher Gewalt auf die Witte des hindersten Gliedes des Zeigesingers ausgebrückt werde, daß er

burch die Haut bis auf den Knochen durchdringe. Dieser Zustand dauere 3 Tage und 3 Nächte ununterbrochen sort, und erst am 4ten Tage begönnen die gespannten Muskeln allmählig nachzulassen, und nach und nach den freien Gebrauch der in der ersten Zeit jedoch sehr schmerzhaften Arme zu gestatten, dis nach Verlauf von jedesmal 14 Tagen dieser Zustand wieder einträte. In der Zwischenzeit seie ihr sonst roohl, nur leide sie zuweilen an Ausschlag.

In der Ueberzeugung, daß auch hier das Uebel der viels gestaltigen Psora angehöre, reichte ich ihr sogleich Spiritus Vini sulphuratus %/x, worauf sie einige Tage nachher einen, jedoch viel gelindern und nur wenige Stunden dauernden Unsfall bekam.

Ende dieses Monats hatte sie das Unglud, eines ihrer Kinder, ich weiß nicht an welcher Krankheit, zu verlieren, und ungeachtet der dadurch veranlaßten Gemuthserschütterung, erschien doch der Anfall nicht wieder, sondern sie fühlte nur am 4. Marz ein lahmiges Ziehen in den Obergliedern, am meisten in den Fingern, wovon sie mir am 4. dieses Monats sofort Nachricht gab.

Ich reichte barauf Calo. \(^{\infty}/x\), welche biese Beschwerben bald hob, ihr Gemuth sehr ausheiterte und auch ihrem etwas tranklich aussehenden Aeußern ein besseres Ansehen gab. Sesboch zeigte sich bis zum 10. April ein ziemlich heftiges Reißen im Rücken, besonders Nachts, welches durch Lycop. \(^{\infty}/viii) binnen wenigen Tagen getilgt wurde, so daß serner nichts Krankhastes mehr zu sinden war, und ich sie als geheilt entslassen konnte.

Den ganzen Sommer hindurch blieb fie nun frei von allen Befchwerben, bis fie am 17. Sept. wieder meine Bulfe

in Anspruch nahm, wegen schwerzhafter harnverhaltung, welche burch Conium oo'x schnell beseitigt murbe.

Ich glaube nun zwar nicht, daß durch die genannten vier Heilmittel die ganze Pfora in ihr ausgelöscht ift; aber es hat sich dis jeht noch nichts Krankhaftes wieder gezeigt, da sie mich seitdem mehrere Male mit ihrem Tochterchen besucht hat, welches ich vom Kopfgrind und scrossulösen Augenbeschwerden ebenfalls homdopathisch geheilt habe.

## III.

Die im Folgenden erzählte Besserung eines jungen Mannes, der indessen noch nicht völlig hergestellt ift, und auch wohl schwerlich jemals seine völlige Gesundheit wieder erlangen kann, hat in hiesiger Stadt so großes Aufsehen gemacht und mich selbst so sehr überrascht, daß ich mich gedrungen suhle, die Geschichte hier mitzutheilen.

I. R., bermalen ungefahr 28 Jahr alt, hatte in seiner Jugend die Kraze, welche nach der leider auch jett noch beliebten Methode weggeschmiert wurde. Bor 5—6 Jahren stellte sich Engbrüstigkeit, und vorzüglich ein Hussten ein, der bei einer zunehmenden Körperschwäche von Zeit zu Zeit heftiger wurde, endlich mit einem aashaft riechenden und schmedenden Auswurf verbunden, wogegen alldopathische Arzneien nichts vermochten. Bis zum 17. Januar 1880, wo er mit großer Mühe und Anstrengung sich dis zu meinem Hause schleppte, hatte das Uebel eine sürchterliche Höhe erreicht, und Jedermann, Aerzte sowohl als Laien, sahen fast klündlich der Auslösung des Kranken

entgegen. Ich selbst konnte keine Hoffnung haben, ihn zu retten; aber es war boch auch nicht möglich, bem Berzweis selnben nun auch noch die letzte Hoffnung zu rauben. Nachstem er sich eine geraume Zeit ausgeruhet, und wieder Athem gewonnen hatte, zu reden, ergab sich aus seiner Erzählung solgendes Krankheitsbild:

Blutdrang nach bem Kopfe mit großer Duseligkeit. — Buweilen einige Ausschlagsbluthen im Gefichte. — Juden an und in ben Augen, und beständig wie ein grauer Nebel vor benfelben. - Bischen in ben Ohren. - Beim Suften jedes mal fauliger Geruch in ber Nase, wie von verfaultem Aleis sche. - Im Munde, ebenfalls beim Suften, und schon vor bem Auswurfe, fauliger, aashafter Beichmad. Aufftoßen. — Saures Aufschwulken ber genoffenen Speis fen. — Beftanbiger Druck in ber Berggrube. — Baufiges und heftiges Niesen, ohne Schnupfen. — Husten bei jeder Bewegung, am ftartften beim Treppenfteigen und Buden. meiftens mit Schmerzen in ber rechten Bruftseite, als safe dort ein Geschwur. — Ungeheure Kurzathmigkeit bei jeder Bewegung. — Der huftenauswurf fehr fart und heftig aashaft riechenb, aus Eiter, Blut und knotigen Studen, wie verwesete Lunge, bestehend, welche lettere beim Berbruden . ben ftarkften Aasgestant an sich haben. Patient selbst wird bavon jedesmal bis jum Erbrechen übel, und ber unerträgliche Beftant, welcher bas gange Saus burchzieht, lagt fich nur schwer burch Luften und Rauchern vertreiben. — Wenn, wie es bem Patienten icheint, jebesmal bas Geschwur in ber rech. ten Bruft reif ift, lindert fich der Schmerz und ber Auswurf wird ftarter. - Die Spisen sammtlicher Kinger find febr bedeutend geschwollen und glanzend roth, mit fark gebogenen Archiv X. Bb. II. Hft.

Nageln. — Rach bem Effen und Abends zeitig schläfrig. — Gemuth hochst argerlich und verbrießlich.

Da er schon seit mehreren Tagen keine Arznei genommen hatte, so reichte ich ihm eine Gabe Spiritus Vini sulphuratus, um biese Morgen fruh zu nehmen, und gab ihm Anleitung hinsichtlich ber nothigen Diat.

Um 24. Januar war er wieber bei mir, und ergablte, baß er am ersten, noch mehr am zweiten Tage nach bem genom= menen Pulverchen eine gang ungemeine Schläfrigfeit verfpurt babe, eine Erscheinung, welche ich nach biefer Argnei febr baufig bemerkt habe, und fich sonst immer als ein gutes Bei= chen erwies. Der Auswurf war noch fehr flinkend und eber permehrt als verminbert. Much zeigte fich feit zwei Tagen Musschlag mit beftigem Juden, welcher ebenfalls eine Gutes verheißende Erscheinung ju fein pflegt. Inbessen murbe bis 30. Januar eine wohl zu fuhne hoffnung nicht erfüllt, sonbern bie Schmerzen in ber Bruft blieben eben fo heftig als vorher, ber Auswurf verlor weber an feiner Starte noch an feinem überaus stinkenden Geruche, der Ausschlag verschwand bald wieber, und bie Schwäche schien von Tag zu Tage zuzuneh= men. Ich fand mich baber genothigt', ein anderes Seilmittel gu mablen, und um ben brobenbften Spmptomen möglichst schnell zu begegnen, entschied ich mich für Stannum Nr. 4., wovon ich einen febr kleinen Theil eines Grans mit Mildzucker verabreichte.

Dieses Mittel entsprach in ber That meinen Erwartunsgen, und tilgte schon nach 24 Stunden mehrere Beschwerben, ohne auf den ekelhaften Auswurf Sinsluß zu außern. Doch schon am 6. Februar wurde es durch einen Didtsehler aufgeshoben, so daß am 7ten fast alle Beschwerden wieder vorhans

ven waren, und meine kaum entstandene Hoffnung, das Leben des Patienten zu fristen, — denn an eigentliche Heiz lung wagte ich nicht zu benken, — wieder sank.

Rach sorgfältiger Erwägung bes ganzen Krankheitsbils bes, welches im Besentlichen noch nicht geanbert war, reichte ich an dem letterwähnten Tage Silices %. Darauf erfolgte keine merkliche Berschlimmerung in der Erstwirkung, wohl aber nach Berlauf weniger Tage sehr ansehnliche Besserung, so daß saste alle Symptome sich verminderten, das Juden an den Augen aber, der Nebelstor vor denselben, das sauere Ausstoßen und Ausschwulken des Genossenen und die Schläfrigkeit sich ganzlich verloren. Nur der übelriechende, braune, mit Eiter gemischte Auswurf war dis zum 21. März, wo die übrige Besserung einen offenbaren Stillstand machte, nur etwas verzmindert, aber sonst ungeändert, und eben so war an den die geschwollenen und rothen Fingerspitzen keine Besserung bemerks dar. Die von dem Patienten selbst bemerkte Aergerlichkeit hatte ihn veranlaßt, an diesem Tage sich wieder zu melden.

Eine genaue Erwägung ber Symptome, die indessen von num an nicht mehr umständlich aufgeschrieben wurden, leitete die Wahl auf Calcarea, wovon ich die, wie der Erfolg zeigte, viel zu große Gabe von cocco/vi gab. Denn dis gez gen den 15. April war die Wirtung diesek träftigen Antipsozisums so heftig, daß der Patient, wie er mir später. selbst erzählte, mehrere Tage, während ich selbst verreiset war, ganz trostlos und verzweiselt gewesen sei. Insbesondere hatte sich während dieser Erstwirtung der Schmerz in der Brust, der widerliche, saulig zeiterige Auswurf und die Tagesschläsztigkeit bedeutend vermehrt. Nun aber begann eine täglich sortschreitende Besserung, wobei der Brustschmerz und der

Auswurf ganzlich verschwanden, die Fingerspitzen dunner und blasser wurden, und die Kräfte so zunahmen, daß er in der zweiten Hälfte des Monats Mai eines Tages ohne große Ansstrengung eine Fußreise von einigen Stunden Weges zuruckslegen konnte.

Um 25. Mai, wahrscheinlich boch auch wohl zum Theil in Folge ber ermahnten Fugreise, ober einer anbern Aufregung, schien bie Wirkung ber Calcarea beenbigt, bie fonft in ahnlichen Fallen und in geringeren Gaben oft= mals viel langer wirkt. Ich gab baber an biesem Tage Kali carb. 00/x in ber Absicht, etwa vorhandene Knoten in ben Lungen aufzulosen, ohne im Drange vielfältiger Geschäfte bie vorhandenen Symptome genau verglichen zu haben, bloß gestütt auf basjenige, mas Sofr. Sahnemann in ber Borrebe zu biefem Beilmittel (im vierten Banbe feines Werks über bie chronischen Krankheiten) gesagt hatte. Aber biefer, - ich gestebe es gern, - ftrafliche Leichtsinn entging feinem verbienten Lohne nicht, und als ich nach einer balb barauf angetretenen Dienstreise gegen Ende bes Monats Junius wieder qua rudkehrte, hatte ich boppelt Urfache, diefen Fehler zu bereuen, weil sich das Uebel wieder sehr verschlimmert hatte, und ber Unschulbige fur ben Schulbigen bugen mußte.

Ich suchte nun sosort mein Versehen wieder gut zu maschen, verglich sorgsältig die Symptome, und reichte am 30. Iunius, als das nunmehr sicher passendste Heilmittel, Cardo veg. %x, welche auch so wohlthätigen Einsluß hatte, daß der bisher bettlägerig gewordene Patient mir am 5ten dieses Monats schon persönlich über seine Besserung Nachricht geben konnte.

Bis aum 7. September blieb bie Befferung nach biefer Sabe Roble in beständigem Fortschreiten. Mun aber batte bas Mittel Alles geleiftet, wozu es überhaupt im Stanbe war, und ber Patient ein fo blubenbes Unseben gewonnen, bag Beber, ber ihn gekannt, barüber erstaunt war, und Einer ber hiefigen Aerzte großentheils burch biefen glanzenben Erfolg bewogen wurde, sich ebenfalls ber homboptabie augu= menben. An diesem Lage reichte ich nun Sepia %x. welches nach fehr mäßiger Erstwirkung bie Besserung fortsette, bis gegen Ende bieses Monats, vermutblich burch eine ftart: Erkaltung veranlaßt, ben Kranken ploglich ftarke Sei= tenstiche befielen und ihn abermals aufs Krankenbette warfen. Ich reichte fogleich Bryonia '/x ben Symptomen gemäß; aber ungeachtet bes fur ben gegenwartigen Fall paffenbften Beil= mittels, und ber kleinen Gabe, mar boch bas Uebel, mahr; scheinlich wegen ber Komplikation mit ber Psora, so hartnäckig, ' baß es nicht sobald weichen wollte, als es gewöhnlich bei biefer kräftigen Arznei in akuten Fallen zu geschehen pflegt, und ber Kranke glaubte, bag es nun mit ihm zu Ende gehe. In biefer hoffnungelofen Lage gab er einen Beweis von Dankbarfeit gegen meine bisberigen Bemuhungen, welcher mich innig gerührt hat, und ben ich nicht verschweigen barf. fühle seiner berannahenden Auslösung nämlich war er darauf. bebacht, zu verhindern, daß sein unvermeiblich scheinender Tob ein nachtheiliges Licht auf mich und meine Behandlung werfen mochte, und ließ ben oben erwähnten, ebenfalls ber Homdopathie geneigten Arzt zu fich bitten, welcher vernunftig genug mar, bloß ein reines Milchzuder : Pulverchen au reichen, und warme Tucher auf die leidende Seite au legen, ohne bie von mir gereichte Arznei zu ftoren. Es zeigte fich auch

balb nachher burch Berschwindung der drohenden Symptome, baß so und nicht anders versahren werden mußte, und eine von mir am 18. Oktober gereichte Gabe Nux vom. %x brachte den Kranken in wenigen Tagen wieder auf den Punkt, wo er vor diesem Zwischenübel gestanden hatte.

Dieses lettere Mittel schien überhaupt sehr gut zu wirken, weshalb ich bis zum 80. Oktober anstand, ihm bas nun völlig angemessene Kali carb. %x zu reichen, welsches jest auch, nachbem es passend gewählt war, meinen Erwartungen entsprach, und sich so wohlthätig zeigte, daß erst am 7. Januar 1831, wegen leise sich anmelbenden Stichen in der rechten Bruftseite, Natr. mur. %x, ebenfalls jest mit dem glucklichsten Ersolge, gegeben werden mußte.

Obschon ber Kranke noch nicht als ganz geheilt entlassen ift, so ist bereits langst alle Gefahr für sein Leben versschwunden, und die vollige Genesung scheint sehr nahe.

## IV.

Frau Gastwirthin A..., hier in M...., ungefahr 80 Jahr alt, übrigens trästiger, aber etwas pslegmatischer Ronstitution, litt seit mehr als einem Jahre an einem täglich, gewöhnlich mehrmals wiederkehrenden Schluchzen ganz eigenthumlicher und entsetzenber Art, wogegen sie bereits bei mehrern allsopathischen Aerzten, aber vergeblich; hulse gesucht hatte.

Im Februar 1830 tam fie in Begleitung ihres Basters zu mir, klagte ihre Leiden und bat mich bringend um Sulfe, weil fie fich jest in gesegneten Umftanden befande,

und ihr Leiben baburch in mehrfacher Beziehung gefährlicher und beschwerlicher geworben fei. Mus ber Beschreibung, welche bie Leibende von biesen Anfallen machte, ging bervor, daß es tein gewöhnliches Schluchzen sei, mas noch mehr bestätigt wurde burch die Erzählung, daß sie einmal bei dem Regimentsarzt Dr. 28... einen folden, Anfall von Schluchzen bekommen, und biefer voll Berlegenheit in ber Stube umbergebend gerufen babe; "Dein Gott! mas ift bas? - was ift bas? - bie Frau ftirbt!" - u.'bgl. Aber von besondern Erscheinungen babei, Die gur Babl bes paffenbsten Beilmittels führen konnten, mar nichts aufaufinden, und ich erfuhr nur, baß ftete in Abfagen wieberholte Erstickungsanfalle wegen Rrampf im Salfe bamit verbunden feien, und bag jebe Gemuthebemegung, besonders Schred, augenblidlich biefen Unfall hervorrufe, ber bann in der Regel etwa eine Biertel Stunde anhalte. Um hier mit einiger Sicherheit wahlen zu tonnen, ba mehrere Urgneien etwas Aehnliches in ihren Symptomen enthielten, that ich mehrere allgemeine Fragen über bie Individualität ber Patientin, wonach bas milbe, nachgiebige Gemuth, bie Durftlofigkeit, bie Neigung zu burchfälligem Stuble, und bas haufigere Erscheinen ber Anfalle bes Abends ober Rachts, und zwar in ber warmen Stube, mich zur Babl ber Pulsatilla bestimmten. Schon batte ich mich zu meis mem Argneischranke begeben, bas Beilmittel zu holen, als plotlich ber Anfall erschien, ber wirklich alles übertraf, was ich jemals Aurchterliches von Schluchzen gebort hatte, und mich bald einsehen ließ, wie unheimlich es einem Arzte fein muffe, mit einer folchen Kranten allein zu fein, bie nach 15-20 lauten, entfetlichen Stoffen jedesmal ben

beftigsten Krampf in Hals und Brust bekam, und plosisch erstickt zu werden schien, wo dann, wenn die im Gesichte gräßlich ausgedrückte Angst den hochsten Grad erreicht hatte, wie mit gewaltsamer Anstrengung das erschütternde Schluchzen mit ungeschwächter Heftigkeit wieder begann, dis nach Berlauf von einer starken Biertel-Stunde, der Ansall von selbst allmählig aushörte, und die Kranke nun ganz erschöpft da lag.

Inzwischen war während bieser Zeit nichts vorgekommen, was einem andern Heilmittel den Borzug hatte geben konnen, und ich reichte daher beim Beggehen Pulsatilla v 1 Tropfen, imm, unter Beobachtung der nothigen Didt, diese Sabe am folgenden Morgen zu nehmen. Der Erfolg übertraf jede Erswartung, denn der Anfall kehrte dis zur heutigen Stunde nicht wieder, selbst da nicht, als in der zweiten Nacht nach dem Einnehmen die Kranke wegen Feuerlarm sich heftig ersschreckte, und ihr erster Gedanke dabei war, daß nun sicher ihr altes Leiden wieder beginnen wurde.

(Fortfegung folgt.)

Fragmente über bie Beilfraft bes , Schwefels.

Bon

Eh. Rudert, ausübenbem Argte in herrnhut.

Welche große Heilkrafte bieses wichtige unschähdere Mittel in allen psorischen Krankheiten, zu rechter Zeit angewendet, und da, wo es nicht schon früher allsopathisch in großen Gasben gemißbraucht wurde, besitht, ist unglaublich, und es sind uns schon in mehrerern Heften des Archivs und den Annalen Beispiele davon angesührt wurden, die ich aus meiner eiges nen Erfahrung um vieles vermehren könnte; hier nur einige:

1) Eine junge Frau von 23 Jahren, die als Kind den Kopfgrind hatte, dann in den Jahren der Entwickelung an verschiedenen Krankheitszuständen, welche auf sogenannte Ners venschwäche hindeuteten, disweilen krankelte, sich jedoch durch mehrere mit ihren Aeltern unternommene Reisen davon wies der erholte, und dis zu ihrem 18ten Ledendsahre, dei regelmäßig mit 3 Wochen sich einstellender starker Menstruation, eine große, krästige Körperkonstitution erlangte, bekam in diesem ihrem

18ten Jahre eine fleischige Warze an ber rechten Sand, zu ber sich in ben folgenden Jahren noch zwei kleinere von bersels ben Art gesellten. — 1826 ward sie nach vollendetem 18ten Jahre verheirathet, und gebar 1827 und 28 jedesmal einen gefunden und fraftigen Anaben, wobei bas Wochenbett febr regelmäßig verlief. In ber Stillungsperiode aber litt fie fiets an Blutungen burch die Gebarmutter, und mit 10 bis 12 Bochen verlor sich die Nahrung aus ben Bruften. entwidelten fich mehrere fogenannte bufterifche Befchwerben, und zugleich bilbeten fich an beiben Sanben um die Phalans gen ber Finger ungahlige in ber haut figenbe bornartige Bargen nach ber Art ber Suneraugen. - Patientin erhielt gegen ihr pforisches Allgemeinleiben mehrere Antipforika. obne weiter auf bie Warzen Acht zu geben. Unter anbern Mitteln bekam fie benn auch am 16. Januar 1830, wo fie mit bem britten Kinde schwanger ging, und an mannichfa= chen Beschwerben litt, beren Aufzählung weniger hierher gebort, Spiritus sulphuratus 00/x. Das Mittel wirkte fraf= tig, aber nachber auch fehr wohlthatig auf die Schwangere. Aber nicht weniger erstaunte Patientin und ich selbst, als gegen bas Ende ber Schwefelwirkung ju Ende Juli, fich nach und nach alle Bargen verkleinerten, und gang verschwanden. — Bu Ende Oktober 1830 gebar fie gludlich ben britten gefunden Knaben, und bis jest im Januar 1831 bat fich nicht mehr bie geringfte Spur von Bargen gezeigt. - Durch biefe Beobachtungen ward Sahnemanns Lehre, bag bie Bargen ein Symptom ber Pfora find, bestätigt, und zugleich erwiefen, daß die Warzen in naber Berbins bung mit bem Allgemeinleiben stehen, alfo auch von großerer Bichtigkeit find, als man allgemein glaubt.

her find sie auch so schwer von ber Obersiche ber Haut zu vertreiben, und verbreiten sich oft in großer Menge auf berseiben. Daburch, baß erwiesen ist, baß die Warzen psorischer Natur sind, läßt sich auch erklären, baß sie burch Ansteckung, namentlich durch bas aus ihnen beim Begschneiben sließende Blut, sich weiter verbreiten können.

2) Ueber die Entstehung und Bildung verschiedener Arten Naevus herrscht noch in der heilfunde ein großes Dunkel. Wird nicht auch hier die homdopathie mit der Zeit mehr Licht verbreiten? hier einige Erfahrungen.

Nicht felten beobachtet man bei Kinbern bie fogenanns ten Blutmabler, welche ben namen Angiectasien und Telangiectasien befommen. Rinder bringen fie mit auf bie Belt, ober auch sie entstehen in ben ersten Bochen und Monaten, erscheinen auch wohl in spatern Jahren noch. -Sie beginnen als kleine hellrothe, auch wohl ins blaulichte scheinenbe Punktchen, vergrößern fich nach und nach immer mehr, und ftellen bann weiche, bem Fingerbruck nachges bende, mehr flache Geschwülfte bar, in benen fich ungablige kleine, bem Auge fichtbare Aeberchen vorzwingen, woher auch ihre hellrothe Karbe tommt. Befanntlich zeigen fich biefe Mahler auf verschiebenen Stellen ber Sautoberflache, erscheinen aber vorzugsweise gern im Gesicht, an ber Binbehaut ber Mugen, im Innern ber Rafe, ober ber Bangen und an den Lippen. Wenn sie auch nicht jederzeit gefähr= lich werben, so veranlassen fie boch bebeutende Entstelluns gen, hinbern wohl auch, namentlich an ben Lippen, bas Saugen, Rauen und Sprechen.

Die bisherige Chirurgie wußte bagegen nichts zu empfehlen, als, nach Berschiedenheit ber Umftande, bas Deffer,

bas Aegen, selbst bas Glubeisen. — 3m Binter 1829 ward ich zu einem balbjabrigen, übrigens vollkommen gesunben Kinde eines Fleischers auf einem naben Dorfe gerufen. Ueber bem linken Auge, bicht an ben Augenbraunen, zeigte fich ein Dahl nach ber eben beschriebenen Art von bem Umfange eines Sechsers, balb nach ber Geburt mar es entstanden, und hatte bis jest schon diesen Umfang ge-Auch ich war ber Meinung, bas Uebel muffe monnen. burch Aesmittel beseitigt werben, was ich benn auch mit einer Bubereitung von ungelofchtem Ralt und Seife verfucte. Aber ber Berfuch mißlang, wahrscheinlich, weil nicht recht frifcher Kalf zu haben war. Das Mabl batte fich nur um etwas verkleinert. Nachheriges Berühren mit Hollenstein blieb auch erfolglos. Die Meltern wollten nichts mehr bagegen thun. (Darnach trat fogleich Stillftanb im Machsthum ein, ja bas Mahl verkleinerte fich etwas.) Rach einigen Bochen aber, nachbem bas Mabl wieber um etwas zugenommen, vermochte ich dieselben babin zu bemegen, bem Kinde etwas innerlich zu geben. Ich reichte zu dem Enbe 1/100 von Spiritus Vini sulphuratus. -Rach langerer Zeit barauf berichteten mir bie Aeltern, bag bas Mabl faft gang verfcwunden fei, fie wollten nun nichts mehr bagegen thun, es werbe fich mahl vollends pon felbst verlieren. - So viel hatte ich burch biese, etwas unvolltommene Beobachtung boch gewonnen, bag ich wußte, bie Untipsorita wirten auf bergleichen Mahler. - 3m Rahr 1830 am 18. Juli tam ein Mabchen von 14 Jahren zu mir, um mich wegen einer blutenben Geschwulft an ber Rafenscheidewand zu befragen. — Das Dabchen batte als Rind ben Kopfgrind und spater oftere Flechten

gebabt. Seit einigen Jahren klagte fie bisweilen über Ropfweh und Nasenbluten. Menstruiet war Patientin noch nicht. - Geit ohngefahr einem halben Jahre bilbeten fich an ber Scheibewand ber Rase im rechten Rasenloch ein rothes Punktchen, bas, fichtbar fich vergrößernb, bei jeber Berührung ober Druck fart blutete. — Das Bluten ließ fich nicht leicht ftillen, bis es von felbft nachließ, und bann ergoß fich noch etwas mafferigte Jauche. Die Geschwulft hatte jest die Große einer Zuckererbse erreicht, und erftrecte fich langlich einige Linien in die Rasenhoble hinauf. Es ließen fich ungablige kleine Gefagverzweigungen auf biefer weichen, fcwammichten Geschwulft unterscheiben. übrigen mar bas Dabden vollkommen wohl und gefund. - 3d reichte ber Kranken sogleich, auf die vorige Erfahrung bauend, Spiritus sulphuratus, aber nur ben kleinsten Theil eines Tropfens ber 80ften Berbunnung. Xm 9. August besuchte mich Patientin wieber, und berichtete, baß von dem Tage bes Einnehmens obiger Gabe an, bas Bluten sogleich nachgelassen habe, und nicht einmal wiedergekehrt sei. Die Geschwulft selbst war täglich kleiner geworben, und hatte fich, fast einer Barge abnlich, que sammen gezogen, und saß wie vertrocknet noch auf ber Rasenscheidewand auf. — Am 29. August berichtete die Mutter ber Patientin, daß es mit ihrer Tochter noch eben so ginge, wie bei bem letten Besuch. Bom Bluten habe fich teine Spur mehr gezeigt, boch an ber Rafenscheibewand site noch immer ein warzenabnlicher Korper. Uebris gens fei ihre Tochter vollkommen gefund und wohl. Dit Muhe bewog ich bie Mutter für ihre Tochter noch eine Arzneigabe mitzunehmen, indem fie es fur unnothig erachtete. Ich wählte Calcar, 000/x. Die Kranke kam nicht wieder. Bor einigen Tagen suchte ich sie in ihrem Wohnsorte auf, und sand die Bestätigung bessen, was die Mutter berichtet hatte. An der Stelle, wo früher die Blutzgeschwulst aussaß, besand sich ein kleines warzenartiges Knötchen, weich, unschmerzhaft, und von der Farbe der gesunden Haut daneben, und woran nicht die geringste Spur von Sesäserweiterungen zu bemerken war. Gern hatte ich noch weitere Versuche gemacht, auch diesen Rest der Krankheit zu beseitigen, aber das Mädchen war nicht mehr zum Einnehmen zu bewegen.

Auf was deuten nun diese zwei Beobachtungen? Wohl nur darauf, daß diese Mahler ihre Entstehung der Psora zu verdanken haben, so gut als die Warzen und Leberflede nach hahnemanns Behauptung in bessen Werke über die chronischen Krankheiten, 1r Theil Seite 127.

Aber diese, beiden beobachteten Falle, der erste nach der Geburt entstanden, über dem Auge des Kindes zunehsmend an Größe, der zweite bei einem Mädchen in den Jahren der weiblichen Entwickelung, wo sich schon starke Blutungen einstellen, und entweder stellvertretend für den Monatösluß, oder wohl auch bei größerem Wachsthume und reichlichern Blutvergießungen gesährlich werden könnte, diese Fälle nun, denen wohl kein anderer Name beigelegt werz den kann, als Angiectasie, oder, wie namentlich der letztere, Aneurisma per Anastomosin, obgleich wegen Kleinzheit der Gewulst noch keine Pulsation zu fühlen war, bezuhten auf Psora, und wurden durch Antipsorika geheilt.

Kinder bringen aber auch Angiectasien schon mit auf die Welt, die ganz dieselbe Organisation haben, wie dies

jenigen, welche ich beobachtete. Rann man ba nicht auch auf eine abnliche Urfache schließen? Aber baraus erfolgte. baß wenn man Psora als Angiectafien, womit Kinber geboren werben, betrachten wollte, man auch annehmen mußte, daß Pfora erblich mare? Sollte das aber auch nicht moalich sein? Ein Kind von Aeltern erzeugt, die beibe an latenter Pfora leiben, follte auf bas nicht auch gleichsam ein miasmatischer Sauch übergeben? 3ch babe bas Beis spiel nabe. Dein erftgeborner Anabe, fonft von Geburt gefund und wohl, leidet feit bem erften halben Jahr an psorischen Symptomen, namentlich verschiebenen Alechten, bie besonders jedesmal beim Bahnen fich einstellten. - 200= ber hat er dieses Uebel? Angestedt marb er feit ber Geburt nicht. Aber wir Aeltern tragen beibe Symptome von latenter Pfora. Konnte ba bas Kind micht ben Reim zu biefem Uebel auch empfangen und mit auf die Belt bringen? Bei bem erften Entwickelungsprozes bes Organismus, bem Bahnen, zeigten fich bie erften Spuren. - Also nun angenommen (man vergonne einem Homdopathen bie Hypothesen), die Psora kann von Aeltern auf Kinder fortgepflanzt werden, und Kinder konnen psorische Uebel mit auf bie Belt bringen: nun aber feben wir, bag bie Ungiecta= fien erft nach ber Geburt und in spateren Jahren entstanben, psorischer Ratur waren; - folgt nun baraus nicht, bag bie angebornen Angiectafien aller Bahricheinlichkeit nach auch die Pfora zur Urfache haben, also auch, will man rationell verfahren, burch innere Mittel, burch Antipforita; behandelt werben muffen? Richt mit dem Deffer find fie auszurotten, nicht mit bem Glubeisen und Aehmitteln zu vertreiben, benn bas, mare ein symptomatisches

Berfahren, bas üble: Folgen nach fich ziehen muß. - Ich muß noch ein in biefer Beziehung intereffantes Beispiel anführen, bas ich erft in ben letten Tagen, nachbem ich bies schon geschrieben, zu beobachten Gelegenheit batte. -Ich ward in eine benachbarte Stadt zu einem Madchen von 14 Jahren gerufen, welche an periodischen heftigen Bruftframpfen litt. Bei dem Krankeneramen ergab fich Folgendes: Das Mabchen war mit brei Blutmablern am Ropfe und einem am After geboren. Namentlich bie am Ropfe fingen bald nach ber Geburt an zu wachsen, und bas eine erreichte bie Große eines umgekehrten Egloffels. Ein zu Rathe gezogner Wundarzt gab Aehmittel barauf. Das foeben genannte betam einen Schorf. Diefer warb unversebens abgestoßen, und es erfolgte eine beftige, taum ju ftillenbe Blutung, - bann Entzundung und Giterung. Es bilbete sich ein bosartiges, übelriechendes Geschwur. — Mun wendeten fich bie Aeltern an einen andern Arat, ber in ber Beit von 3/4 Sahren sammtliche Mabler ausbeigte. -Das früher gesunde Kind blieb es auch jest noch scheinbar bis zum 5ten Lebensjahre. Da brach Kopfgrind, Unsprung im Gesicht und truftenartiger Flechtenausschlag an ben Knieen aus. Es ward viel bagegen gethan, Kopf und Geficht beilten, aber bie naffenben Flechten an ben Beinen blieben, und bagu gefellten fich jahrlich an Beftigkeit gus nehmende Brufttrampfe, beren nabere Beschreibung nicht bieher gebort. Aber die Bruftframpfe und ber Ausschlag fteben in ftetem Bechselverhaltniffe. Ragt ber Ausschlag, fo ift bas Mabchen mohl, trodnet er aber, was oft, wenn bie Witterung fich andert, rafch in 24 Stunden oft ber Fall ift, so treten kurze Zeit barauf bie Krampfe oft mit unge=

ungemeiner heftigfeit ein. Erft wenn ber Musichlag von neuem erscheint, laffen bie Krampfe nach. — Da frage ich nun, ift biefes Beifpiel nicht ein ifprechender Beweis für bas fo eben Gefagte? Baren nicht jene Angiectasieen Sym= ptome einer angebornen Pfora? Diese Symptome murben ber innern Pfora geraubt burch Wegbeigen, baber mar bie thatige Natur bemubt, einen andern Ablagerungsort zu bereiten, und ftellvertretend die Krankheit von innen nach ber Oberflache ber haut abzuleiten. Es traten bie Ausschläge am Ropf, Gesicht und ben Beinen hervor. Symptome ber Pfora wurden nun zwar burch verschiebene alloopathische Mittel bekampft, aber bas innere pforische Siechthum nicht geheilt, es entwickelte fich mit ben Sahren immer mehr, und affizirte endlich auch die Bruft in bet Gestalt von frampfhafter Engbruftigfeit. Bare es ba nicht zwedmäßiger gewesen, fogleich gegen bas innere Leiben. bas durch bie Blutmabler angebeutet wurde, ju Felbe gu gieben, als diese symptomatisch wegzubeigen? Spricht bies bafür, bag fich bie Alloopathie, im Gegenfage zur Somoopathie, ben Bunamen ber rationellen Schule aneignen barf? Ift bies rationell, wenn man einer Krankheit ihre Somptome auf ber Haut wegbeigt, acht symptomatisch, ober wenn man die Urfache berfelben, die innere Krankheit, heilt? Bertreibt man baburch bauerhaft bie Maufe aus einer Stube, wenn man die Deffnung ihrer Schupfwinkel ver-Werben sie nicht balb sich neue machen, und ftopft? burch biese wieber zum Borschein kommen? - Aber wenn nun biefe Ungiectafieen aus pforischen Quellen entspringen, was. gilt bann wohl von ben übrigen, fo verschiebenartis gen Muttermablern ? Bare es nicht ber Muhe werth, bag Archiv X. Bb. IL Hft.

١

alle Aerzte, benen sich Gelegenheit barbietet, Muttermahler zu beobachten, genaue Nachforschungen anstellten, ob sich nicht ofters ein psorischer Ursprung derselben nachweisen ließe? Ware es nicht im hoben Grade zu wünschen, daß man nicht nur über die Entstehungsweise dieser oft so sehr den Menschen verstellenden Uebel, ein besseres Licht als bisher sich verbreiten sahe, sondern auch, daß man in den Stand gesetzt würde, diese Krankheiten rationell zu behandeln? Wielleicht würde doch disweilen eine Heilung gelingen. Ich bitte um Nachsicht wegen meiner so großen Weitlaufztigkeit, ich hatte nur den Zweck dabei, auf diesen, mir nicht unwichtig scheinenden Gegenstand die Auswerksamkeiten meiner Kunstgenossen zu richten.

3) Als Beweis, wie lange eine fehr kleine Gabe Schwefel wohlthatig wirken konne, biente mir folgender Fall:

Ein Mabchen von 6 Jahren litt schon seit einigen Jahren an Kopfgrind, ein Blüthenausschlag, der aufbrach, jauchte, Krussen bildete und bedeutend grimmte. Wenn er einmal abheilt, werden sogleich die Augen roth, entzünsdet, schmerzhaft und thränen viel, oder die Vagina entleert Schleim; eine Art weißer Fluß. Uedrigens ist das Kind wohl und munter, aber troß aller unzähligen Mittel, die schon angewendet wurden, ließ sich das Uedel nicht beseistigen. — So reichte ich dem Kinde am 31. Marz 1830 einen kleinen Theil eines Tropfens der 24sten Verdunnung des Spiritus Vinl sulphuratus. Schon in den nächsten Tagen sing die Besserung an, und am 19. April ward mir gemeldet, daß die Augen nicht mehr entzündet wären, der Schleimausssus dus der Vagina sass ganz ausgehört habe,

und auf bem Ropfe bie Schorfe abstellen und bie haut barunter abtroche. So ging nun bie Befferung unaufbaltsam fort bis Unfang Juni, es blieb nichts übrig, als Meden auf ber haut, jum Beichen, wo bie Schorfe gesefs fen batten, bei volliger Gefundheit ber Augen und ber Vagina. Um 18. Juni ward mir gemelbet, bag fich wies ber kleine Spuren von neuem Anfat zu Bluthen zeigten. Ich reichte sogleich Graphites of, wodurch bas Kind volls kommen geheilt wurde. In biefem Falle also, wo ber Schwefel genau paßte, wirkte berselbe fast 70 Tage lang wohlthatig, beilfraftig, in einer Gabe, bie freilich jebem. an große Gaben gewöhnten, bochft lacherlich vortommen mag. Aber gerabe bier bei biefer fichtbaren Sautfrantheit. läßt sich bie Wirkung bes Mittels am wenigsten abläugnen. weshalb ich mir gerade so einen Fall wählte. Also ber Schwefel vermag in einer so hochgesteigerten Gabe (24fter Potenzirung bes Spiritus Vini sulphuratus), wo er bloß rein bynamisch wirken tann, wo bie Kraft gleichsam flüchtig und von allem materiellen befreit ift, in einem menschlichen Körper seine spezisischen Heilkrafte 50 bis 70 Tage lang fichtbar zu entfalten. Wie nachtheilig wurde ba in biesem Ralle eine oftere Bieberholung ber Gabe gewirkt haben. Die frankbaft verstimmten Organe, als beren Stellvertres ter der Kopfausschlag auf der Haut fich zeigte, batten gewiff burch biefe wieberholte Einwirkung bes spezifischen Mittels einen tiefern Ginbrud erleiben muffen, als gur Beilung nothig war, ja fie wurde wohl in einen Buftand von fünftlicher Krantheit, Schwefelfrantheit, getreten fein. Denselben Kall beobachten wir auch bei anbern Antis

psoricis, wenn die Gabe für einen sehr reizbaren Korper etwas zu groß mar, ober wenn man einzelne Mittel, auch nach 3mischengebrauch anberer, nochmals auf einen Drgas nismus einwirken lagt. Die franken Organe erleiben bann gemeiniglich einen zu tiefen Einbruck von bem Mittel, ber oft langere Zeit anhalt und oft Untibote erforbert. Bie werben fich ba bie großen alldopathischen Gaben verhalten? Ein Beifpiel fur viele. — Gottlieb Schulg, 6 Jahr alt, leibet, fo alt er ift, alle Sommer an einem, ben gangen Rorper bebedenben griefeligten, bie Saut rauch und ichaabig machenben, heftig grimmenden und jum Rragen zwingenden Ausschlag. Benn er fratt, tommt Blut. Uebris gens ift er wohl und gesund. Rein paffenberes Mittel konnte es fur biefen Patienten geben als Schwefel, ben ich auch getroft anwendete, ba ich von fruherem Digbrauch beffelben nichts erfahren konnte. Der Knabe erhielt am 5. Mai einige Rugelchen ber 24sten Berbunnung bes Spiritus Vini sulphuratus. Um 30. Mai erhielt ich gur Nach= richt, bag es bem Patienten fehr fcblecht gegangen fei. Balb nach bem Ginnehmen fei es ihm vors Gehor gefallen, er habe nichts mehr verstanden, was man ihm gesagt, habe geschrieen über heftige Schmerzen in ben Ohren, Diese seien auch außerlich etwas geschwollen gewesen, und bisweilen habe er fich angestellt, als habe er ben Berftand verloren. Nach einigen Tagen ließ bie heftigkeit ber Bufalle nach, er bekam bas Gehor wieder, aber ber Ausschlag blieb uns veranbert, tam im Gegentheil Anfangs noch ftarter vor. -Ich konnte mir biese Borgange nicht beutlich erklaren. Den Symptomen nach waren alle Zufälle vom Schwefel hervorgebracht, und boch ließ sich fast nicht benten, bag

biefe boch so fleine Gabe eine so heftige Birtung hatte bervorbringen tonnen.

Mls aber einige Bochen spater bie Mutter bes Rnaben mich besuchte und bie Umftande naber erzählt hatte, fragte fie mich, ob fie ben Rnaben nicht wieber burfe in biefem Sommer nach Warmbrunn in bas Bab bringen? Bei biefer Gelegenheit erfuhr ich benn, bag im verganges nen Sommer eben genanntes Schwefelbab mehrere Boden in Anwendung gebracht worben. Dabei hatte offen: bar ber Korper burch bie Hautoberflache fo viel Schwefeltheile aufgenommen, daß die franken Theile bes Orgas nismus von diesem spezifischen Mittel tiefer ergriffen wurs den, der Korper also nun wohl nicht mehr an der ursprünglichen Krankheit litt, sondern an einer Krankheits= Romplifation aus ber ursprunglichen mit ber Schwefel-Aber feben wir, wie lange Schwefel in gang . frankbeit. fleinen Gaben (rein bynamifch) im Drganismus fortwirkt bis 70 Tage, um wie viel langer mag ba nicht basselbe Mittel in großen, materiellen Gaben, innerlich gereicht, ober außerlich burch Unwendung auf ber hautoberflache, im Rorper fortwirken? Daber tam nun auch in biesem Falle die heftige, primare Birtung bes Schwefels in fo tleinen Gaben, eben fo wie bei Syphilis mit Merkurial Rrantheit kompligirt, wenn eine kleine homdopathische Gabe von Quedfilber angewendet wird, alle moglichen Symptome biefes gleichsam schlummernden Mittels oft mit Beftigkeit auftreten. Wir finden alfo bas, mas Sahnemann über ben Schwefel in ber Borrebe zu biefem Mittel im 4. Banbe ber dronischen Krankheiten S. 336-337 sagt, auch in biefer Beobachtung, beren ich noch manche beifügen konnte, voll:

kommen bestätigt. Möchte boch balb die Zeit kommen, wo bieses göttliche Mittel, der Schwesel, nicht mehr zum Nachstheile und Verderben der Kranken, die oft in diesem Mittel allein, in richtig kleinen Gaben angewendet, ihre Gesundbeit wieder sinden könnten, gemisbraucht würde. Denn unzählige chronische Krankheiten entstehen durch Misbrauch des Schwesels, oder werden dadurch so kompliziet, daß oft ein rationelles, naturgemäßes Versahren, wie das ist, welsches die Homdopathie vorschreibt, entweder gar nicht mehr im Stande ist, die Uebel zu beseitigen, oder wenigstens doch lange Zeit dazu ersordert wird, ehe Linderung oder Heizlung eintreten kann.

Rritik allopathischer Schriften vom Stanbpunkte ber homdopathie.

Dissertatio inauguralis medico chirurgica de Infectione primaria syphilitica, seu ulcere syphilitico primario sic dicto (primare Schanfer), quam consensu et auctoritate Illustrissimi ac Magnifici Domini Praesidis et Directoris, Clarissimorum ac Celeberrimorum D. D. Professorum pro Doctoris Medicinae et Chirurgiae laurea rite obtinenda in celeberrima Academia Josephina publicae disquisitioni submittit, Sigismundus Waldin, Vindobona Austriae, Medicus castrensis inferior. In theses adnexas disputabitur in aedibus Academiae Josephinae die — mensis — anni MDCCCXXX. Vindobonae, ex typographia Ferdinandi Ullrich. IV. 39\*).

Derr B. wählte, wie wir aus ber Borrebe seiner Differstion ersehen, mit gutem Borbebacht zum Gegenstande seiner Untersuchung eine Krankheitsform, welche bem "menschli-

<sup>\*)</sup> Wenn bie Aufnahme einer so aussubrlichen Beurtheilung bieses so unbebeutenben atabemischen Schriftchens in bas Archiv Man-

den Gefchlechte oft verberblich wirb, und iber beren Symptome und Beilung bie berühmteften Schriftsteller und Praftifer leider noch gang verschiebener Deinung fein." Wir muffen alfo vermuthen, bag er bie obwaltenben Dunkelheiten möglichst aufhellen werbe. Allein schon auf der ersten Seite (ber Borrebe) lagt er sich in ein Resonnement über ben Namen biefer Rrantheit ein, bas unfere Soffnungen scheitern zu machen brobt. "Richt leicht," meint er. "fei es, ihr eine Benennung ju geben: venerisches Gefch wur, wie man fie gewohnlich bezeichne, tonne man fie nicht füglich beißen, wofern man nicht in ber Definition irren wolle; benn jebes Gefchwur beruhe auf einer eigenen Dyskrasie und erscheine nur als beren Refler; nun aber sei das syphilitische Kontagium, als die Ursache und Stute bes primaren Schankers, zweifelsohne als ein außeres Doment zu betrachten, folglich bleibe bie Benennung Geschwur unpassend, so allgemein sie auch eingeführt fei. . Bunbe burfe man ben Schanker ebenfalls nicht nennen, weil barunter ftete bie plogliche Trennung (subitanea abolitio) eines Theils verstanden werbe, ber Schanker aber feinesweges aus einer folchen ploglichen Trennung ent= Doch wolle er mit Nichten eine neue Bezeichspringe. nung auffinden, und fo nenne er ben primaren Schanter einen, aus außeren Ginfluffen entftanbenen und in Giterung übergegangenen Entzundungszustand mit Getrenntheit ber

chen befrembend scheinen sollte; so bebente man, bag bie Wichtigkeit bes Gegenstandes, um welchen es sich handelt, die vielseitigste Beleuchtung erfordert, und baß die sorgfaltige Burbigung,
welche er hier erfahrt, weit mehr ber Sache, als jener Differs
tation gilt, welche den Erdrierungen des Berfassers nur als
kolie bient.

organischen Masse unter ber Form ber Ertoriation." Nachbem ber Berfaffer auf biefe Beife fein Bebenten zu erten= nen gegeben hat, ben Schanker in ulcus ober vulnus zu übersetzen, hilft er fich endlich baburch aus aller Berles genheit, bag er ihn cancer nennt. Allein wir muffen ihm bemerklich machen, bag feine Schluffolge auf febr wantenben Fugen fteht. Der Mittelfat ift grundfalfch und bringt bas ganze logische Gebaube, so gut es fich auch auf ben erften Unblid ausnimmt, jum Sturg. ferm (wir wie hoffen) gesunden Menschenverstande muß ber Spllogismus alfo lauten: Jebeb Gefdmur beruht auf einer eigenen Dystrafie, als beren Refler es ericheint; nun aber ift ber Schanter bas Res fultat und ber außere Refler ber inneren fuphilitischen Rrantheit; folglich verbient ber boanter mit allem Rechte ben Namen eines Doch wir wollen uns jest nicht babei Gefdwures. aufhalten, bie Naturlichkeit biefer Schluffolge zu erlautern, weil wie spater bagu noch beffere Gelegenheit finden merben, fonbern bem Berfaffer weiter folgen. Er fpricht jegt ben Entschluß aus, die verschiedenen Meinungen ber Schrift= fteller über ben Schanter aufzugahlen, und bann bie Beils art zu bezeichnen, welche nach feinem Urtheile in ben meis ften Rallen am begten jufagt. "Da," fahrt er fort, "jebe allgemeine Krankheit gewöhnlich (eigentlich wohl immer) von außeren Ginfluffen entsteht, fo muß auch eine folche Periode fatt finden, in welcher bas gefährliche, syphilitische Kontagium nur einen fehr kleinen Theil bes Korpers frankbaft affizirt, von wo aus es bann fich weiter verbreitet, und allmahlig ein ober bas anbere Organ ober Spftem bes

Organismus unter bem Namen ber allgemeinen Spybilis Daber theilt man bie Spybilis nach ihrem Frank macht. Ursprunge ein, in die ortliche und allgemeine, von benen bie erftere fich als primarer Schanter ober als Blennorrhoe charakterifirt." Diese Eintheilung ist so falsch. als ber obige Mittelfat, und geraden Beges aus ihm bergeflossen, wie wir späterhin noch beutlich machen werben. Die Blennorthoe aber - wenn barunter ber anftedenbe Tripper verstanden werden soll — ist gerade nicht spebili= tischen Ursprungs, sonbern bas Resultat eines eigenartigen Kontagiums, wie heut zu Tage bie meisten Aerzte wissen. Bum Schlusse seiner Borrebe nennt ber Berfasser bie meis ften Kormen, unter benen bie von ihm fogenannte (eigents lich nur verhunzte, allgemeine Syphilis vorkommt, und wunscht fich Mittel, um die Entwidelung biefer, aus einer Urfache entstehenben und burch benfelben Charafter ausgezeichneten Kormen zu verhuten, balt aber gleichwohl bie Entbedung folder Mittel fo lange fur unmöglich, bis man von bem Ursprunge, ber Entwickelung und bem Charafter ber Sphilis eine genauere Kenntnig erlangt haben werbe, auf welche man bann bie geeigneten Inditationen und eine rationelle, in ber Erfahrung bewährte Beilmethobe grunben konne, um biefes Siechthum im Reime zu erstiden, und feine schlimmen Folgen zu verhuten, mit einem Borte. um bie Krankheit mit ber Wurzel auszurotten. Alfo auch bier foll bie Beilung auf Forschungen und Spekulationen beruben, die nie zu einem gunftigen Resultate führen? Nun ba wird wohl bie Sphilis noch lange ungeheilt bleis ben : benn bag or. B. die von ihm geklagten Dunkelbeiten

schwerlich aufhellen werbe, muffen wir jeht, nachbem wir seine Borrebe gelesen haben, mit Recht befürchten.

Definition bes primaren Schankers.

Hiermit beginnt die Differtation felbst, und nachdem ber Berfasser die Bemerkung vorausgeschickt hat, daß eine solche Definition viele Schwierigkeiten barbiete, alle barauf verwendete Mube bisher vergebens gewesen sei, und jebe bis heute sich nach genauerer Untersuchung als ungenügend ausgewiesen habe, giebt er folgende zum Besten:

Unter ibiopathischem, ursprünglichem, primarem Scanter verfieht man immer eine Getrenntbeit in ben faft weichen Theilen, wie fie meiftens bie Geschlechtsorgane barbieten, burch unmittelbaren Ginflug eines Kontagiums bedingt und gewöhnlich aus unreinem Beischlafe entstanben. — Die Wörter protopathici und idiopathici follen vermuthlich bas eigenmächtige Auftreten bes Schankers ohne praeristirenbe innere Urfache, woran ber Berfaffer glaubt, recht anschaulich machen, und abolitio aliqua ift eine fo allgemeine Bezeichnung, bag man fich barunter gar mancherlei, woran ber Berfasser gewiß nicht gedacht hat, vorstellen kann, und verliert vollends alle Bestimmtheit burch bas bloße "contagii," bei man gar nicht an ein syphilitisches zu benken Der Berfasser scheint auch die Unbestimmtheit, welche in seiner (boch wohl alle anderen übertreffen sollenben? sonst batte er sie ja nicht gegeben) Definition vorberricht, selbst gefühlt zu haben, benn er erlautert sie burch mehrere Anmerkungen, und fagt z. B., wie er glaube, daß unter bem Worte abolitio ber Begriff von Geschwür ober Bunde, bie er nicht gern nennen mag, passiren tonne, und daß die Ausgablung von Symptomen, die dem Schanker eigenthümlich seinen, seine Definition zu einer Beschreibung gestempelt haben wurde u. s. So giebt er uns lieber eine Definition mit Anmerkungen, das mit diese verständlich machen, was jene im Dunkel läßt.

## Biftorifder Theil ber Rrantheit.

Ob die Syphilis schon zu Zeiten des Moses eristirt babe, wie der Verfasser hier angiebt, durfte wohl sehr schwer zu bestimmen sein, und was später bei Celsus, Dioscorides u. a. unter dem Namen Blennorrhoe bei beiden Geschlechtern vorkommt, gehört der Syphilis gar nicht an. Dann nennt der Verfasser noch Galen, Oribasius u. m. a., welche die Syphilis erwähnen, sührt an, seit wann dieselbe in Italien einheimisch sei, mag aber so wenig, als andere, entscheiden, durch wen sie dahin gekommen, und schließt darauf mit der naiven Vemerkung, "die Auszählung aller Meinungen und Kanjukturen über den Ursprung und die Verbreitung dieser Krankheit sei überslüssig, ja ungereimt, weil die Therapie daraus doch keinen Gewinn ziehen könne."

## Symptome.

Der gr. Berfasser giebt bas gewöhnliche Bild bes Schankers möglichst vollständig und bann nennt er einige Mobistationen, unter benen er bisweilen vorkommt. hierauf macht er einige Zustände namhaft, mit benen ber Schanker verwechselt werden könne, und suhrt, um die Berschiedenheit der Meinungen über die charakteristischen Symptome dieser Krankheit zu beweisen, das verschiedene Urtheil mehrerer Schriftsteller über die eigenthümlichen Kennzeichen derselben an. Endlich, "um doch ein Symptom zu haben, das als ein dem Schanker wahrscheinlich bezeichenendes gelten könne, glaubt er seine Meinung mit desto größerer Bestimmtheit dahin abgeben zu müssen, "daß der Schanker eristire, wenn binnen 8 bis 10 Tagen ober auch später nach einem verdächtigen Beischlase solgende Merkmale sich darstellen:

- 1) Ein rother, judenber Punkt am mannlichen Gliebe, welcher sich in ein mit einer klaren Lymphe angefülltes Blaschen erhebt, bas nachgehends platt, und gleich ben Knotchen, die bisweilen statt seiner auftreten, in ein Gesschwur übergeht (in excoriationem transeunt).
- 2) Der mehr ober weniger harte, gezadte, nicht eben schmerzhafte, und mit einem entzundeten hofe von Rupfers farbe umgebene Rand.
- 8) Der harte, speckige Grund, welcher sich nicht reis nigen läßt.
- 4) Die ansehnlichere Menge einer weißgelben, zähen, klebrigen, eiterartigen Lymphe, welche die organischen Theile hie und da korrodirt, in der Wasche aber Flecke, wie von slussigem Talge, zurückläßt.
- 5) Das Individuum leidet an keiner (?) Dyskrasie, welche als ortliche Ursache betrachtet werden könnte, noch zeigten sich bei ihm jemals vorher, ohne Ausübung eines unreinen Beischlass, ahnliche Geschwäre; endlich

6) Wenn nach dem Beischlass niemals ein foldes Symptom sich einfand.

Jetzt nennt ber Betfasser noch einige Distinktionen und verschiedene Arten des Schankers, welche mehrere Aerzte angenommen haben. Was ihren Werth betrifft, so könnten wir sie füglich übergehen, da aber Hr. W. die dabei vorskommenden Irrthumer nicht rügt, so mussen wir dieselben auch für die seinigen annehmen, und dazu können wir dann nicht schweigen.

F. Schwebiauer will ben primaren Schanker ftreng von bem sekundaren unterschieden wissen. Dieser Unterschied, welchen unser Versasser, wie wir langst bes merkt haben, auch annimmt, ist in der Natur gar nicht vorhanden, und was man mit dem Namen sekundaren bes legt, ist gewöhnlich nur Folge der gewaltsamen Vertreis bung des sogenannten primaren. Wir werden auf diesen Punkt später wieder zurückkommen.

Boyer nimmt gar einen gutartigen und einen bosartigen Schanker an. Was sich boch die Natur alles muß aufburden lassen. Wir bedanken und zuvörderst vor dem gutartigen und was er unter bosartig versteht, ift gewiß erst durch die edle Kunst (der Alldopathen) entstanden.

3. C. G. Fride in Hamburg nennt 3 Arten von nicht sphilitischen Geschwüren, die mit dem Schanker verwechsselt werden können. Bon der dritten sagt er: "Denique, udi rotunda — parva (,) epidermide carentia, profunda dasi haud gaudentia vulnera inveniuntur (,) quorum margo minus aeute terminatur, quidusque neglectis in verum degenerant cancrum syphiliticum." Das soll

boch wohl so viel heißen, daß ein nicht suphilitisches Geschwür isich durch Bernachlässigung in ein spehilitissches verwandeln könne? Wir wenigstens bringen keinen anderen Sinn heraus, so neu uns auch diese Beobachtung erscheint. Nun dann ist am Ende kein Mensch, und selbst der Züchtigste, nicht vor einem Schanker sicher, und das spehilitische Sift verliert seine berühmte Spezisszisätät. Doch Gott sei Dank, daß dem nicht also ist — es giebt darum doch noch Schanker genug.

Die nun folgenden 7 Arten von Schanker übergeshen wir, und bemerken nur, daß sie zum Theil, wie z. B. der hämorrhoidalische, nicht mehr die reine Krankheit, sondern eine mit anderm Siechthume komplizirte. Syphilis darstellen. Man könnte mit demselben Rechte auch einen Merkurials Schanker (vom Mißbrauch des Quecksilders bei der Syphilis) und noch viele andere ähnsliche Komplikationen als Arten des Schankers annehmen,

# Sig bes primaren Schankers.

Hier berichtet ber Verfasser nur bas Bekannte, bem wir nichts beizufügen wüßten. Dann aber lesen wir zu unserer Verwunderung folgende Ueberschrift eines neuen Abschnitts:

Tractamen Domini Professoris Zang sub curriculo viginti quinque annorum cancri syphilitici primarii sequens est.

Diefer Berr Professor Bang, bem auch bie Differtation ehrerbietigft zugeeignet ift, muß fur ben Berfaffer eine gewaltige Respektsperson sein. Das merkt man sowohl aus seinen Komplimenten, als auch aus ben Worten, womit er diese Episode schließt: "Ich berührte von der Uns
sicht des Herrn Professor Zang über den primaren Schanker nur das, was mir zur rationellen Begründung der von ihm aufgestellten Hauptheilanzeige und Heilmethode nothwendig erschien." Der Versasser erscheint uns
demnach hier gewissermaßen nur als Organ des Herrn Pros
sessor, und wir haben nun mit diesem, vielleicht überhaupt
nur mit diesem zu thun. So wollen wir denn sehen, wie
sich dieser herr vernehmen läßt.

"Der ortliche \*), primare, sphilitische Schanker," so bocirt er, "ist ein aus ber Einimpfung bes spezisischen Schankergistes entstandenes Uebel. — Kurzere oder langere Zeit nach der Ansteckung tritt eine Entzündung bes angesteckten Theiles auf, welcher Bläschen und Knotchen folgen, die beiderseits in einer Verschwärung (gemeiniglich Geschwür genannt) mit Absonderung derzselben contagiosen Flüssigkeit, welche eingeimpst ward, oder einer jauchigen Materie, übergehen. — Diese Materie erzeugt ihrer Natur nach dieselbe Krankheit in einem andern Organismus durch Ansteckung, in dem afsizieren Organismus aber gebärt sie vermöge der Aufsaugung und organis

<sup>- \*)</sup> Warum benn brtlich, Gr. Professor? Wollten Sie bamit sagen, baß ber Schanker nur eine einzige kleine Stelle einnimmt, und nicht über die ganze hautoberstäche des Körpers verbreitet ist, so bedurfte es dieses Jusabes nicht, weil das schon im allgemeinsten Begriffe von Schanker liegt; wollten Sie aber damit andeuten, daß der Schanker ein Ding sei, ganz für sich bestes hend, und woran der innere Organismus keinen Antheil nehme, so sind Sie mit Ihrer Beisheit weit links.

fchen Reaktion, welche das Gift nicht affimilirt \*), die Lustfeuche ober allgemeine Sphilis \*\*)."

•) Das tann fie eben als Reattion nicht. Bas macht fich benn ber fr. Professor für eine Borftellung von ihr? Ober warum mischt er Dinge ein, bie fich gang von selber verfteben? —

\*\*) Co! also eriftirt bis babin ber Schanter wirtlich als ein rein , ortliches Uebel? Der lebende Organismus ist ein durch taufend Rervenfaben verbundenes, bochft empfindliches Bange, beffen entferntefter Theil nicht franthaft affizirt werben tann, ohne bag ber gange Rorper mehr ober weniger baran Theil nimmt. Die Amputation eines einzigen Gliebes an ber kleinen Bebe bringt febr balb ein allgemeines Bunbfieber hervor; ein einziger Bipernbig an bem entfernteften Theile bes Rorpers bewirft in ber furzesten Beit bie Bergiftung bes gangen Organismus. Barum foll benn nun gerabe bas Schantergift an bem unmittelbar berührten Theile viele Stunben, ja Tage und Bochen lang fleben bleiben, ohne ben gangen Denfchen fuphis litifch frant gu machen? Bie foll es fur fich allein und ohne Mitwirtung bes gesammten Organismus etwas fo bosartiges erzeugen tonnen, ale ber Schanter ift, ber alle Gigenschaften eines Gefchwurs, und zwar eines recht fclimmen Gefchwurs hat, bas boch bekanntlich nie ohne eine innere Dyskrafie bes Organismus bestehen tann? - Und mas geht benn eigentlich in ber oft langen Beit zwischen ber Unftedung und ber Schans terbilbung por? Wird bas Gift aufgefaugt? Rein, fagen Gie, or. Profeffor, fonft mußten Gie ja feine Mittheilung an ben gefammten Organismus fogleich zugeben. Much tonnte man bann ben Schanker burch zeitiges Abwaschen bes angesteckten Bliebes verhuten. Alfo Auffaugung finbet nicht ftatt, ift auch nicht nothig, ba bie kleinfte Rerve, vom Gifte affizirt, binreicht, es bem gangen Rorper mitzutheilen. Wir nehmen aber an, ber angeftedte Theil murbe fogleich ausgeschnitten wurde bann bie Spphilis ausbleiben? Bewiß eben fo wenig, als nach bem Abmafchen. Das Schankergift ftedt alfo vernunf: tiger und naturlicher Weise ben gangen Organismus an, und bas Auftreten bes Schankers ift bann nur bas außere Beichen ber innerlich vollendeten Sphilis, folglich gar nichts Dertlis ches. Rann ein Professor io befangen fein, eine fo augenfale lige, ja faft handgreifliche Wahrheit nicht einzusehen, ober ift er von feiner hohen Beisheit fo eingenommen, daß er es nicht

"Entferntere Ursachen sind: ein eigenthumliches animalissches Gift, bas aus ber Anstedung mittelst ber Reibung oder Berührung aufgenommen und mitgetheilt wird (Schanstergift)."

"Die Entwidelung bes primaren Schanters geftaltet fich folgenbermaßen, namlich burch"

- "1) Einimpfung bes Anstedungostoffes in bie garteren Granzen und Ranber ber Saut."
  - "2) Seine Aufnahme."
  - "3) Die Reizung (irritatio)," und enblich
- "4) Seine Reaktion burch bie oben erwähnte Ent= zundung mit ihren angegebenen Folgen\*)."

mehr ber Muhe werth halt, ernftlich über ben Werth ober Unwerth feiner Doktrinen nachzubenken, und fich nicht fcheut, bie Ropfe feiner Buborer Jahr aus Jahr ein mit bem alten Unfinn angufullen? —

<sup>\*) &</sup>quot;Rachbem bas Schankergift eingeimpft, wirb es aufgenom= men." Gi, von wem benn, Gr. Profeffor? Bon ben Enmph= gefäßen? - Run ba kommt es ja gleich in bie Gesammtmaffe ber organischen Gafte; ebenfo, wenn bie Rerven es aufnehmen. Denn bie vom Bifte berührten Lymphgefage ober Rerven ton= nen boch nicht einen tleinen abgeschloffenen Organismus fur fich bilben, von bem ber große teine Rotig nabme. - "Es entftebt eine Reigung (irritatio)." Wo benn? boch wohl im Orga= niemus? Endlich erfolgt "feine Reattion burch bie Entzunbung zc." Dan mochte mohl fragen, von weffen Reaktion bier bie Rebe fei, wenn nicht bas Bortchen "illius" gang be= ftimmt auf bie "materia contagiosa" zurucheutete. Alfo bas Schankergift felbft reagirt, und gegen wen? Unbegreif= lich! Ober follte er fein illius auf cutis bezogen wiffen wollen, die bekanntlich gar nicht reagirt, fonbern bas ftets ben unter ihr liegenben Rerven überlagt? Dann aber mare bie Reaktion boch wieber eine organische, b. b. eine allgemeine. Spater heißt es aber wieber "in organismum reagens" — also bas Gift reagirt.

"Im Fortgange biefer Krankheit\*) geschieht burch Afzsimilation \*\*) das, was wir nach geschehener Schutblatzternimpfung bis zum sechsten Tage beobachten \*\*\*). Durch die der Impsung solgende Reaktion oder Entzündung (hier eine spezisische) entstehen am 5ten, 6ten oder 7ten Tage spezisische Absonderungen, endlich am 7ten oder 8ten Tage entsteht eine Reaktion gegen den Organismus, es wird eine allgemeine Alteration (eine sieberhafte Affektion) bewirkt und so bildet sich der Stoff, welcher die Disposition zu den Blattern vernichtet."

"Derfelbe Borgang findet auch in der Entwidelung und Dauer des primaren Schankers ftatt. Es bildet sich

<sup>\*)</sup> Krantheit? Wie tommt ber fr. Professor zu biesem Ausbrucke? Wie kann er in ber Zeit zwischen ber Anstedung und Schanterblung von Krantheit sprechen, ba biese immer ein Allgemeinleiben voraussest, und er ja selbst ihr Resultat, ben Schanter, noch für drtlich ausgiebt? Welche Konsequeng!

<sup>\*\*)</sup> Durch Affimilation soll sich ber Schanker bilben! Kann benn ber Organismus ein Gift assimiliren, wie ein Rahrungsmittel? Kurz zuvor behauptet ber Gr. Prosessor, baß bas Schankergift bie allgemeine Spyhilis erzeuge, eben weil es afsimilirt werbe, und nun sagt er wieber, baß es durch Assimilation ben Schanker bilbe, und boch bleibt es immer basselbe Sift, nur baß es bort im eigenen, hier im fremben Korper thatig wird. Und sollte eine solche Distinktion wirklich eristiren, so mußte es umgekehrt sein, benn ben eigenen Korper kann ber spyhilitische Mensch mit seinem Schanker nicht anssteden, so wenig als die Viper sich selbst vergisten. Wo mag ber Hr. Prosessor seine Logis her haben, baß er solche Widerssprüche, solchen Wischmasch vorträgt.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenn er zu beobachten fabig mare, fo murbe er eben gefeben haben, bag ber Impfling vom Augenblicke ber Impfung an nicht mehr gefund, sonbern angestedt ift und nicht erst nach eingetretener Eiterbildung pockentrant wird, sonbern wieder geneset.

namlich burch die genannte Entzündung ein Absonderungssorgan, der Natur des Kontagiums entsprechend, und in ihm erzeugt sich das eingeimpste Gift von Neuem, wird dann resorbirt\*), oder es ergreift ein oder das andere allgemeine System (allgemeine Syphilis)."

"Wie die Schutblatternimpfung ohne Bildung der Blatter und ohne die durch Reaktion des Eiters veranlaste Auffaugung der Materie \*\*) (absorptione materiae puris causata reactione), also ohne eine sieberhafte Affektion, des

<sup>\*)</sup> Wer hat benn biefe Resorption mit angesehen? Das Gift nimmt seinen Weg, wie bei allen Geschwüren, nach außen und nicht nach innen; auch kann ber Schanker Monate lang stehen, ohne burch Resorption sogenannte sekundare Symptome zu erzeugen, wosern man ihn nur (was freilich selten ist) unberührt läßt, und nicht mit Ashmitteln ober ibem Messer seine Zerstörung bewirkt. Wenn nun ber hr. Prosessor von dem Schankergiste etwas in eine frische Wunde besselben Körpers, von dem bas Gift genommen worden, brächte, wo doch die Aussaugung gewiß möglichst begünstiget ware, dann mußte wohl die Lustscuche sogleich entstehen? Nein, sie entstände nicht, und warum nicht? Weil sie schon längst da ist, und durch einen kleinen Zusas ihres Giftes nicht ärger wird, wohl aber durch die Vernichtung ihres recht eigenthümlichen Beschwichtigungs: Symptomes, des Schankers.

<sup>\*\*)</sup> Der Impsitoss wirkt auf ben lebenben Organismus mittelst bes Rervensystems ein, und nun reagirt dieser bagegen. So bilbet sich die Blatternkrankheit allmählig und ohne Aussaugung bes vom 5ten bis 7ten Tage schon in den Pusteln enthattenen (und andere Individuen anzusteden fähigen, lymphatischen Stosses, die zur Bollendung der ganzen Krankheit fort — und freilich nur in ihrer Bollendung kann sie vor den natürlichen Blattern das geimpste Subjekt schüßen. Die noch klare Blatternlymphe aber, welche anderen Individuen die Schusblatternkrankheit mittheilt, beweist zur Genüge, daß der Geimpste schon in den ersten Tagen — also noch vor der völligen Eiterbildung — ganz und gar blatternkrank ist.

gewünschten Erfolgs ermangelt: so wird auch das Gift bes primaren Schankers ohne eine solche sekundare Rezation, die durch eben dieses im primaren Schanker, wie oben von der Blatternimpfung gesagt ward, abgesonz berte, dann aufgesaugte (weshalb man den primaren Schankergistes \*) betrachten kann), und dem Gesammtorganismus mitgetheilte, ihn eigenthümlich afstierende Gift bewirkt wird, die allgemeine Lustseuche nicht erzeugen \*\*). Denn gleichwie die

<sup>\*)</sup> Wenn ber Schanker ein Absonberungsorgan bes Schankergiftes ift, wie kommt er benn zu biesem Gifte? Kann benn an einem einzigen kleinen Theile bes Körpers eine so wichtige und merkwürbige Weranstaltung ohne Mitwissen und Mitwirken bes ganzen Organismus vor sich geben? — Soute man nicht ferner nach ber Ansicht bes orn. Prosessors glauben, bieses Absonberungsorgan musse eben bas Schankergift aus ben Körper schaffen? Außerbem könnte es nichts absonbern, mußte vielmehr ein Auffaugungsorgan heißen.

<sup>\*\*)</sup> Omne simile claudicat, sagt ein altes Sprichwort, aber biefes Gleichniß klappt nun vollends gar nicht. Bas ift benn bas fur Bufammenhang? - Benn ich fage: wie bie Schugblattern: trantheit, wenn fie nicht ihren gehörigen, vollfommnen Berlauf balt, nicht fcust, fo erzeugt auch bas Schankergift bie Luftfeuche nicht, wenn es nicht aufgefaugt wird und reagirt. Man fieht, wie verlegen biefe herren um eine vernunftige Stute ihrer vertehrten Unfichten finb, wie fie fich breben und wenben, und ihren gelehrten Unfinn hinter fcmulftigen Perioben und albernen Bufammenftellungen verfteden. - Man tonnte mit eben bem Rechte fagen: Wie wir tein Tageslicht feben, wenn eine totale Connenfinsterniß eintritt, fo entsteht auch teine Baffers: noth, wenn une bas Baffer nicht bis an ben bale tritt. Rach bem Brn. Professor ift ber nicht aufgesogene, also überhaupt ber Schanker an und für sich, gar nichts Bofes, und wir feben gar nicht ein, warum man fo eilfertig zu feiner Bertilgung fcreitet, bie ftets uble Folgen bat, und nicht lieber fein Gift taglich fleißig auspumpt, bamit es nicht aufgefogen werben tonne. -Rach Aufftellung bes intereffanten Gleichniffes fahrt ber or.

Schutblatter ganz und gar nicht für die Schutfrankheit anszusehen ist, noch zum Schute gereichen kann, so ist auch der primare Schanker an und für sich keinesweges ein Symptom der allgemeinen Lustseuche, sondern nur ihre Ursfache. — So ist auch die Bunde vom Bisse eines wuthens den Hundes nicht die Hundswuth selbst \*), wiewohl diese

Berfaffer fort: "Denn gleich wie" u. f. w. lagt une alfo einen Grund fur baffelbe erwarten; allein ftatt beffen wieberbolt er nur baffelbe Gleichniß mit anberen Borten und macht es nun noch hintenber. Die Baccinepuftel, fo lange fie ibren Berlauf noch nicht gehalten bat, tann freilich teine Schusfraft gegen bie naturlichen Blattern haben, ift aber bereits ein Syms ptom ber Rubblatterfrantheit in ihrem mittleren Beitraume, und auch in ihrer Reife fchugt fie an fich nicht vor ben naturli= den Blattern, fonbern nur inbem fie ein Symptom ber gangen Ruhpodenkrankheit ift. Run fagt ber Dr. Professor: "Wie bie Ruhblatter (als bloges Symptom ber Ruhpockenkrankheit, und weil fie nicht biefe felbst ift, ober auch in ihrer Unreife) teine Schustraft ausüben tann, fo ift auch ber Schanter tein Symptom ber Luftfeuche, fonbern nur beren Urfache;" mit anbern Borten: "Wie bie Schusblatter nur Symptom ber Schusblatterfrantheit ift, fo ift auch ber Schanter fein Symptom ber Luftfeuche." Dber follen wir bie Gage umtehren? Bir wollen auch bas versuchen: "Bie ber Schanter fein Symptom ber Luftfeuche ift, fo ift auch bie Schubblatter nicht bie Schubfrantbeit, fonbern ihr Symptom." Das ift eben fo unfinnig. Der Dr. Profeffor meint aber vermuthlich, bie Schueblatter fei bie Urface ber Schugfrantheit. Das ift aber nicht mabr, benn wenn bie Puftel ba ift, eriftirt bereits bie Blatternfrant. beit, wie jeder Anfanger in ber Mebizin weiß. Logik ist nicht möglich.

<sup>\*)</sup> Daß bie Wunde vom Biffe eines muthenben hundes die hundes wuth selbst sei, faut keinem ein zu glauben, so wenig, wie; wir die Impswunde, welche der Wundarzt macht, für die Auhblatter- krankheit und die Stelle, welche bei einem unreinen Beischlafe vom Schankergift berührt wird, für die Sphilis selbst ausgeben wollen; wohl aber sind wir überzeugt, daß von dem Augenblick des giftigen Bisses an, das verletzte Individuum nicht mehr

aus jenem folgen kann. — Daher konnte man leicht ben primaren Schanker (feinem Charakter nach) gleichwie die Wunde vom Biffe eines wuthenden Thieres, für giftlos (pro intoxicato vulnere) halten, wenn das Gift von jenem nicht zufällig durch Berührung, von diesem aber durch ben Biß eingebracht ware."

"Die Zeit, in welcher während der Dauer des primären Schankers die angegebenen Symptome erscheinen, oder welche über der Aufsaugung des frisch erzeugten Giftes vergeht, kann nicht so genau, wie dei dem Prozes der Baccination, bestimmt werden, wiewohl auch hier verschiedene Anomalien vorkommen."

Unser Berfasser führt nun, unbekümmert um die versschiedenen Meinungen über den Schanker (denn Hrn. Prosessson Jangs Meinung ist für ihn ein gar bequemes Ruheskissen), als den Punkt, in welchem alle Aerzte mit einander übereinstimmen, noch an, daß eine unmittelbare Berührung mit einem sphilitischen Giste die Bedingung der Schankersbildung sei, nennt es aber noch vollig unentschieden, ob der Schanker durch Einimpfung des Trippergistes, oder der Tripper durch Einimpfung des sphilitischen Gistes aus dem Schanker entstehen könne, wobei er denn bemerkt, wie einige beobachtet haben wollen, daß nach dem Beischlasse mit einer an weißem Flusse (Tripper) leidenden Person, der eine den

gesund, sonbern vollig und gang von bem Gifte ergriffen ift, wie die Ruglosigkeit des sofortigen Ausschneidens der Bunde beweist. Das Beispiel zeugt also gegen den hrn. Professor, wie er denn überhaupt mit allen seinen Beweismitteln nur sich selbst und seine Gelehrsamkeit zu Schanden macht. Wir übergehen also gern den Schluß seiner Episode und gehen zum eigent, lichen Texte zurud.

Schanker, ber andere den Aripper bekommen habe, woraus dann die Identität des Schankers und Arippergistes hervorsgehe, daß nur nach der verschiedenen Individualität und ansderen Mebenumständen, bei diesem Schanker, bei jenem Aripper erzeuge.

Raum ist es nothig, die Falscheit dieser Ansicht in Erwähnung zu bringen, da jeder genaue Beobachter weiß, daß Tripper und Schanker ganz verschiedenen Ursprungs sind, obwohl sie beide in einem Individuum vorkommen können, woher es benn auch erklärlich wird, daß der Beisschlaf mit einem solchen, bald dies, bald jenes erzeugt (nicht eben immer beides zugleich; benn nicht jeder unreine Beisschlaf stedt an).

## Prognofe.

Im Allgemeinen halt ber Verfasser die Erstickung ber Krankheit im Keime für ganz unsicher, wenn gegen ben Schanker gleich am ersten Tage seiner Entstehung eine ratiosnelle', angemessene und burch die Ersahrung bewährte Kur begonnen werde, weil man dadurch die Aussaugung des Sistes und die unselige Verbreitung der Lusssaugung des Bistes und die unselige Verbreitung der Lusssaugung der Huttaugung der Lusssaugung der Verfasser schaften der Lusssaugung der Verfasser schaften der Kur etwas wissen werde. — Schwieriger scheint ihm die Prognose, wenn das Heilversahzen erst nach Tagen oder Wochen eingeleitet werde, weil man dann nicht bestimmt wissen könne, ob eine Gistaussaugung

nicht bereits erfolgt fei, ba man biefelbe mitunter icon nach 36 Stunden beobachtet habe, wiewohl auch bisweilen erft nach Wochen und Monaten, ja Jahren, bie Lustseuche ausgebrochen sei. In anbern Fallen habe bas einfachste, in= bifferente Berfahren, ja bie gangliche Bernachlässigung ber Unstedung, keine Sphilis zur Folge gehabt." - Bricht bie Lues nach Zerstörung bes Schankers aus, so geschieht es eben burch biefe Berftorung. Denn ift bie innere Rrantheit burch ihr außeres Ableitungssymptom — ben Schanker beschwichtiget, so ist wenig von ihr zu bemerken, und ber oberflächliche Beobachter bilbet fich bann mit Brn. Profesfor Bang und feinen gebankenlofen Nachbetern wirklich ein, fie existire gar nicht. Darum erweist fich auch ein indifferentes (b. h. gar fein) Berfahren fo beilfam. Birb aber ber Schanker, wie gewohnlich, gewaltsam gerftort, so tritt bie bis babin beschwichtigte und mehr ober weniger latente Spyhilis in schlimmeren Symptomen, als ber Schanker war, bervor, follte es auch nach Jahren fein. Darum find auch bie Grunde bes Berfassers, warum die Syphilis bald früher, bald spater ausbreche, nur zum Theil nicht verwerflich, und was er über biatwidriges Verhalten, ben Mangel an voll= kommener Rube in ben Geschlechtstheilen (was mag er wohl bamit meinen? Etwa Erektionen ober gar ben Coitus? bann muß er ein fehr geschlechtsluftiges Mannchen fein!), bas Berührtwerben bes Schanfers vom Urine und ben beftanbigen, eigenthumlichen Schweiß ber Geschlechtstheile (ber unseres Wiffens boch wohl nicht überall eriftirt), als Sinderniffe ber Beilung fagt, verbient bei einer mahrhaft rationellen Kur wenig ober gar keine Beachtung.

### Therapie.

Der Verfasser erwähnt zuerst, daß in der medizinischen Behandlung des Schankers von jeher bis auf diesen Tag die außerste Verschiedenheit geherrscht habe (ein recht schlimmes Zeichen!), und da er der Meinung ist, daß "jede Kurart unter gewissen Umständen heilsam sein könne" (was ihm kein Mensch zugiebt, der von wahrer Heilkunst einen Begriff hat), und wohl mancher die verschiedenen Kurmethoden gar nicht kennen möchte, so dunkt es ihm angemessen, hier die Behandlung des Schankers aus alterer und neuerer Zeit zu beleuchten.

- F. Sowebiauer unterscheidet zwischen primarem und fekundarem Schanker, und richtet barnach auch feine Behandlung ein (was unfer Berfaffer lobenswerth findet). primaren Schanker behandelt er außerlich und innerlich jugleich, ben fekundaren nur innerlich mit Quedfilber. Jenen verbindet er mit rother Prazipitatsalbe, ober ftreut Gublis mat in Pulverform ein. Den harten Schanker mit einer biden, spedigen Rrufte bestreut er mit rothem Prazipitat= pulver, bis die Kruste abfallt; wird bann endlich ber Schanker reiner, so wascht er ihn mit schwarzem ober gelbem syphilis tischen Baschwasser (aus Muriat. hydrarg. mitis Drachm. j., Aq. Cale. Unz. iv. unb aus Muriat. hydrarg. oxygenat Drachm. sem., Ag. Calc. Pfd. jj.). Silft bas alles nichts (ein intrifater Fall, ber fich aber febr oft ereignen mag!), fo lagt er 12-15 Tage lang (?) Merkurialpraparat (?!?) brauchen.
- 3. Hunter bebient sich wenigstens im Anfange ber Krantheit, einer (wie es unser Berfasser nennt) sehr einfachen Behanblungsart, indem er ben Schanker burch Beiz-

mittel zerftort. Einfach ift bas wohl, aber ganz unvernunftig.

Cooper will mit der örtlichen Zerstörung den Merkur innerlich angewendet wissen, besonders wenn der Schanker nach dem Ausschneiden eine größere Ausdehnung erreicht habe. Das ist also das Resultat der gepriesenen Zerstörung? und sie können noch stoh sein, wenn die Natur wirklich so gnädig ist, den zerstörten Schanker wieder zu erzeugen, statt anderer, viel gesährlicherer Symptome. Bei torpidem Schanzker empsiehlt Cooper eine Auslösung von falpetersaurem Silber.

B. Bell giebt zu, baß die Coopersche Behandlung ben Schanker heilen könne, halt sie aber für unsicher. Dazgegen bunkt es ihm rathlicher, nach Hunter, die Heilung innerlich und außerlich zugleich zu beginnen. Er verbindet ben Schanker mit irgend einem Merkurialpraparate, bem er nach den Umständen auch wohl Opium, Bleimittel (!!) und Höllenstein beisügt. Dabei wendet er den Merkur innerlich in nicht großen Dosen (1/2 Gr. p. d. ist sehr wenig für solche Aerzte!) an, um eine starke Salivation zu verhüten.

Louvrier bringt Höllenstein in Anwendung, und wenn Schmerz entsteht, braucht er erweichende Umschläge oder Merkur, und bestreut den Schanker mit rothem Prazi=pitat. Wird der Schanker rein, so heilt er ihn mit Kalk-wasser, bleibt er aber nach der zweiten Aehung unrein, schmerzhaft, tief, so verbindet er ihn mit einer Salbe aus bals. arcaei Drachm., Merc. praec. rubr. Drachm. sem. Auch leider von Althee = und Malvenabkochungen und etwas Opium wendet er bei schmerzhaften, hartrandigen Schankern an,

und verbindet bann mit Terpenthinsalbe. Abends giebt er einen Schlaftrank.— Wird dies mehrere Wochen lang erfolgslos getrieben, so nimmt er die geschehene Aufsaugung bes Giftes an, und sieht darin den Zeitpunkt, wo der Merkur auch innerlich anzuwenden sei.

Diefe Unnahme icheint unferm Berfaffer aber gewagt, indem die Bergogerung ber heilung von andern Urfachen abhangen konne, ohne Unwesenheit schon vollig im Inneren ausgebildeter Luftseuche (zunächst bangt sie freilich von ber unverständigen Rur ab); bann wirft er bie Frage auf, marum bei manchem Inbivibuum eine reine Schnittwunde fo fcwer beile, obgleich teine (?) Dystrafie obwalte? Warum ferner von zwei Individuen gleichen Alters, gleichen Befcblechtes, gleicher Lebensart, unter gleicher Behandlungs: weise, bei bem einem schon nach 5-6 Bochen ein Beinbruch heile, bei bem anderen nur nach mehreren Monaten over gar nicht? — Diese Fragen aber konnte er sich sehr leicht felbst beantworten, wenn er ben ersten Theil von Sahnemanne Berte über die dronischen Rrantheiten, bas ichon im Sahre 1828 ericbien, gelefen und wieber gelesen hatte. Schon, mas von Seite 63-66 ge= lehrt wird, wurde ihm die Verlegenheit erspart haben, feinem Drafel Unfinn nachauschreiben, und feine Differtation mare bann gewiß gang anders ausgefallen. Wahrlich es gereicht jebem Mediginer gur bochften Schanbe, bas Organon und jenes Buch nicht aus eigener Lekture und forgfältigem Studium zn fennen.

Daß ber Berfaffer Die Louvriersche ortliche Behandlung bes Schanters aus guten Grunden tadelte, muffen wir an ihm loben. Wenn er nur auch im Stanbe mare, eine wahrhaft rationelle Kur bafur aufzustellen!

Boyer verfährt ahnlich, wie Louvrier, indem er ben gutartigen (?) Schanker mit einer Merkurialsalbe und nachgehends mit Babern von Altheeabkochung, erweichenden Umschlägen u. s. w. behandelt. Bei hestig entzündetem Schanker verfährt er streng antiphlogistisch. Zugleich wenz bet er auch als ganz vorzüglich (?!) die Schmierkur bis zum Speichelslusse an, nur in der Regel nicht eher, als bis der Schanker schon zu heilen ansängt. Das sindet aber unser Wersalfer sur einen bloßen Schanker doch zu heroisch, und will es lieber (wie das grobe Geschütz) für die ärzsten Källe allgemeiner Spyhilis aussparen.

B. Sprengel glaubt bie Urfache alles Uebels zu beben, wenn er ben angesteckten Theil mit Sublimat und rothem Pragipitat, fo wie mit Aesmitteln behandelt. Eriffi= ren aber feine Merkmale, wie lange bas Lokalsymptom ba fei, so handelt er außerlich und innerlich zugleich. Well jedoch keine Regeln vorschreiben, wie lange mit bem inneren Gebrauch bes Merkurs fortzufahren fei, fo muffe als bas ficherfte Beiden ganglicher Beilung bas Berschwinden bes Schankers nach ber innerlichen Anwendung bes Merkurs ohne außere Behand= lung gelten (bas ift ber vernünftigste Gebanke in bem gangen Beilverfahren). — Meußerliche Reinlichkeit ift allerdings hier fehr zu loben, und bas Einzige, mas außerlich geschehen follte. Bei entzündlichem Buftande wendet auch er ben gewöhnlichen, antiphlogistischen Upparat an. Innerlich zieht er Calomel und Sublimat allen anderen Praparaten vor. Seine Diat ist nicht übel, doch weiß man nicht, warum er ben Kranken

nicht an die freie Luft lassen will. Die Holztranke konnte er ihm immer erlassen, mehr aber noch die Schwefelbaber zum Beschlusse der Kur. Denn was er (freilich nach alldopathissen Prinzipien) bisher recht leidlich gemacht hat, bas versbirbt er baburch pollig wieder.

A. F. Heder schneibet ober att ben Schanker in bey ersten 12 Tagen weg, wenn noch keine Bubonen ober andere Beichen vollbrachter Aufsaugung (?) da sind; hat der Schanker aber schon Wochen, ja Monate lang gedauert und sich bes deutend erweitert, so kömmt zugleich der innere Sebrauch des Merkurs an die Reihe, sobald noch keine Symptome von Lustseuche vorkommen. Ist die letztere bereits völlig da, so wendet er sogleich Merkur an, nachdem er bei etwa obwaltens dem, entzündlichem Zustande Aberlässe, Laranzen, kalte Umssichläge zur Verhütung des Brandes vorausgeschickt hat. (Wie schön!)

Nach 3. Wendt genügt ber bloß ortliche Gebrauch bes Merkurs nie, wohl aber bisweilen (?) ber innere allein, weshalb er ihn innerlich und außerlich zugleich anwendet.

Unser Verfasser tabelt an ben bisher genannten Aerzten, baß sie rücksichtlich ihrer Heilarten in Nebenumständen versschieden benken, weshalb er alle Heilarten, aus Mangel einer naturgemäßen Definition des Schankers, einer erfahrungs=mäßig richtigen Indikation nicht entsprechend sindet. Versmuthlich ist er mit seiner eigenen Desinition desso zusriedener, und wir freuen uns im Voraus auf seine Heilart. Im Folgenden sührt er noch Versahrungsarten an, welche von den vorigen mehr oder weniger abweichen.

Benen will beobachtet haben, bag bie Geschwure bes Carmich ael und ber Schanker bes hunter auch ohne Mer-

kur meist in etlichen Tagen heilen (bas mussen besondere Schanker gewesen sein — ulcera benigna — die bloß diesem Herren vorgekommen sind!); ja er läßt jeden primären Schanker ohne Merkur durch Reinlichkeit, Ruhe, Entzhaltsamkeit, oder einen einsachen, leichten Berband behandeln, und wenn das in längerer Zeit nicht helsen will, dann æst will er die gelindern Merkurialpräparate gebraucht wissen. — Darin stimmt ihm Bacot bei, wiewohl dieser doch so lange, els die Hartnäckseit der Krankheit es erfordert, mit der Anzwendung des Merkurs nicht fortsahren mag. Es ist kein rechzter, klarer Sinn in diesen Worten: allein wir können aus diesem Lateine: "nihilominus tamen cum adhibendo mercurio non tam diu, donec pertinacitas sanationis (?) id exposeeret, continuandum censet" keinen bessern herauszbringen.

M. Fabre wendet gegen den Schanker anfänglich nie Merkur an, weil dieser nur, wenn das Schankergift schon in den Saften stede gehörig wirksam sei, will auch gesehen haben, daß die vom Schanker ausgesogene Lustseuche leichter geheilt werde, als die aus dem Tripper entstandene. Was doch der Mensch nicht alles beobachten kann! Das heißen Ersahrungen, ob sie gleich aller Natur schnurstracks zuwider laufen.

Gunther giebt gar keinen Fall zu, wo Merkur noths wendig ware. — So hat auch Rose Schanker ohne densselben geheilt (?), die Kranken nur im Bette gelassen, von Zeit zu Zeit mit Purganzen versehen und bei 1490 ohne Merskur Geheilten nur 90 syphilitische Fälle gefunden. — Run, sind denn die übrigen 1400 nicht syphilitisch gewesen? Doer

foll bas nut so viel heißen, baß nur 90 von allen nach ber Kur ohne Merkur die Lustseuche bekommen haben? Vermuthlich bas Letztere. Wir halten aber das Faktum mit allem Rechte für eben so merkwürdig und glaubhaft, als die Fabressche Beobachtung.

In neueren Zeiten hat I. D. G. Frike durch sein Bersfahren ohne Merkur die Ausmerksamkeit erregt, und will binsnen 1½ Jahren 1000 Kranke mit Glud behandelt haben. Die Heilung soll schneller gelingen, seltener sekundare Symptome zurücklassen (eine wahre Heilung barf gar keine hinterlassen), und ben als geheilt Entlassenen ein besseres Ansehen geben u. s. Die von ihm ausgestellten Indikationen sind:

- 1) Beobachtung ber Reinlichkeit,
- 2) Ruhe,-
- 3) ein ftreng bidtetisches Berhalten und
- 4) eine antiphlogistische Behandlung

Er wendet aber außer Kalk = und Bleiwasser, schmaler Kost, Blutentziehungen, Absuhrmitteln, Holztranken, Zinkvitriol, Ulmenrinde, Hollenstein, Alaun und rauchender Salpeterssaure als Aehmittel, Kupfervitriol, erweichenden Umschlagen — auch noch Sublimat im Plenkischen Liniment und Salpetersäure innerlich an, also wenigstens zwei in ihrer Art spezisische Heilstoffe. Dennoch können wir seine Entlasser nen nicht als Geheilte betrachten, sest überzeugt, daß die nur latente Spphilis früher oder später doch zum Ausbruche kommt, und seine 24 Krankengeschichten beweisen uns gar nichts. Den Hauptessett macht hier unstreitig die Schwäschungskur,

dungstur, wodurch sich allerdings große Siechthume lang gere Beit suspendiren, aber boch nicht heilen laffen.

Unfer Berfaffer, wiewohl er eine rein ortliche Bebandlung bes primaren Schankers vorzieht, und in biefem Falle den Merkur weber innerlich, noch außerlich angemenbet miffen will, halt boch ein Berfahren ohne Merkur nach bem Erscheinen sekundarer Symptome um fo weniger für angemessen, und läßt es sich nicht einreben, daß eine antis phlogistische Behandlung und ber Gebrauch ber Salpeterfaure, ale eines Surrogates fur ben Mertur, in ben meis ften Kallen von Luftseuche spezifisch fein folle. er schon recht baran. Denn ein Surrogat bes Merkurs tann bie Salpeterfaure nicht fein (wie es benn überhaupt teins giebt), und spezifisch entspricht fie nur einigen, wenigen Symptomen ber Syphilis. Auch kann man fie nicht als Antiphlogistikum, sondern eben nur, weil sie einis gen spehilitischen Symptomen spezifisch begegnet, in manden Kallen von Spybilis mit anwenden. Der Umftanb, daß fie nicht überall paßt, ift wieder Ursache, daß biefer fie lobpreifit, jener aber tabelt, benn man kennt ihre eigen= thumlichen Symptome so wenig, wie die ber anderen Mittel, aus reinen Erfahrungen, und fann baber auch nur plumper Beise hie und ba etwas bamit ausrichten.

Von den Beobachtungen I. Wendts, daß die antiphlogistische Kurart bisweilen genützt, bisweilen erfolglos gewesen sei, und noch Merkur nothig gemacht habe, und daß manche als geheilt Entlassenen nachher ohne alle Verzanlassung Kückfälle bekommen, sinden wir die erste auf Täuschung beruhend, die letztere aber ganz natürlich. Gleichzwohl glaubt derselbe, — gesetzt, daß eine unterhaltene Eizentein Verleichen

terbildung, als stellvertretende Thatigkeit, ben Ausbruch der Krankheit verhüten könne, und daher, wenn im Laufe der Zeit durch die antiphlogistische Methode die Ernährung des Organismus zurückgehalten werde, die Rückbildung der krankhaften Metamorphose vor sich gehe (ein Fall, der freislich nie gesetzt werden kann) an die Möglichkeit, durch den Prozes der Siterbildung die Absonderung des Schankerzgiftes und somit seine Aufnahme in die Sastemasse zu vershindern. Das Siechthum, welches im Organismus wuschert, muß allerdings mit diesem dei der sehlenden Nahzrung gleichsam zusammenschwinden; so wie aber dem Organismus der gehörige Nahrungsstoff wieder zusließt, wächst auch das Siechthum wieder mit ihm empor, und erlischt (wenn es chronisch ist, wie das sphilitische) nur mit ihm selbss.

Unser Versasser schließt biese fremden Bemerkungen jetzt mit den Worten: "Nachdem ich nun die vorzüglichsten (?!) und hauptsächlichsten Heilarten des primaren Schansters ausgezählt habe, sei es mir erlaubt, noch die Verssahrungsart zu erwähnen, welche ich keinesweges mir zueignen will, und die nur, insofern sie sich auf die früher angesührte Theorie des Ursprungs und Charakters des prismaren Schankers stützt, und durch die Ersahrung des Hrn. Prosessor Zang bewährt ist, beachtenswerth erscheint." Wir nehmen schon zum Voraus ehrerbietigst die Mütze ab und bücken uns tief; denn nun werden wir das Nonplusultra aller Heilarten kennen lernen, welches uns Hr. Walzdin, als den besten Leckerbissen, klüglich dis zuletzt aufzgespart hat.

#### Indicatio

## secundum Dominum Professorem Zang.

So lautet bie Ueberschrift biefes lesenswerthesten Absichnittes, ben wir in Folgendem wiedergeben:

Nach ben Beobachtungen des Hrn. Professors wird das Schankergist höchstens binnen 24 Stunden nach Plazz zung der Schankerbläschen und Verschwärung der Knötz chen nicht resorbirt (er hat es gewiß mit angesehen); desa halb wünscht er zur Verhütung der Lustseuche und schnetz leren Heilung des Schankers, daß man

1) ben Schanker (hier auch das Gift erzeugende Orzgam — ganz recht: das Saamenorgan, welches eben — wie die Saamenkapsel die Reife der Pflanze — die Reife und Vollendung der Sphilis bekundet) in den ersten 24 Stunden seines Daseins vollig zerstöre, wie man das mit einer vergisteten \*) Wunde im Allgemeinen, besonders mit der vom Bisse eines wuthenden Hundes, zur Verhütung

<sup>\*)</sup> Intoxicato muß hier vergiftet beißen, weiter oben bieß es unvergiftet - benn anbere mar in fr. Balbins Borten tein Sinn. Man fieht baraus, mas biefe bochgelahrten Berren für gateiner find. Gie geben ihren felbftfabrigirten Bortern gang nach Billfuhr (benn bas haben fie bei ihrer Erflarung naturlicher Borgange, g. B. bes brtlichen, primaren Schanfers, gelernt), balb biefe, balb jene Bebeutung, wie es eben in ihren Aram taugt, und werben auch barüber nicht verlegen, wenn eine Bebeutung ber anbern grabezu entgegenfteht. fr. Bang befonbere gefällt fich eigentlich nur in Biberfpruchen und bat vermuthlich die Idee, feine Demonftrationen baburch pitant gu machen. — Ueberhaupt ift bas Latein berglich fchlecht, und mite unter ahnlich bem bekannten: "Custos templi volebat pati et inter homines multum de scala" etc. - Den Paulus von Aegina nennt fr. Balbin Paulus ab Aeginetta - fatt Paulus Aegineta, und schrieb Galen für Galenus etc.

ber Wasserscheu zu thun pflege, was hernach (posterius — also wohl nach ben ersten 24 Stunden? — Wie logisch wieder! —) immer gelinge (hat es Hr. Zang an sich selbst gemacht?), wenn es nur zu gehöriger Zeit (i. e. in primis 24 horis — posterius) und auf die rechte Weise (wohl mit einer Zange, dem Liedlingsinstrumente des Hrn. Prosessors Zang?) angestellt werde;

- 3) bas Gift bes icon vorgebildeten (pracexistentis jam) Schanters neutralifiren, unb
- 3) Kausalmomente, welche die Krankheitssymptome zusammensehen und kompliziren, vor allen Dingen (pracprimis) begegne. Hierzu wird eine Anmerkung gemacht, folgenden Inhalts: "Es giebt keinen primären Schanker, b.i welchem nicht der ersten Indikation zu der bestimmten Zeit Genüge geleistet werden konnte; denn in den ersten 24 Stunden desselben tritt kein Umstand ein, der eine Constraindikation veranlassen konnte; so etwas kann sich nur nach längerer, als 6—12tägiger Dauer des Schankers ereigenen, oder durch die Anwendung eines unpassenden Heilsversahrens bedingt werden." Hr. Prosessor 3ang hat es gesagt, also bescheide man sich.

#### Executio indicationis.

"Man lasse die Kranken sitzen oder liegen, reinige ben Schanker, nehme ein zugespitztes Stud Höllenstein von gleichem Durchmesser mit dem Schanker und seinem Rande, und applizire es dem Schanker, keinesweges bloß berührend oder streichend, sondern bringe es, bohrend und gegen den Rand herumsuhrend, so tief ein, daß die organische

Materie in ber Tiefe und Breite pon 3/4 Linien im Allgemeinen zerftort werbe." Hierzu wieber eine Anmerkung:

"Der Höllenstein in langlichten Studchen ift beshalb allen übrigen Aehmitteln vorzuziehen, weil man nur ihn, wie und wo man will, brauchen kann, ohne die benachs barten Theile, deren Integrität zu erhalten ist, mit zu zers storen, was man bei Anwendung sluffiger Aehmittel nicht in seiner Gewalt hat." Das zeigt allerdings von Routine!

"Hierauf aber werbe bas Glieb fogleich in warmem Baffer gebabet, weil burch bie Einwirkung bes Sollenfteins bisweilen fympathisch eine leichte, entzundliche Reaftion in ben Leiftenbrufen entfleht, ber man aber burch ein rasches (praecitatum) Bab zuvorkommt (wirklich?!).— Spater bebede man ben vom Aehmittel gerftorten Theil mit, in eine marme Malvenabkochung ober bloges warmes Baffer eingetauchter Leinwand, und babe bas Glied taglich 2-8 Mal in warmem Baffer ober einer erweichenben Abtochung. Bon Seiten bes Kranten aber werbe ein gebos riges biatetisches Regim beobachtet, b. h. Rube, Bermeis bung aller fpiritubfen Getrante und gewurzhafter Speifen. Reinlichkeit, nur eine bunne Suppe von Krautern (sic) ober Milchfpeifen genoffen, mit einem Borte, bas Nahrenbe verbannt (boch bedarf es bier immer noch keiner fo strengen Diat, als bei ber antiphlogistischen Beilart). Auf biese Beise erfolgt die Bilbung der Narbe meist binnen 7-12 Zagen, besonders wenn noch einige Mal eine gelinde Unwendung vom Sollensteine gemacht wird. - Das Lettere wird bann nothig, wenn hie und ba auf ber Dberflache fredige Geschwure, bemerklich werben. Doch merke man wohl, dag brebend operirt, und fo mit bem Kauterium

nur soviel weggenommen werben muffe, als indigirt ift, weil wir auf diese Weise sicher find, jeden tranten Theil zugleich mit dem Gifte zerstört, und daher unschädlich ges macht zu haben. — So begegnet man auch bem, gegen bie Anwendung bes Sollensteins gemachten Einwurfe, baß bieses Aegmittel einen brandigen Schorf bilbe, wodurch bas Gift eingeschloffen werbe, mithin bie Reizung und Auffaugung nur beschleunige und die Entwickelung ber Luftseuche vielmehr begunftige. — In biefer Rudficht erwäge man, baß ein zerftortes Gift tein eingeschloffenes fei, und nach zweimaligem Baben täglich, fich kein brandiger, bas Gift einschließender Schorf bilben konne. Uebrigens muß man augeben, bag, wenn bie Borschrift mancher Aerate, bie angestedten Theile mit bem Bollenfteine zu berühren ober zu beschmieren, und bies nach bem Abfallen bes Schorfes zu wiederholen, befolgt wird, ein nicht unerheblicher Nachtheil baraus erwachsen konne; bas beweift aber nicht bie Ungenüglichkeit bes heilmittels und ift nur barin begründet. daß durch die ebengenannte Operationsweise das Ziel des Arztes — völlige Zerstörung bes Giftes und ber von ihm ergriffenen organischen Theile — nicht erreicht wird, wels ches man nur burch bie obige, heroische Anwenbung bes Aehmittels ergreift. — Nachbem man fich biefer wirksamen Dpetation zu gehöriger Zeit bedient hat, erfolgt

- 1) bie Heilung bes Schanfers binnen 7 ober 12 Tagen.
  - 2) die Berhütung ber Lustseuche, und somit auch
  - 8) bie Berhutung ihrer traurigen Folgen." -

"Aus, biefer in Sojahriger Praris bewahrten Heilart erhellt auch, daß der innere und außere Gebrauch bes

Merturs bei bem Schanker, wo nicht schädlich, boch wes nigstens unnug sei."

"Daß bessen ungeachtet ber Hauptzweck bieser Heilsmethobe nicht erreicht wird, kommt baher, weil die Angessteckten aus verschiedenen Gründen, wenn der Schanker erscheint, nicht sogleich in den ersten 24 Stunden drztliche Huchen, oder weil die erste Anwendung des Hollenssteins nicht dreist genug unternommen wird." (Nun ja, jedes Ding will seinen Grund haben; darum ist unser Hr. Prosessor nicht verlegen.)

"Doch selbst bann, wenn bieser Hauptzweck, die Bershutung ber Lustseuche, in Folge einer verkehrten Anwensbung bieser Kurart, nicht erreicht wird, bleibt biese immer beshalb die vorzüglichste, weil sie die Heilung des Schankers schneller, als jede andere, bewirkt, und somit unzählige Misbildungen der Genitalien und heftige Qualen verhütet. So z. B. wird nach ihrem Gebrauche in den ersten Tagen des Schankers keine Leistendeule sich bilden."

"Man kann also mit Recht behaupten, daß eine Benutung dieser Ansichten den Charakter und die Heilung
des primaren Schankers, die Berbreitung desselben im Alls
gemeinen sehr beschränke und so das Erscheinen der Lusts
seuche, oder besser, die Qualen und Verwüssungen derselben, weit seltener machen werde."

So weit Hr. Professor Zang burch ben Mund seines treuen Anappen Walbin, der nun wieder seine eigenen Reslexionen macht, und manches bereits früher Gesagte nochmals austischt. Manches ist uns aber noch neu, und darum mussen wir es hübsch beachten.

"Biele," sagte er, "wenden beim Schanker ben Höllenstein dußerlich, ben Merkur aber zugleich innerlich an, aber warum benn? Wahrscheinlich (probabiliter) best halb, weil sie beobachtet haben mogen, daß man keinem von beiden ausschließlich trauen durse (wahrlich, eine gessährliche Bedenklichkeit!)." — Diese Erklamation ist wirkslich spaßhast. Es muß also doch Källe gegeben haben, wo auch der gepriesene Höllenstein nichts gesruchtet hat, und nur Gr. Zang ist so glücklich gewesen, keinen zu beobachten. — "Die Ursache des unglücklichen Ersolgs aber wird vorzüglich darin zu suchen sein (denn suchet, so werdet ihr sinden!), daß man weder früher, noch später das Mittel krästig genug brauchte — zugegeben nämlich, daß der Merkur immer spezisisch gegen den Schanker sei." Das Letztere glaubt er also noch nicht.

"Da nach der Schankerkur des Herrn Professor Jang die Heilung in der Regel binnen 6—12 Tagen erzfolgt, so muß ich einen, sowohl von Aerzten, als Laien gemachten Einwurf erwähnen. — Sie sagen nämlich, daß durch die vorschnelle Heilung das Gift eingeschlossen, und die Lustseuche leichter und gewisser darauf erfolgen könne, als nach einer langsameren Heilart." — Daß er diesen Einwurf schon einmal angesührt, hat er entweder im Eiser seiner Arbeit vergessen, oder er tischt ihn absichtlich noch einmal auf, um sein Bonmot anzubringen. Denn es dünkt ihm just so, als wenn sie behaupteten: "Ie mehr es regenet, desto weniger wird der Mensch naß." Hier zeigt er sich als ächter Schüler seines Herrn Professors, denn er macht gerade so schliechte Gleichnisse, wie dieser. Wenn die Ansicht, daß aus dem resordirten Schankergiste erst die

Luftseuche fich bilbe, sonft vernünftig ware, so konnte man in ber Unnahme nichts Abfurbes finben, bag eine langer fortgesette medizinische Einwirfung gegen bie Berbreitung bes Giftes gewisser jum Ziele führen muffe, als eine rafche und ichnell beenbiate. Wie paßt nun also hrn. Walbins Gleichniß hieber? Den vielen Regen tann man im Bleichniffe nur auf bie langere Betampfung bes Biftes anwenden, nicht aber auf eine beffere Gelegenheit bes Giftes, sich weiter ju verbreiten, bie ihm ja eben burch bie langere medizinische Gegenwirkung eber benommen wird, als burch eine kurze. Folglich kann man im Gleichniffe nur fagen: Je mehr (ober langer) es regnet, besto mehr Rasse entsteht, ober eigentlich zu reben: Se langer gegen bas Schankergift eingewirkt wirb, befto mehr muß es von biefer Einwirkung (ber Raffe) erftidt werben.

"Denn," fahrt er zur Unterstützung seines Gleichnisses fort, "mit gesundem Berstande (der ihm hier zu sehlen scheint) "muß man annehmen, daß Jodald 2 Körper sich wechselseitig berühren, von dem einen leichter etwas auf den anderen übergepstanzt werden könne, wenn die Berührung länger, als wenn sie kürzere Zeit statt sindet." Er denkt sich den lebenden Organismus hier ganz wie ein lebloses Ding, etwa wie ein Stud Kork, das, lange vom Basser berührt, endlich etwas davon in seine Poren aufnimmt. Was mag er nur für einen Begriff von Funktionen der Nerven haben! — Das sind wohl nur die todten Fäden, mittelst deren die Seele das Gliederspiel der Marionette — Mensch genannt — nach Belieden lenkt?

# Heilung bes primaren Schankers, wenn er über 24 Stunden alt ift.

Auch, wenn nach 4 bis 12 Tagen unferem Berfaffer bie Auffaugung bes Schankergiftes ichon mahrscheinlich bunkt, empfiehlt er boch noch bie Bangiche Methobe als bas beste Mittel, eine reineiternbe Wunde zu erzeugen, weil fo auf bem kurzesten Wege bie Beilung vor sich gebe, wie bie vielfaltige Erfahrung bes Gr. Professor Bang beweise. Un Nachtheil sei gar nicht zu benten, ja es könne sogar baburch bie Giftaufsaugung noch verhutet wer= ben, ba fie bekanntlich bisweilen erst nach Wochen vor= komme, ja nach ben Beobachtungen bes Sames Frankling, M. Gregor u. a., bem Schanker, auch ohne heroische Methobe, nicht immer nothwendig die Luftseuche folgen muffe. — Es ift wirklich eine gar bequeme Sache, fich immer auf frembe Beobachtungen zu verlaffen, und fo fich bas Gelbstbeobachten zu ersparen. Satte Gr. Balbin nur ein Quentchen Menschenverstand an diese Beobachtun= gen gewenbet, um fie ju prufen, fo mußten fie ihn ja lacherlich vorgekommen sein. Es ift schon toll genug, behaupten horen zu muffen, bag bie Luftfeuche bem Schans fer, beffen Grund fie boch vernunftiger Weise nur fein kann, nachfolge; wenn man nun aber gar Beobachtungen anführt, daß auch biefe Nachfolge bisweilen unterbleibe, fo konnen wir ben Schanker nur noch mit ben Gottern Epikurs vergleichen, bie in ber Luft schwebten, und weber bem himmel, noch ber Erbe angehorten. Denn ber Schanter fist hier auch auf ber Granze bes Organismus, und kann weber heraus, noch binein.

1. .

"Die Berbartung," fahrt ber Berfaffer fort, "als bas porwaltende Symptom bes primaren Schankers, erforbert, nach ben barüber angestellten Proben, bie Unwendung eines Stud's Leinwand, bas in folgende Fluffigkeits getaucht ift: Rec. Merc. subl. corros. Gr.j., Extr. cicut. Drachm.j., solv. in Aq. commun. dest. Unz. j. D. S. 3wei bis brei Mal taglich bamit zu verbinden, und barüber erweichende Umschläge anzuwenden." Das ware nun boch ein Mittel, von bem wenigstens ber Br. Professor Bang (benn ben nehmen wir so etwas nicht mehr übel) behaupten konnte, bag es bas Schantergift neutralifire; benn bis jest haben wir vergebens gehofft zu erfahren, wie er biefer feis ner Indifation Genuge leiften wolle, und ba die Berbartung "vorwaltend" ift, so wird ber Merc. subl. corros. recht oft seine Dienste thun muffen, wiewohl er uns in ber Gesellschaft bes Extr. cicut. gerabe so vortommt, wie ein Aderpferd, bem man einen Ochsen beigespannt bat.

"Bird der Schanker aber während seiner Behandlung sehr entzündet (mehrentheils am Sten bis 8ten Tage seines Ursprunges), so muß die angeführte Heilart etwas veränsdert werden." Das kommt also auch östers vor! "Dann wird innerlich und äußerlich antiphlogistisch behandelt, und bei Abnahme der Entzündung der Schanker sleißig mit Höllenstein berührt (also doch berührt, was vorher so verpönt wurde? Sehr konsequent!), wodurch die Heilung, zusolge schon gemachter Beobachtungen, sehr beschleunigt wird." Alles wird also durch Beobachtungen gestützt, wenn es auch im Uedrigen sich ganz widerspricht. Denn bekanntlich wurden früher die Nachtheile der Berührungsmethode mit Höllenstein auch durch Beobachtungen erwiesen. —

Das ist die Jang-Walbinsche Methode! In dem letz teren Falle dunkt ihm die Tehmethode des Hrn. Profess for Jang nicht mehr angezeigt, "quia resorptionem (si in hoc individuo locum habet) jam adesso praesupponimus," ja er halt sie für, "wenn auch nicht schädlich, doch für überslüssig," — und auf der vorigen Seite redet er, wo die Aussaugung schon wahrscheinlich geschehen sei, von der Nothwendigkeit, den Schanker in eine rein eiternde Wunde zu verwandeln, "quod iterum nullo alio celeviori modo, nisi per superius citatam cauterii adplicationem, siert potest." Wieder ein Prodchen von der Zang-Waldinschen Konsequenz!

Dag in bem letteren Falle bie meiften Verste Mertur verordnen mochten, tabelt er; benn "wir wissen, bag nur bann ein Arzneistoff sich spezifisch erweisen konne, wenn bie für ihn geneigte Krankheit schon entwickelt ba sei, in bem angeführten Fall aber sei noch kein Symptom ber Luft= feuche vorhanden, folglich fei bie Unwendung bes Mertursnicht zu billigen, wofern man nicht bie Berhutung ber Lustfeuche beabsichtige, die fich auch ohne Merkur ofter er= eigne." — Obgleich unfre hochgelahrten herren ba etwas wiffen, was ichon gang fonberbar klingt, und, wenn es gegrundet mare, ben Berth aller fpezifischen Mittel ungemein schmalern wurde, indem jede Krankheit fast ihren gangen Curfus burchmachen mußte, bevor man fie mit ihrem spezifischen Mittel befiegen konnte: fo barf boch vor biesem Biffen Niemand bange sein; benn die Sache ift so absurb, als ihre Erfinder, und vollig unwahr. Die gange homdopathische Beilkunft wiberlegt fie burch jebe ihrer Beis lungen, ba fie nur fpegififche Mittel tennt und braucht,

und gern jede Krankbeit im Reime erflictt, auch bie Sus philis, wofern fie nur fruh genug biefelben anwenden tann. - Gr. Balbin balt bie Anwendung eines "fo berois schen, die gange Begetation ergreifenden und ganglich verberbenden, die Kräfte schwächenden Mittels für um so gefährlicher, weil es schwer fei, ein Stabium zu bezeichnen, in welchem bei noch nicht allgemeinem Auftreten fopbis litischer Symptome, man bamit ruben muffe." - Eben weil Ihr bas nicht wißt, und in ber Diffhandlung Eurer Kranken mit wahren Ochsenportionen von Merkur kein Enbe finden tonnt, fo wird er benfelben freilich gefahrlich, und um fo gefährlicher, weil er fich als ein Spezifitum gegen die Syphilis (beren Symptom nur ber Schanfer ift) bei vernünftiger Anwendung noch immer erwiesen bat. Rur bem, welcher seine Wirkungen vollig kennt, und ben rechten Gebrauch bavon zu machen verfteht, wird er immer eins ber toftlichsten, unentbehrlichsten Mittel bleiben, mabrend er im Gebrauche gewöhnlicher Aerzte uns gemahnt, wie ein zweischneibig Schwert in ber hand eines Kinbes ober eines - Wahnfinnigen. - "Bas also," fahrt Gr. Balbin weiter fort, "bann, wenn nach bem langen Gebrauch des Merkur keine heilung (um nicht zu sagen Berschlimmerung) bes Schankers erfogt? Soll man bamit fortfahren ober aufhören? Da endlich bewiesen ist (und zwar auch wieber burch Beobachtungen und Erfahrungen!), daß ber Merkur kein Vorbauungsmittel fei." Freili, bas muß er wohl bleiben laffen in ben gewöhnlichen Portionen, bie nur Merkurialsiechthum erzeugen konnen, ohne bie Sphilis zu heilen. "Denn was mußte er fur eine Kraft befiten, um bas burch Anstedung an (benn in geben Sie

boch nicht zu!) ben Körper gebrachte, und wieder von Reuem abgesonderte Sift im primaren Schanker zu neutralissiren und unschadlich zu machen! (Das ist freilich sir einen Walbinschen und Zangschen Verstand zu viel — völlig unbegreislich.) Doch zeigt die tägliche Erfahrung (schon wieder?), daß die topische Anwendung eines Merzturialpraparates in so geringer Dosis, daß es als heroisches Aehmittel kaum eine Zerstörung dewirkt, die kontagiöse Natur des Schankergistes keinesweges aushedt, ja auch nicht die Aussaugung desselben verhindert, und daß sonach die Krast des Merkurs, als spezissischen Mittels, sich nur da beweist, wo das eingeimpste und von Neuem abgesons derte Schankergist in der That schon die Lustseuche erzgeugt hat."

"Daher kann ber Entwickelung ber Lustseuche nur burch Berstörung bes Giftes und seines arganischen Substrates (wenn es noch an ber Stelle der Ansteckung verweilt) schnell und sicher auf die früher angegebene Weise begegnet werden. — Sollte aber dieses driliche Versahren aus irgend einem Grunde (in welchem denn?) die Resorption nicht vershüten können, so ist die Anwendung des Merkurs in der Ordnung, dem dann kein anderes Mittel sicher substitutet wird." —

Es ist wirklich für einen gesunden Menschenverstand schwer einzusehen, wie der Merkur erst nicht die Kraft, das Schamergist zu neutralisiren, haben (oder, eigentlich und verzugsweise unter allen Arzneistoffen allein fähig sein soll, die völlig ausgebrochene, sogenannte allgemeine Lustseuche zu heilen; — aber unser Versasser glaubt das aus Erfah-

rung, und bann muß fich bie Welt schon bamit aufrieben geben. — Das fällt ihm freilich nicht ein, bag in Rolge ber verkehrten Anwendung des Mittels in zu oft wieders bolten, ungeheuern Portionen gegen ben Schanfer bie eigenthumlichen Symptome besselben mit Gewalt berborbrechen muffen, die er bann, turgfichtig genug, fur fpphilis tische Erscheinungen ansieht, mahrend er fie fpater, mo nach seiner Meinung bie Luftseuche einmal schon ausgehis bet ift, eber paffiren lagt. Rurg, Lehrer und Schuler fallen mit ihren Beobachtungen gang burch. Wenn ber erftere ber von letterem boch gepriefene Berr Profeffor in 80 langen Jahren nicht bahinter gekommen ist, daß mit bem Auftreten bes Schankers bie Luftfeuche fo gut ihre Reife erlangt hat, als bie Bluthen treibenbe und Saamen tragende Pflanze, ober als bas, sein Geschlecht fortzunflangen, fabige Thier: so muß er von Beobachtungen gar nicht ' mitreben. Schon die gesunde Bernunft ftraft ihn Lugen. Die sekundaren Symptome ber Spphilis find alle icon. wenn auch noch latent, vorhanden, und nur barum latent, weil ber Schanter fie eben fo beschwichtiget, als bofe Auffa geschwure, schlimme Balggeschwülfte und ahnliche topische Leiben, bie ihnen gum Grunde liegenden inneren Siech= thume - treten aber urploglich hervor, fo wie ber Schans ter gewaltsam gerftort wirb. Darum tann auch tein Inbivibuum, bem ber Schanker auf bie Bangiche Beife vernichtet (nicht geheilt) marb, als genesen angesehen werben, und man fann getroft 1000 gegen 1 verwetten, bag früher ober später Uebel bei ihnen ausbrechen, die allemal ber Luftfeuche angehoren, follte fie auch Berr Bang für etwas anders ausgeben. Die urfprungliche, reine, von

Bang und Konforten noch völlig unangetaftet gebliebene Syphilis, beren hervorstechenbstes Symptom ber Schanker ift, wird fonell, leicht und bauerhaft, felbst wenn schon andere, von Bang und anderen als Beichen geschebes ner Resorption und entwidelter Luftseuche betrachtete Erscheinungen vorhanden find, burch eine kleine Gabe von Mercurius oxyd. nig. (0000000/x) geheilt, die etwa nach 14 Tagen und 4 Bochen noch einmal wieberholt werben tann. Dabei bat ber Kranke weber nothig zu hungern, noch bas Bett zu huten; nur eine naturgemaße Diat bat er zu befolgen, bei ber er fich wohl befindet, indem ohne außeres Einareifen ber Schanker und mit ihm die gange Rrankheit verschwindet. Und eben bas Verschwinden bes Schankers ift bas ficherfte Beichen ber vollenbeten Genesung, ba er naturlicher und vernunftiger Beife nicht eber beilen tann, als bis die innere supplititische Krankheit - seine Urfache vollkommen geheilt ist, so wie er auch umgekehrt nicht eber erscheinen konnte, als bis die innere Spybilis ausgebilbet war. Wer bas nicht gang naturlich, vielmehr unbegreiflich findet, von bem tann man mit Recht annehmen, baß er nie wirklich gebacht, sonbern nur anderen gebankens los nachgesprochen bat. Hr. Walbin ift als junger Unfanger immer noch zu entschuldigen, fein Gr. Professor aber, mit feiner gerühmten Sojahrigen Erfahrung -

Noch wollen wir die Theses hier mit anführen, über welche Hr. Walbin bisputirt hat:

<sup>1) &</sup>quot;Bwischen einem Geschwure und einer eiternben Bunbe liegt ein sehr großer Unterschied verftedt." — Daß

er versterkt läge; konnen wir eben nicht finden; er bunkt uns vielmehr gang offenbar.

- 2) "Die erste syphilitische Ansteckung ist nichts anderes, als eine drtliche Krankheit." Bersteht Hr. Walbin darunter den Moment, wo bei dem Coitus das Glied vom Giste berührt wird, so geht der allerdings drtlich vor sich dann kam man ihn aber auch keine Krankheit nennen; versteht er aber unter insectio primaria syphilitiea den Schanker, oder auch wirklich den nachfolgenden Moment nach jenem ersten, wo namlich der vom Giste afsizirte nachste Nerve seine Assettion auf das ganze Rervensustem mit Bligesschnelligkeit überträgt; so hort die Dertlichkeit aus, und wir haben es mit dem Allgemeinen zu thun und num past die Bezeichnung Krankheit, völlig.
  - 3) "Es giebt tein absolut spezifisches Mittel;" baber
- 4) "kann bie allgemeine Sphilis nicht immer vom Merkur vertilgt werben." Für absolut bieselben Krankheitszustände giebt es auch absolut spezisische Mittel also
  sür die Syphilis den Merkur, nur muß er, um helsen zu
  können, vernünstig gebraucht werden. Ist aber die alte Syphilis mit Psora kompliziert, so mussen natürlich für den
  psorischen Theil der Krankheit Antipsorika angewendet werden.
- 5) "In vielen Krankheiten ist der Arzt blos Beobachter der Natur:" Das ist freilich traurig für den armen Leidenden und noch trauriger, wenn er, wie so Mancher; bei aller seiner Beobachtung noch nicht einmal hinter die Wahrheit kommt, und sein Beobachten der Wissenschaft; statt des Nugens, Schaden bringt.
- 6) "In freiwilligen Samorrhoiben muß man vor allen Dingen zusehen, ob sie zu unterdrücken sind ober nicht?"
  Archiv X. Bb. II. Hft.

Der rationelle Arzt thut weber bas Eine, noch bas Ansbere, sondern heilt sie.

- 7) "Eine einfache Borschrift (Rezept) ist einer zusammengesetzten vorzuziehen." Die gescheidteste von allen Bals binschen Bemerkungen! Möchte er sie auch in Ausübung bringen!
- 8) "In allen akuten Krankheiten muß man immer eine zweifelhafte Prognose stellen." Dieser Grundsat schreibt sich offenbar aus ber Zangschen Praris her.
- 9) "Die meisten kontagibsen Krankheiten mit Fieber heben die Disposition zu berfelben Krankheit auf, die siebers losen aber niemals." Das Erstere lassen wir bahin gestellt seyn; das Letzte laugnet Niemand.
- 10) "Im Heimweh nugen Mittel, bie bas somatische Leben affiziren, nichts." So ganz wahr möchte bas doch auch nicht sein; die Homdopathen haben Mittel, jenen krankhaften Gemuthszustand nicht selten umzuandern.
- 11) "Die Geißelung bes Rudens ift ben Lungen fehr fchablich."
- 12) Biele Krankheiten werden schon durch zweckmäßige Didt gehoben." So wahr bas ist, so selten richten sich die Allsopathen barnach. —
- 13) Bei inveterirter Sphilis ift die Schmierkur bem innern Gebrauche des Merkurs vorzuziehen." Wie unwahr das sei, wird jeder begreifen, der die Natur der Sphilis und die wahren Wirkungen des Merkurs kennt. —

Groß.

## Literarijoje Anzeigen.

- Systematische Darstellung ber antipsorischen Arzneimittel in ihren reinen Wirkungen. Rach Dr. Sam. Hahnemanns Werke: Ueber die chronisschen Krankheiten, ihre eigenthümliche Natur und homdospathische Heilung, bearbeitet und herausgegeben von Dr. S. A. Weber, Hofrath und Fürstlich Solmsskichisschem Leibarzte. Braunschweig, Verlag von Friedrich Vieweg. 1830. gr. 8. S. X. 556. und Supplementband. 831. S. VI. 253.
- Systematische Darstellung alser bis jett gekannten homdopathischen Arzneien, mit Inbegriff ber antipsorischen, in ihren reisnen Wirkungen auf ben gesunden, menschlischen Körper, bearbeitet und herausgegeben von Dr. E. F. Rückert, praktischem Arzte in Baugen. Erster Band, Leipzig, 1830. Verlag von Ludwig Schumann. gr. 8. Lerikonformat. S. XIV. 450, und zweiter Band, 1831. VIII. 544. 7½ Rthlr. —

Für das Bedürfnis von Hulfsmitteln zur Erleichterung der homdopathischen Praris spricht wohl nichts deutlicher,

als daß, mit Einschluß ber obigen Werte, nun schon vier solche Bearbeitungen der Arzneimittellehre, erschienen find. Die Sache hat ihre nicht geringen Schwierigkeiten, wenn man die Repertorien brauchbar einrichten will. Es find bis jest zwei Methoben angewandt worben. Schweidert bat bie Symptome alphabetisch geordnet, jedoch die Hauptabtheilungen nach ben Körpertheilen entworfen, und es ist Schade, bag wir bei biefem nothwendig etwas volumind= sen Werke noch lange werben auf die Bollenbung warten muffen. Sartlaub orbnete bie Erscheinungen fammtlicher damals geprüften Mittel nach ber Reihenfolge ber Korpertheile in der, aus der reinen Arzneimittellehre bekannten Ord=. nung, ließ bann unter jeber Abtheilung sammtliche Sym= ptome abbrucken, und gab, um die Uebersicht zu erleichtern, am Ende jedes Banbes ein Register, worinnen, außer ber Seitenzahl, bei ben voranstehenben Symptomen alle Mittel. benen es eigen war, wortlich wieder aufgeführt waren. Außerbem findet fich eine besondere Abtheilung mit Angabe ber außern Berhaltniffe, unter benen bie Symptome beson= bers hervortreten, und eine vierte, wo die eigenthumlichen Wirkungen jeber abgehandelten Arznei summarisch ausammengestellt sind. Sowohl diese Anordnung als auch die Druckeinrichtung machten biefes Werk febr voluminds (7 ftarke Bande) und theuer. Run tamen die neubearbeiteten, fogenamten antipsorischen Arzneien heraus, und Sr. Dr. Sart= taub fab fich genothiget, in Berbindung mit Srn. Dr. Trinte, Die antipforischen Arzneien auf gleiche Beise gu bearbeiten, wenn er fein Berk vollständig brauchbar erhalten wollte. Diese Bearbeitung ist auch mit einigen geringen Abanderungen in biefer Einrichtung gebruckt.

Unterbeffen entbedte Br. Sofrath Beber bas Bebeimniß, biefe Repertorien tompenbibfer einzurichten, mas wir als eine wefentliche Berbefferung ansehen. Er ließ bie ähnlichen Symptome ber antipsorischen Mittel (benn nur auf Diese Mittel erstreckt sich seine Arbeit) nach ber einmal angenommenen Reihenfolge ber Korpertheile geordnet zusammen bruden, und fügte ein kurges Regifter bei. Theils mar es ihm nicht möglich, alle antipforischen Arzneien zusammenzuftellen, ba ber vierte Band ber chronischen Krankheiten noch nicht erschienen war, theils hatte er aus einem uns unbekannten Grunde bie brei wichtigen Mittel, Schwefel, vegetabilische und animalische Kohle weggelassen. Die Mangel feines Bertes find burch ben eben erschienenen Supplement: band aufgehoben, und wir banken bem fleißigen Grn. Berfaffer nun ein Wert, bas bei ber Auswahl antipforischer Mittel uns zwedmäßig unterftugen kann.

Hr. Dr. Rudert hatte den Vortheil, die Erfahrungen aller feiner Borganger benutzen zu können, und er hat dies mit gutem Erfolg gethan. Ansangs wollte er seine Bezmühungen nur den nicht antipsorischen Mitteln zuwenden, allein ausmerksam von einigen Kennern gemacht, daß diese Beschränkung der Rüglichkeit seiner Arbeit Eintrag thun würde, da die Erfahrung noch nicht hinlanglich entschieden habe, welche Mittel antipsorische wären und welche nicht, fügte er im ersten Bande die antipsorischen Mittel als Anshang bei, und bearbeitete im zweiten Bande beide Klassen gemeinschaftlich. Einen wesentlichen Vorzug gab er seinem Werke dadurch, daß er die Mittel in den einzelnen Abtheislungen und Unterabtheilungen alphabetisch ordnete. Ich habe schon früher erinnert, daß das Auslassen einiger Mittel in

bieser Reihenfolge, um sie bei ben, ben ihrigen ganz ahnlichen, Symptomen hintenanzusügen, mir unzwedmäßig erscheint, allein bieser Wink ist auch im zweiten Bande nicht benutt worben, vielleicht nur, weil der Hr. Verfasser zu spat damit bekannt wurde.

Die Angabe ber außern Berhaltniffe, obgleich sie nicht übergangen ift, scheint mir weniger vollständig, als in bem Hartlaubschen Werke. Db nicht Manches übergangen und vergessen worden, ober in Rubriken sich findet, wo man es weniger sucht, kann man nur bei langerem Gebrauche be= urtbeilen. Um aber biese Vermuthungen in etwas zu rechts fertigen, fuhren wir an, bag unter ber Rubrit: Berlangen auf gewisse Dinge, S. 138, China fehlt, für welche Berlangen auf unbestimmte Sachen charafteristisch ift. Wir wollen nicht weiter ins Einzelne geben, ba ein Ueberfeben einzelner Dinge bei einer so umfassenden Arbeit mehr als verzeihlich ift. Der Hr. Verfasser empfange unsern Dant im Namen aller homoopathisch heilenden Aerzte für seinen Fleiß und feine Beharrlichkeit, wodurch er fich um die leichtere Ansübung ber Homdopathik große Berbienste erworben hat. Durch die vollständig angeführten Unterabtheilungen in dem Register, bie wir bei Bebers Berte ungern vermiffen, hat er bie Brauchbarkeit besselben sehr erhoht. Auch bem hrn. Berleger gebührt für bie raumsparenbe Anordnung bes Druck, für die Sauberkeit der Schrift und das Papier und für ben geringen Preis bie laute Anerkennung. Wir glau= ben und hoffen, daß dieses nütliche Buch bald in keiner homdopathischen Bibliothek fehlen werbe. X--L

# Fliegenpilz (Agaricus muscarius). (Nachträglich zu Archiv IX. 1\*).

Dit besonderm Rugen habe ich mich des Fliegenpilzes homdopathisch bei Augenkrankheiten eigner Art bedient, wo die Sehkraft unterdrückt war und lästige Zuckungen im Augapsel statt fanden. Eben so fand ich ihn bei sehr empfindlichem Reißen in den Zähnen, in den Knochen des Oberkiesers und denen der untern Ertremitäten ungemein heilsam, wo vorzügzlich eine krankhast veränderte Beschassenheit in der Medulla des Knochens statt zu sinden schien. Bei abnormen Aeußerungen der Geschlechtsthätigkeit, vorzüglich wenn nach außegeübtem Beischlasse große Ermattung der Körperkräste sich bes

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Obgleich bereits im erften hefte bes neunten Banbes 164 Symptome biefes großen Mittels mitgetheilt worden sind, so halte ich es boch fur hochst erfreulich, burch bie nachstehenben, vom hrn. Militairarzt Apelt beobachteten Symptome von Agaricus die Renntniß der Birtungen besselben so sehr bereichert zu sehen, und ich hoffe, daß es den Lesern des Archivs nicht unwillfommen sein wird, die schon bekannten mit den zahlreicheren neuen Symptomen hier zu einem vollkändigeren Ganzen vereiniget zu sinden.

merklich machte, fah ich ben Fliegenpilz in zwei Fallen sehr wohlthätig wirken.

Hirsetorngroße, sehr bicht beisammenstehende, mit heftisgem Juden verbundene Hautausschläge verschwanden burch Anwendung bieses hochtraftigen Mittels, indem sich die Obers haut kleienartig abschuppte.

Mehrfachen Beobachtungen zusolge fand ich, daß die durch Agaricus erregten Beschweben sich in mehreren Theilen zugleich, sehr selten auf einer Körperhälfte, sondern in beiden, jedoch übers Kreuz, darstellen, wie z. B. die Symptome 57, 101, 227, 229, 234, 241 und 275 und mehrere hinslänglich darthun.

Die Wirkungsbauer bes Fliegenpilzes fand ich vielen und sichern Beobachtungen zufolge bis zu 40 Tagen anhalten, habe aber Grund zu vermuthen, baß ihre Wirkungsbauer sich auch auf noch längere Zeit erstreden werbe.

Bum homdopathischen Seilbehufe fand ich mehreremals, selbst bei weniger empfindlichen Subjekten, einen Aheil ber dreißigsten Araftentwickelung noch viel zu heftig wirkend.

Die nachstehenden, von mir beobachteten Symptome entstanden in Folge der Amwendung einer aus gleichen Theilen frisch ausgepreßten Sastes und Alfohol bereiteten Essenz, wovon ich ansänglich dis zu 6 und 8 Tropsen, später aber die zwölste und dreißigste Krastentwicklung, jedesmal mit grossem Erfolg, zu den Bersuchen anwendete.

Apelt, K. S. Militairarzt.

- Schwindel, wie nach einem Rausche, früh. (n. 1/4 St.) Schwindel, in der Stude beim Umdrehen.
- Schwindel, welcher vorzüglich früh entsteht, gewöhnlich 1—8 Minuten anhalt, bann vergeht, nach kurzer Zeit nun mehrmals in einem Tage wiederkehrt.
- Taumel, beim Gehen im Freien. (n. 1 St.)
- 5. Schwindel, welcher burch schnelles Umbrehen ober Bens ben bes Ropfes auf langere Zeit vergeht.
  - Es wird ihm schwindlich, wenn er über etwas nachdenkend im Freien geht. (n. 8 Tagen.)
  - Schwindelanfälle mit schwankendem Gange, wobei er bie Gegenstände sehr undeutlich erkennt, selbst wenn er sie nahe an die Augen halt; dies vergeht nach kurzer Zeit (n. 5. Minuten), und kehrt nach einigen Minuten zurück, und kann nur durch Auffassung andrer Ideen ganz beseitigt werden.
  - Wenn er früh im Freien geht, bekommt er oft hinter einanberfolgenbes Gahnen, welches so start ist, daß es ihm schwindlich wird. (gleich nach dem Einnehmen.) Eingenommenbeit des Koofs.
- 10. Druden am obern Theil bes linken Schläsenbeins, gleich über ber Ohrmuschel, welches tief in bas Gehirn zu bringen scheint, burch Ausbrücken ober burch Berühren

ber Saare vermehrt wird, und ganz muthlos macht. Dumpfer Schmerz in ber rechten Schläfe.

- Bohrenber Schmerz tief im Gehirne, am Birbel bes Saupts.
- Reißen auf ber linken Seite bes hinterhaupts, was balb vorübergebt, aber auch balb wieberkommt.

Biebenber Schmerz im Hinterkopfe. (Rachmittags.)

- 15. Beim Sigen, Schmerzen verschiedener Art in der linken Halfte des linken Hauptbeins und in allen Theilen des Korpers zugleich.
  - Beim Sigen, bohrender Schmerz im ganzen Kopfe, in den Oberschenkeln, Schienbeinen und Auswurzelknochen, das bei zugleich Schläfrigkeit und Abspannung des ganzen Körpers.
  - Dumpfer Schmerz im Kopfe, besonders heftig in der Stirne, wobei er den Kopf nicht still halten konnte, sondern immer hin und her bewegen mußte, und es ihm die Augen zuzog, wie zum Schlase.

Ropfweh, fruh im Bette.

- Wühlender Schmerz im Kopfe, ber nur Minuten lang bauert, aber ben Tag über sehr oft wiederkehrt.
- 20. heftiger, brudenber Schmerz in ber Stirne mit Schwinbel, beim Sigen.
  - Gelindes Reißen in ber Stirne, gleich über der Nafen-

Druden in ben Stirnhohlen.

Ziehender Schmerz in der Stirne, ber bald vorübergeht. Dumpfer Schmerz in der Stirne. (Mittags.)

- 25. Kaltegefühl, wie von Eis, auf ber rechten Seite bes behaarten Theiles bes Stirnbeins, nahe an ber Berbinsbung beffelben mit bem Scheitelbein; die untersuchende Hand fand ben Theil warm.
  - Nach vorherigem Juden und Kraten, entstand plotlich eine Eiskalte in der Gegend der Kronnath des Kopfs, sie ging bald vorüber und erschien mehrmals wieder, jedesmal aber etwas weiter nach vorn, bis es endlich

ben unbehaarten Abeil ber Stirne eingenommen hatte. (Nachmittags.)

heftige, wuhlende Schmerzen im linken Stirnhügel. (n. 8 St.)

Buden in ber haut ber Stirne, über bem rechten Auge, Stechendes Druden in ber Stirne, über ben Augen,

30, Juden auf bem behaarten Ropfe.

Bluthen auf bem behaarten Ropfe,

Juden in ber Saut ber Stirne.

Juden, jum Kragen nothigend, und Bluthen in ber Stirne.

Buden hinter ben Dhren,

- 85. Juden und Bluthen an ber hintern Seite ber linken Ohrmuschel.
  - Fippern, wie Arterienschlag, in ber rechten Wange. (n. 8 Tagen.)
  - Schnelles Schlagen einer Arterie, eine Minute lang', im linken Baden, und flüchtige Stiche vom linken Auge bis in ben Oberkiefer, wahrend bem Schlagen ber Arterie.
  - Wenn das rechte Auge zugehalten wird, erscheint vor dem linken Auge ein länglicher, 1/8 Zoll langer, dunkelbraus ner Fleck, welcher meist in schiefer Richtung nach dem innern Augenwinkel, ziemlich nahe vor dem Auge, herzumfliegt.
  - Das Gesicht vergeht ihm, beim Gehen im Freien. (n. 1 St.)
- 40. Er erkennt die Gegenstände nur undeutlich, und muß fie deshalb vor die Augen halten, um fie gehörig zu erkennen. (n. 1 St.)

- Es ift alles, was er fieht, mit einem leichten Rebel überdogen, und erscheint baber etwas verbunkelt.
- Es ist ihm, als sabe er alles burch trubes Waffer, und muß sich baher sehr anstrengen, um das Vorliegende genau zu erkennen.
- Trubfichtigkeit, alles erscheint burch trubes Basser ver-
- Alle Gegenstände erscheinen mit einem Nebel verhüllt.
- 45. Was vor die Augen kommt, ift wie mit einem Gewebe von Spinnen überzogen und verdunkelt.
  - Trubheit ber Augen; er muß die Buchstaben beim Lesen bem Auge immer mehr nabern, um sie beutlich zu erkensnen, bann aber sogleich wieder entfernen, weil es sonst gleich wieder trube wird.

Sehr undeutliches Sehen.

Rurg = und Trubfuchtigfeit beiber Mugen.

- Die Augen scheinen sehr matt zu sein, weil es gleich bleich vor den Augen wird, svbald fie nur einige Minu= ten lang auf einen Gegenstand sieht.
- 50. Bei trübem Wetter schwebt vor dem linken Auge, nach dem innern Augenwinkel hin, eine braune Mücke, was vor dem rechten Auge nicht bemerkt wird.

Lichtscheu.

Druden in ben Augen und Reigung fie zu schließen, ohne Schlaf. (n. b. Mittageffen.)

Trodenheit ber Mugen.

- Beim Lesen entsteht bfteres Buden und Druden im linken Augapfel.
- 55. Kleine, oft hintereinander folgende Budungen, in beiben Augapfeln zugleich.

Oft auf einander folgendes Zuden im linken Augapfel, wornach bas Auge fodam von Ahranen naß wird.

Budungen im rechten Augapfel.

- Bu jeber Tageszeit, bei hellem und trübem Wetter, auch wenn bas Auge in Rube ift, zudt und drückt es in dem linken Augapfel. (Das Zuden ift öfterer in dem linken Augapfel, und immer mit Drüden vergefellschaftetz) es nothigt zu wischen, vergeht aber daburch nicht.
- 60. Schwache Empfindung von Jusammenziehen des Auges, mit vermehrtem belle Sehen im rechten Auge; nach einer Minute erfolgte gelindes Beißen im Augapfel selbst, und es flossen einige Thranen, wobei jedoch das Sehen nicht getrüdt ward; nach einigen Minuten solgten Zuse tungen im linken Auge, und die im rechten Auge zuvor gewesenen Juckungen blieben weg. Wenig Weintrinken beim Mittagsessen hob die Wirkung sogleich auf\*).
  - Das Beisen im Auge war viel schwächer; die vorher gehabten Zuckungen im rechten Auge kamen nicht wieder, aber Abends 7 Uhr stellte sich Schläfrigkeit und Frieren über den ganzen Körper ein, welches ihn nothigte, sich bald ins Bett zu legen. Beim Ausziehen und Bettlegen trat Schüttelfrost ein, worüber er einschlief, aber bald barauf über schwachem Kopfweh erwachte; nach kurzer Zeit schlief er wieder ein, und versiel in einen sehr reich-

<sup>\*)</sup> Symptom 60 erfolgte bei einem Manne, welcher feit mehrern Monaten an fehr laftigen Budungen bes rechten Augapfels litt, wogegen er ein mit bezillionfacher Berbunnung bes Agaricus muscarius gefülltes Glas einige Augenblicke lang vor bas gebffnete rechte Auge hielt.

lichen, fettigen, nicht übelriechenden, über ben ganzen Körper verbreiteten Schweiß, nach welchem er sich früh wieder wohl befand \*).

Fippern in ben Augenlibern.

Fippern bes rechten untern Augenlibes.

- Juden und Fippern bes linken untern Augenlibes, was jum Reiben nothigt.
- 65. Wahrend bem Fippern bes rechten untern Augenlides, nahe am außern Augenwinkel, und schnellerem Schlagen einer Arterie, links am Ruden ber Nase, zuckte es stark in ber Haut ber linken Seite ber Rase.
  - Fippern bes rechten obern Augenlides, nabe am innern Bintel.
  - Fippern bes linken untern Augenlibes.
- Das Fippern nimmt selten bas ganze Augenlid, sonbern meist nur einen kleinen Theil besselben ein, und erstreckt sich mehr nach einem Augenwinkel bin.
- Die Augenliber find, wie burch Schleimfaben, mit einander vereinigt, durch Wischen vergeht es zwar auf kurze Zeit, erscheint aber balb wieber.
- 70. Die Augenlider des linken Auges sind nach dem innern Winkel hin etwas geschwollen, wodurch die Angenlider etwas verkleinert wreden.
  - Die Augenliberspalte am linken Auge ift mehrere Tage lang verengert, welches zuweilen auf einige Minuten

<sup>\*)</sup> Derfelbe Mann bebiente sich, nachbem burch Weintrinken bie Wirtung bes Agaricus aufgehoben worden war, an benfelben Tage bes Dunstes von Agaricus nochmals, und bemerkte bie in 61, 160, 241, 275 aufgeführten Symptome. Ein gleiches fand noch bei zwei Kranken statt, die auf dieselbe Art des Dunstes sich bebient hatten.

vergeht, aber sehr bald wiederkehrt, oft ist Fippern der Augenlider und Buden des Augenlides damit dereinigt.

Die Augenliderspalte ist mehrere Tage lang verengert, ohne eine Geschwulft ber Augenlider bemerken zu konnen

Juden in ben Augenbraunen.

Ausfallen ber Augenbraunen.

- 85. Der innere Winkel bes linken Auges warb gusammenges zogen und verengert.
  - Druden in ben Winkeln bes linken Auges, als ob etwas barinnen war.
  - Die Thranenkarunkel im linken Auge ist mehrere Lage vers größert.
  - Juden in bem außern Gehörgange bes rechten Dhres.
  - Reißen in dem Gehörgange des rechten Ohres, was durch Eindringen kalter Luft erregt und vermehrt wird, sich bis in den Oberkiefer erstreckt und mehrere Tage lang anhalt.
- 90. Ein Gefühl in ben Ohren, als ob Ohrenschmalz herqusfließe, was aber nicht war.

Juden in beiben Dhren.

Defterer in bem linken, als in bem rechten Ohre, ein Jukken, was ihn nothigt, mit ben Fingern darinnen zu reiben.

Buden an ben Ohrlappchen.

- Heftiges Juden an ber Ohrmuschel, jum Reiben nothigenb, worauf es roth und wund wird, und boch nicht aufs hort ju juden.
- 85. Schnelles Schlagen ber Arterie an der linken Seite ber Nasenwurzel, mit Fippern der Nasenhaut derselben Seite und des rechten untern Augenlides.

Drudenber, schnell vorübergehender Schmerz am obern Theil des Nasenrudens.

Juden an ber außern Seite ber Rafe.

Heftiges Juden ber Nasenslügel, zum Reiben nothigend.

Rriebeln in der rechten Nasenhöhle und in dem rechten Auge, wie zum Niesen reizend.

90. Bundheit und Entzündung an der innern Rasenwand. Trodenheit der Nase.

Immerwährende Trockenheit der Nase, nur etwa eins bis zweimal des Tages sließen 2—8 Tropfen helles Wasser heraus.

Einige Tropfen Kares Baffer tropfen ohne Gefühl zuweis len aus ber Rafe.

Beim Rieberbuden tropfelt belles Baffer aus ber Nafe.

95. Es entsteht in ber Nase oft ein Gefühl, als ob viel Schleim barinne enthalten ware, beim Bemühen es zu entfernen, findet sich ganz trodner weißer Schleim in geringer Menge.

Große Empfinblichkeit ber innern Nafenwande.

Rach wenig Tabakschnupfen erfolgt sogleich häufiger Bufluß eines gaben Schleims in ber Rase.

Erhöheter Geruch.

Buden im Badenbarte.

100. Juden im Gesicht.

Reißen in der rechten Geite bes Oberkiefers, welches im rechten Ohre anfängt und sich nach vorn verbreitet; Eindringen der kalten Luft erregt und vermehrt es.

Reißen in den Zähnen des Unterkiefers, was durch Kalte vermehrt wird.

Ragen:

Ragenber Zahnschmerz in ben Badenzähnen bes Oberkiesfers, bann Juden im linken Ohr, worauf sobann wieder Zahnschmerz entsteht. (Nachmittags.)

105. Rlopfenbes Reißen in ben Badenzähnen linker Seits ber obern Kinnlabe. (Nachmittags.)

Mudenber Bahnschmerz an ber linken Seite bes Dberkiefers.

Das Zahnsleisch an ber rechten Seite bes Dberkiefers ift bid und schmerzhaft.

Das Bahnfleisch ift an ber hintern Seite geschwollen.

Das Zahnfleisch blutet und schmerzt. (Abends.)

110. Uebler Geruch aus bem Munbe.

Beißender Geruch aus bem Munde, wie nach bem Genuß von Meerettig, was er aber nicht felbst riecht.

Bunge Schleimig.

Sehr blaffe Bunge mit weißem Schleim bunn belegt.

Bundheit ber Bunge.

115. Aufftoßen, leeres.

Aufftogen, mit bem Geschmad bes Genognen.

Appetitlofigfeit.

Bum Effen kein Appetit, aber gum Trinken.

Großer hunger, ohne Appetit, fruh. (b. 2. Tg.)

120. Es überfällt ihn gegen Abend schnell ein hunger, wie Beißhunger, mit Schweiß über ben ganzen Körper, großer Mattigkeit und Bittern ber Glieber.

Mehrere Tage hintereinander bekommt er schnell einen Hunger, wobei er das Essen hastig und mit großer Bes gierbe verschlingt.

Sunger, aber fein Uppetit.

Brob ichmedt nicht.

Archiv X. Bd, II. Hft,

Burgen im Schlunde und Magenbruden, nach bem Effen.

125. Schludfen. (Nachmittags.)

Sogleich nach bem Einnehmen Schludfen.

Uebelfeit mit Leibschneiben.

Schmerz, wie Druden, auf ber linken Seite, in ber Gegenb bes obern Ranbes bes Magens, beim Stehen und Gehen. (n. 2 St.)

Lautes Knurren im Leibe, fruh. (b. 2. Ag.)

130. Kneipen im Unterleibe.

Druden und Bollsein im Unterleibe, nach mäßigem Genuß leichter Speisen.

Drudenbe Schwere im Magen.

Lautes Gurlen in ben Gebarmen, tief unten.

Windendes Wehthun im Unterleibe.

135. Auftreibung bes Unterleibes.

Druden im Magen mit Neigung zum Stuhlgange.

Leibschneiben ohne Stuhlgang.

Leibweh, nach gehabtem Stuhlgang, wie von genommes, nem Gifte; gleich fruh. (b. 7., 9. Eg.)

Abgang von Blahungen, nach Knoblauch riechend.

140. Defterer Abgang ftinkenber Blahungen.

Blahungen geben laut im Leibe herum.

Abgang von Blabungen, mit Empfindungen, wie beim Durchfalle.

Kneipen unter bem Nabel, eine Stunde lang.

Kneipen unter bem Nabel, mit Auftreibung bes Unterleibes.

145. Heftiges Kneipen im Unterleibe, mit burchfälligem Stuhlgange.

Nach bem Abenbessen Fieberschauber.

- Durchfälliger Stuhlgang, mit Abgang vieler Blahungen. (n. 6 St.)
- Durchfälliger Stuhl, mit heftigem Aneipen im Leibe, gleich früh. (d. 2. Lg.)
- Gurren im Bauche nach bem Stuhlgange.
- 150. Bei Abgang vieler Blabungen erfolgt zum zweitenmal burchfälliger Stuhlgang. (Nachmittags.)
  - Lautes, schmerzloses Getofe im Unterleibe, wie entfernter Donner, mit bem Gefühl, als ob noch mehr Stuhlgang erfolgen follte. (Abends.)
  - Stuhlgang, erst fester, bann breiiger Beschaffenheit, ber in kurzer Beit barauf erfolgende Stuhlgang ift burchfallig.
  - Beicher, breifger Stuhlgang.
  - Nachts, nach heftigem Leibschneiben, knotiger Stuhlgang, worauf heftiges Iwangen und Pressen zum Stuhlgang erfolgte, ohne Abgang von Stuhlgang; gegen Worgen noch zweimal heftiges Leibschneiben und Iwangen mit wassrigem Stuhlgange. (b. 8. Tg.)
- 156. Nach vorherigem Leibschneiben, erft knotiger, bann burchfälliger Stuhlgang, gleich fruh. (b. 2. Zg.)
  - Stuhlgang febr festen Rothes:
  - Den ganzen Tag anhaltenbe Empfindung in den Gebarmen, als ob Stuhlgang erfolgen wolle, ber fruh sehr reichlich da gewesen war, und erst Abends spat wieder. erfolgte.
  - Nach mehrtägiger Leibverstopfung fester Stuhlgang. (n. 1 St.)
  - Stuhlgang erfolgte einen Tag um ben anbern und ist fest (n. 5 Tagen.)

160. Der vorher täglich erfolgende Stuhlgang fest 8 Tage lang aus, und war bann erft fest \*).

Sehr fester Stuhlgang. (b. 2. Tg.)

Täglicher und breiiger Stuhlgang.

Anotiger Stuhlgang mit heftigem Leibschneiben; nach 1/2 Stunde bekam er nochmals Leibschneiben mit wassrigem Stuhlgange und Gahren im Unterleibe, wobei ihm sehr übel ward.

Ofteres Urinlaffen.

165. Urinabgang felten.

Er harnt seitner und barnach ift die abgehende Menge bes Urins nicht vermehrt.

Der Abgang bes Urins ift weniger und feltner.

Der harn erfolgt langsam und mit schwachem Strahle, zuweilen nur tropfenweise; er muß oft bruden, um ben Ausstuß bes harn zu begunstigen.

Burudhaltung bes Barns.

170. Der harn fließt nicht in einem Strahle fort, fonbern setzt zuweilen einige Augenblide aus, und fließt erst bann wieber.

Der Urin ift belle, Citronengelb.

Juden in ben Schaamhaaren.

Kigelndes Juden an den weiblichen Geschlechtstheilen.

Greftionen.

175. In einer Nacht 2 Erektionen.

Aufregung bes Geschlechtstriebes.

Große Reigung zum Beischlaf, bei schwacher Ruthe.

<sup>+)</sup> Siehe Bemertung ju Sympt. 60, 61.

Beim Beischlafe ungenügliche Ausleerung bes Samens, mit barauf folgender Ermattung bes Sorpers.

Beftiger Begattungstrieb bei schlaffer Ruthe.

180. Starker Reiz zum Beischlafe, bennoch fehlt beim Beisschafe bas Wollustgefühl.

Beim Beischlafe traftiger Saamenerguß, und barauf fols genber sehr langer Schlaf.

Sehr fpater Saamenerguß beim Beifchlafe.

Rach jebem Beischlafe fehr ftarter Rachtschweiß.

Große Ermattung nach bem Beischlafe.

185, Rach bem Beischlase war er so angegriffen, baß er zwei Nachte hindurch unter brennendem Hautjuden heftig schwitzte; ber Schweiß besiel zuerst den obern Theil ber Brust und die Achseln, und erst dann, nachdem ber Schweiß hierin eine Welle gedauert, ergriff er den Unsterleib und zuleht die Arme.

Der jedesmal nach bem Beischlafe erfolgende Rachtschweiß und die Abspannung bes Korpers halten mehrere Tage hindurch an.

Nießen ohne Schnupfen.

Mehrmaliges, ftartes Riegen, fruhim Bett.

Defteres Nießen, sogleich nach bem Einnehmen.

190. Bließschnupfen.

Trodenheit ber Nase mit Schnupfengefühl.

Aropfenweises Ausstießen eines hellen Wassers aus ber Rase.

Ohne Schnupfen zu haben, fallen zuweilen einige Tropfen belles Waffer aus ber Rase.

Reichlicher Abgang tonfistenten Rafenschleims burchs Ausschnauben. (n. 5 Tagen.)

195. Reiz zum Suften.

Oft wiederkehrender, kigelnder Reiz in ber Luftrohre gu turgem Sufteln.

Mach Tische trodner huften, beim Siten, ber im Mitz tageschlafe fibrt.

Defterer husten nach Lische, ohne Auswurf.

Durch turges Rauspern lofet fich Schleim in fleinen Rus gelchen ab. (b. 1. Lg.)

200. Auswurf kleiner Schleimfloden, ohne huften. (b. 8. Ag.)

Ohne vieles huften kommt ihm Schleim, in Rügelchen geformt, in ben Mund.

Auswurf kleiner, fester Schlefinkligelchen mit wenig hus ften. (b. 2. Ag.)

Rurzer Athem.

Beengung auf ber Brust.

205. Sehr turger Athem und Engbruftigfeit beim langsamen Gehen.

Beim Geben muß sie oft fteben bleiben, um wieder Athem bolen ju konnen.

Es schnürt ihr die Bruft gang zu, sie muß oft und tief Athem holen.

Es beklemmt ihr bie Bruft so, baß sie, wenn sie langsam und tief Athem holen will, schnell nachlassen muß.

Das ofte und tiefe Athemholen erschwert ihr bas Geben.

210. Die Bruft ift febr beklommen.

Beangstigungen in ber Bruft.

Schweres Athemholen. (n. 8 Tagen.)

Der untere Theil ber Bruft fpannt ihm bei Bewegungen und im Sigen fo, bag es ihm ben Athem, benimmt.

Juden auf ber Bruft, was in Brennen übergeht.

215. Brennendes Juden auf ber Bruft und im Ruden.

Starker Schweiß auf ber Bruft, bes Nachts. (n. bem Beischlafe.)

Stechen in ber Gegend ber Lunge, balb vergebend. Beftiges Juden ber Bruftwarzen.

Brennendes Juden und Bluthen an der linken Brufts warze.

220. Mehrere, schnell auf einander folgende Zuckungen im hintern Theil der Brust, queer durch, dann in dem Oberbauche und zuletzt im Unterleibe; dieses erfolgte mehrmals hinter einander, und war besonders auf der rechten Seite heftig, dabei war zugleich das tauschende Gesühl, als durchschittele es den ganzen Körper; beim Stehen. (Abends.)

Rigelnbes Juden im Ruden.

heftig zudender Schmerz im Kreuze, ba er mahrend bem Sigen ben Schenkel emporheben wollte.

Schmerz, wie Reißen, balb nach ber rechten, balb nach ber linken Seite ber Lenbenwirbel, beim Geben.

Lähmigkeitsgefühl, gleich über bem Rande bes Darmbeins, neben ben Lendenwirbeln, beim Aufstehen vom Sige hindert es ihn einige Minuten lang am Fortschreiten.

225. Heftiger Schmerz im Kreuze, beim Aufstehen vom Sige, verhindert ben Korper in die Hohe zu richten und die Schenkel zu bewegen.

Beim Aufstehen vom Sige und beim Aufrichten bes Korpers bekommt er Steifheit im Ruden und heftigen Schmerz in ber linken Lende, ber ihm nur erst nach einiger Zeit erlaubt ben Körper nach und nach aufzurichten; während bem Sigen kann er ohne ben minbesten Schmerz ben Körper nach allen Seiten bewegen.

Heftiges Reißen und Adltegefühl in bem linken hinterbaden, ber im Sigen sehr heftig ist, beim Aufstehen und Gehen sich verminbert. (8 Tage lang.)

Biebendes Reißen im linken hinterbaden wedt ihn bes Nachts im Bette aus bem Schlafe.

Reißen im linken Dberarm.

230. Reißen im linken Ellbogenbein; in ber Rube.

Lebhafte, rheumatische Schmerzen von ber vordern Seite bes untern Endes des linken Oberarms bis in den Daumen, während der Ruhe. (Nachmittags.)

Die Arme wie zerschlagen.

Schmerzhafte Mubigfeit ber Arme.

Biehende Schmerzen, balb in bem rechten Oberarm, balb im linken Aniegelenke; balb in bem rechten, balb in bem linken Oberschenkel. (Mittags.)

235. Die Oberarme schmerzen beim Befühlen.

Dumpfer, aber fehr empfindlicher Schmerz in ben Borberarmen.

Reißen in bem rechten Borberarme.

Rraftlofigfeit in ben Armen.

Des Schmerzes wegen muß er bie Arme oft in eine anbere Lage bringen.

240. Juden an ben Armen.

- Heftig brennendes Juden am rechten Borderarm, was zum Kragen nothigte, hierdurch aber nicht gestillt= ward; kurz darauf zeigten sich eine Menge hirsekorn- große, weißaussehende Knotchen an benselben Stellen, und bie Oberhaut schuppte sich kleienartig ab\*).
- Brennend judende Anotchen, von ber Große eines fleinen Stednabelfnopfs fteben mehrere Tage.
- Sirfeforngroße, brennend judenbe Bluthchen an ben Armen.
- Auf bem Ruden ber linken Sand 8 entzundete Bluths chen, von ber Große eines Sirfetorns, ftanben 4 Tage lang.
- 245. Ziehende Schmerzen in ben Mittelhandknochen ber linken hand.
  - Dumpfes Wehthun in ben Mittelhandknochen bes Mittelfingers ber linken Sand.
  - Reißen in ber Handwurzel ber linken Hand.
- Bieben in bem Beigefinger ber rechten Sanb.
  - heftiges Reißen am Ropfe bes linken Oberschenkelknoschens, was ihm in ber Nachtruhe ftort.
- 250. Reißen, welches vom Gelent bes linken Oberschenkels bis an bas Anie herabgeht, erregt ein Taubheitsgefühl im ganzen Schenkel.
  - Reißen, mit Gefichl von Kalte an ber hintern Seite bes linken Oberschenkels.
  - Reifen, gleich unter bem fleinen Trochanter bes rechten . Schenkels.

<sup>\*)</sup> Siehe Bemerkung zu Sompt. 61. Archiv X. Bb. II. Oft.

- Reißen im rechten Oberschenkel, beim Geben.
- Schmerg, bem Reißen ahnlich, im rechten Oberfchentel, beim Sigen.
- 255. Sehr heftiger Schmerz eigner Art entsteht in ben Schenkeln, sobald man ben einen Schenkel über ben andern legt.
  - Die Oberschenkel schmerzen wie nach großen Zugreisen.
  - Schmerzhafte Mubigkeit ber Oberschenkel. Schwere in ben Beinen.
  - Schmergliches Bieben vom rechten Aniee bis in bie Beben , beim Sigen.

Buden an ber innern Seite bes rechten Kniees.

260. Bieben im linken Kniee.

Bieben in beiben Aniegelenken zugleich.

Reißen im rechten Kniegelenke, beim Sigen.

- Heftiges Reißen im rechten Aniegelent, beim Steben und Sigen.
- Anhaltenbes, bohrenbes Reißen in bem rechten Kniee, beim Sigen.
- 265. Berftauchungsschmerz an ber innern Seite bes linken Rniegelenkes, beim Geben.
  - Das linke Knie schmerzt an ber außern Seite beim Geben wie verstaucht.
  - Der Schmerz in ben Anieen und Schienbeinen vermehrt fich beim Sigen, burchs Geben vermindert und verliert er fich.
  - Die Aniegelenke schmerzen gleich fruh nach bem Auffteben aus bem Bette, beim Sigen.

Bieben im rechten Unterschenkel.

270. Ziehendes Reißen im rechten Schienbeine. Reißen ins untere Ende bes Schienbeins.

Reifen im linken Schienbein.

Die Unterschentel schmerzen wie zerschlagen.

- Schmerzen in ben Unterschenkeln, wie von Entfraftung nach überstandnen Mervensiebern.
- 275. Heftig brennendes Juden am linken Unterschenkel, was zum Kragen nothigte, dadurch aber nicht gehosen ward, und eine Menge hirsetorngroßer, weißausssehender Knotchen an dieser Stelle erzeugte, welche sich kleienartig abschuppten. Sie standen beinahe eine Stunde lang, und mit ihrem Verschwinden verlor sich das Juden.
  - Der Schmerz in ben Schienbeinen ift anhaltend beim Sigen und verliert fich im Geben.
  - Beim Stehen vermehrt sich ber Schmerz in ben Unters schenkeln, baß er balb gehen ober sich segen muß, und er entsteht schon, wenn er eine Minute lang gestanden hat.
  - Stiche in bie untere Flace ber Ferfe, beim Sigen. Heftiges Stechen im linken Mittelfuß und Zehen, von ben Anocheln an, in ber Rube.
- 280. Klamm in ber Fußsohle, bes Nachts.

Schmerz in ben Fußsohlen, wie Reißen, beim Gehen.

Stiche in die untere Flache bes erften und zweiten Ditz telfußknochen, die fich nur febr langsam verlieren.

Biebendes Reißen auf ber untern Seite ber rechten grosffen Bebe, beim Sigen.

Reißen im rechten boblen Fuße, beim Sigen.

285. Bieben in ben Beben bes linken Fuffes.

Empfindliches Buden in der großen Zehe des linfen Fußes.

Buhlenber Schmerz in ben Beben bes rechten Fußes.

- Das Reißen in ben Beinen ift anhaltend beim Sigen, verliert fich burch Bewegung.
- Die Schmerzen (fast aller Art) in den untern Ertremiz taten entstehen sast immer beim Sigen und Stehen, feltner beim Geben; durch Bewegung vermindern und verlieren sie sich.
- 290. Unbehaglichkeit im ganzen Körper, es ift ihm wie frank.

Sehr empfindlich gegen kuhle Luft.

Beim langsamsten Geben befindet er sich am wohlsten. Juden am ganzen Korper.

Die Flechten vermehren fich.

- Die Anfalle ber Fallsucht werben heftiger und erfolgen nach turgern 3wischenraumen \*).
- 295. Die Anfalle ber Fallsucht werben stärker, kommen nach kurzeren Zwischenraumen wieder, setzen aber nachher längere Zeit als vorher aus, und die dann barauf folgenden Anfalle sind sehr gelinde. \*\*).

Bittern ber Banbe.

Mengfiliches Bittern mit Mattigfeit.

Die Rohrenknochen ber Ober und Unterertremitaten,

<sup>+)</sup> Rach einer Gabe eines Theils ber quatrillionfachen Kraftentwickelung bei einem Epileptischen.

<sup>++)</sup> Bei zwei Epileptischen nach einer Gabe von %x.

fo wie alle Gelenke, find nach Bewegungen wie zers schlagen, und beim Befühlen schmerzen die Muskeln.

Schmerzhafte 'Mubigkeit in ben Armen und Beinen.

500. Große Mubigkeit ber Beine, er weiß nicht, wo er fie hinlegen foll.

Einschlafen ber Beine, sobalb er fie über einander legt. Rach wenigem Geschwindgehen große Mubigkeit.

Er kann die Beine vor Mudigkeit und Schwere kaum erheben.

Im Bette weiß er vor Mubigkeit nicht, welche Lage er nehmen foll.

805. Große Rraftlofigfeit.

Nach einer Lleinen Promenade sind ihm ben andern Tag Arme und Beine wie zerschlagen.

Gehr jum Frieren geneigt.

Abends fehr frostig.

Große innere Froftigfeit.

310. Sobald er an bie Luft kommt, ober bes Rachts bas Bette ein wenig luftet, friert er.

Das geringste Gefühl ber tublen Luft erregt Gansehaut.

Bei warmen Sanben, warmen Fußen und warmem Ges ficht friert er.

Frieren im Ruden berab.

Sobald er fich mit bem Ruden an ben Stuhl anlegt, ift es ihm, als ob kaltes Baffer an ben Ruden herabliefe. 815. Schuttelfrost beim Luften bes Deckebettes.

Frieren im Bette, die ganze Nacht, sobald er nicht ganz zugebeckt ift.

Schweiß nach mäßiger Unftrengung ber Korperfrafte.

Schweiß beim Geben.

Archiv X. Bb. 11. Oft.

Beim Ersteigen einer kleinen Anbobe fogleich ftarten Schweiß mit Ohnmachtsgefühle.

320. Starter Rachtschweiß nach Beischlaf.

Tagesschläfrigfeit.

Brub, Dubigfeit.

Defteres Gabnen.

Des Bormittags febr schläfrig, ohne schlafen zu konnen.

825. Saufiges Gahnen, er tann fich taum bes Ginfchlafens enthalten. (Bormittags.)

Er kann fich kaum nach bem Mittagseffen bes Schlafs enthalten.

Sehr schlafmube am Tage, konnte aber wegen einer Menge Ibeen nicht einschlafen.

Beim Lefen konnte er fich bes Schlafes nicht enthalten. (Bormittags.)

Den ganzen Tag mube und fchlafrig.

880. Nach bem Mittagseffen bruckte ihm ber Schlaf auf bie Augen, er konnte aber wegen ber Schmerzen in ben Beinen nicht schlafen.

Bei großer Schläfrigkeit bes Mittags konnte er wegen Unruhe in Beinen boch nicht schlafen.

Rach einem Aftundigen Mittagsschlafe konnte er fich gar nicht ermuntern.

Schlaf bes Rachts sehr gut, fruh aber teine Luft auf-

Nachtschlaf wird durch angstigende Araume unterbrochen. 855. Als er sich Abends sehr schläfrig ins Bette legte, konnte er wegen Unbehaglichkeit im Körper und Müsbigkeit in den Beinen nicht einschlasen; dasselbe gesschah, als er über einen Araum erwacht war.

Obschon er bes Rachts gut geschlasen, war er bennoch früh nicht erquickt und stand ohne Neigung auf.

Bum Fruhauffteben umg er fich fehr zwingen.

Oftes Erwachen burch argerliche Traume.

Er erwacht bes Nachts oft, wird gang munter, schläft aber nach einiger Beit wieber ein.

340. Traume, unangenehmen Inhalts weden ihn bes Nachts oft aus bem Schlafe.

Unruhiger Schlaf mit Schweiß.

Rachts immermabrenbe Sige, bann Schweiß.

Abends langbauernber Froft, bis jum Schutteln.

Froft im Ruden, als ob taltes Baffer herablief. (Mittags.)

845. Fieberschauber, bie ganze Nacht hindurch.

Froftschütteln mit Gahnen.

Froft im Ruden, jum Schutteln.

Alle Abende Fieberfrost, ohne Durft und ohne barauf folgenbe Sige.

Bermehrte Barme bie ganze Racht.

350. hitze bes Nachts, sobald sie sich aber wendet, ober bas Bette luftet, friert fie.

Der Puls wird langfamer und geht von 70 Schlägen auf 67 gurud. (n. 2 St.)

Der starte, traftige Puls wird flein, schwach, taum fühlbar.

Sehr schwacher, ungleicher, aussetzenber Puls.

Der Puls ift fo ungleich, bag man oft mehrere Schlage, ihrer Rleinheit wegen, nicht fühlen tann.

355. Buweilen fest ber 30fte ober 40fte Pulsschlag aus. Der 10te Pulsschlag fest aus.

Der Puls ift febr flein, es ift als ob ein 3wirnsfabden

zwischen ben Fingern ware, und fest mit unbestimmten Schlägen aus.

Sehr langsamer, schwacher Puls.

Nach Kaffeetrinken erhob sich ber Puls, sette weniger aus, und stieg von 60 auf 60 Schläge.

360. Fruh ift ber Puls weniger aussetzend.

Der Puls ift wellenformig, aber febr fcwach und lang= fam, taum fuhlbar, oft aussetzend.

Unluft gur Arbeit.

Er ift zum Sprechen nicht aufgelegt, boch nicht miß= launig.

Bei heiterer Laune boch kein Trieb zum Sprechen. 365. Niebergeschlagenes Gemuth.

Bum Sprechen nicht aufgelegt. (n. 9 Tagen.) Muthlosigleit.

Er zwingt sich zu reben, antwortet aber nur mit wenig Worten, bei übrigens heiterer Laune.

Es ift, als ob er bie Worte jum Sprechen nicht finden tonne.

870. Sie, die fonft über alles fich große Sorge macht, ift jeht gang gleichgültig.

Lange Ahnung, als, ob fie etwas Unangenehmes erfahren follte.

Sehr agerlich und reizbar.

#### Drudfehler.

Auchio K. 1. S. 85. Anmerk. 3. 12. ft. Invektion I. Infektion.

### Archiv

für

# die homdopathische Heilkunst.

In Berbindung mit mehreren Gelehrten berausgegeben

nog

Dr. Etnft Stapf.

Behnter Band. Drittes Beft.

Leipzig, 1831. Bet Carl Beinrich Reclam. Tut man, one fire burns out another's burning, One pain is lessen'd by another's anguish:
Turn giddy and be help'd by backward turning,
One desperate grief cures with another's languish:
Take thou some new infection to the eye,
And the rank poison of the old will die.

Shakespeare, Romeo and Julia I. 3.

# Inhalt.

| Ueber die Erblichkeit der Pfora. Bon Dr. Glasor,<br>Großherzogl. Deffischem Physikus in Granberg Seite<br>Das Tepliger Mineralwaffer in seinen wahren Wirkun- | 1.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| gen auf ben gefunden Menschen. Ein Fragment                                                                                                                   |      |
| von Dr. G. B. Groß                                                                                                                                            | 18.  |
| Belches ift mohl nach bem gegenwärtigen Standpunkte                                                                                                           |      |
| der homdopathie bas hauptfachlichfte Beil: unb                                                                                                                |      |
| Sicherungsmittel gegen die orientalische Brechruhr?                                                                                                           |      |
| Bon Dr. Karl Preu, Königl. Baierischem Stabt:                                                                                                                 |      |
| gerichtsarzte zu Rürnberg                                                                                                                                     | 52.  |
| Pensées sur l'efficacité des medicaments homéopathi-                                                                                                          |      |
| ques dans la plus grande atténuation —                                                                                                                        | 77.  |
| Dombopathische Beilungen. Mitgetheilt dom Grn. Regie-                                                                                                         | ΄,   |
| rungsrath Dr. Freihrn. v. B in M (Fortfegung) -                                                                                                               | 85.  |
| Einiges über homdopathische Psychiatrif. Bon Dr. At-                                                                                                          |      |
| tomyr in Ungarn                                                                                                                                               | 97.  |
| Briefliche Mittheilungen                                                                                                                                      | 113. |
| Biterarische Anzeigen                                                                                                                                         | 117. |
| Sibirifche Scheerofe (Rhododendr. chrysanth. Pall.).                                                                                                          |      |
| Bon E. Seibel, Königl. Sächsischem Militairarzte —                                                                                                            | 139. |

# Ueber die Erblichkeit ber Pfora.

St 0 m

Dr. Glafor, Großherzogl, heffischem Physitus in Grunberg.

> Somen enim genitale ex omnibus corporis partibus provenit, ex sanis quidem sanum, et ex merbesis merbosum.

> > HIPPOCRATES.

Die Burdigung der ursächlichen Verschiedenheiten der chronissehen Krankheiten, die uns Hahnemann in seinem Werke gelehrt hat, hat gewiß schon jeden Homdopathiker von der Wohlthätigkeit ihrer Nuhanwendung überzeugt, und der ansfänglich leise Zweisel, daß ein ganzes Heer von Krankheiten größtentheils psorisch en Ursprungs sei, ist gewiß im Verzlause des undefangenen Selbstorschens und Beodachtens allmählig verschwunden. Deßungeachtet treffen wir österschronische Krankheiten, dei welchen (besonders dei Kindern) keine durch außere Anstealung bedingte, ihnen zu Grunde liegende Psora auszumitteln ist, und die dennoch vergedens mit den, sonst als heilkräftig sich erweisenden Arzneien beskämpst werden, und nur allein nach Anwendung antipsorisscher Arzneien ihre Heilung sinden. Wir werden hier verzuchin K. Bb. III. Het.

leitet, ruckwarts zu schließen, und gehen wir bei unserm Krankeneramen in das Leben des kranken Individuums immer mehr zuruck dis zu seinem Embryonenleben, so sinden wir die psorische Natur seiner Krankheit größtentheils schon in der Uebertragung bei der Zeugung, oder bei der Ernahrung im Uterus, also erblich, begründet.

Daß bei ber Zeugung Krankheiten ober Krankheitsanlagen ber Aeltern auf ihre Produkte übergetragen werden, wird gewiß kein Arzt mit geläuterten physiologischen Ansichten mehr bezweifeln, und die Beobachtung zeigt uns täglich Gestalten, Gebehrden, körperliche und geistige Vollkommenheiten und Unvollkommenheiten der Aeltern an ihren Kindern wiederholt\*).

Die Pathologieen gebenken zwar einer angeerbten und angebornen Anlage zu Krankheiten, und zählen mehre Krankheitsformen auf, welche erblich sein können, allein ber Erblichkeit ber Krähkrankheit (Psora) wird hierbei nicht gebacht\*\*), weil man die Krähkrankheit nur so lange an bem

<sup>\*)</sup> Es ift hierbei nicht bie Uebertragung eines eigentlichen Stoffes nothig, wie man früher annehmen ju mussen glaubte, eben so wenig als bei ber Uebertragung von ausbrechenben Gemuthstaffeten, ober epileptischen Anfällen auf die umstehenden Bufchauer; eben so wenig bei der Bewirkung der Zeugung schediger Fohlen burch bas Borhangen bemalter Tücher beim Besschällen der Pferde, wie es früher in Spanien geschehen, von der Uebertragung eines Stoffes die Rede sein kann.

<sup>\*\*)</sup> Selbst ber verbienst. und umfichtsvolle 3. P. Frant nimmt es bamit leicht, indem er (Debig. Polizei, Bb. I., in der Abhandlung von den ungefunden Ehen) fagt: "Leichtere Ansteckungen, als die Krähe u. bgl. sind von gar keiner großen Wichtigkeit; boch verbient das Ausehen der ehelichen Gesellschaft, daß auch diesen vorgebeugt, und die Ehen nur nach deren ganglichen Heilung zugelaffen wurden."

Individuum haftend glaubte, als der Ausschlag auf der Saut sichtbar war, da doch gerade sie, die innere Pfora, es ift, welche am gewissesten von den Aeltern auf die Kinder übergetragen wird.

Schon bas neugeborne Kind trägt oft äußere Merkmale einer, von den Aeltern ererbten, psorisch zhokkrasischen Beschaffenheit an sich. — Das Gesicht gleicht auffallend einem gealterten, abgemagerten Menschen; die übrigen Theile haben ein welkes, gerunzeltes Ansehen, oder sind icterisch gesärbt (was freilich früher aus andern Ursachen erklärt worden ist); oder es trägt ein sogenanntes Muttermaal an sich; oder es zeigen sich sogenannte Bildungssehler, als der Mangel oder die Ueberzahl eines Fingers oder einer Zehe, ein Nabel- oder Beutelbruch; — Erscheinungen, die ich sämmtlich schon bei Kindern psorischer Aeltern wahrgenommen habe.

Aber auch da, wo die genannten Regelwidrigkeiten bei der Geburt nicht wahr genommen werden, und das Kind scheinbar gesund zur Welt gekommen ist, bleibt diese scheins dare Gesundheit nicht lange ungetrübt. Es treten oft bei dem besten diatetischen Verhalten der Mutter oder der Amme, und bei der sorgsamsten Pslege des Kindes, schon in den ersten Wochen seines Daseins Störungen in den Funktionen der assimilativen Organe oder des Hautsplems ein. Es

Wenn biefe gangliche heilung im wahren Sinne bes Wortes zu feiner Beit erreicht werben konnte, mochte sein Rath keine weitere Bebenklichkeiten zurücklassen. — Uebrigens befrembet es, bas bem sonst so gelehrten J. P. Frank bie Erzählung von Plinius entgangen ist, nach welcher burch bas Kussen Flechten und Kräge über Tausende in Rom verbreistet worden sind. (Plin. Nat. Hist. L. XXVI. init.)

entsteht Erbrechen jedesmal nach dem Trinken an der Mutter Brust mit Schluchzen und Schreien, oder Kolik mit grünen Durchfällen, oder Wundwerden zwischen den Schenkeln und Genitalien, oder blasenförmige Ausschläge mit Abschälung der Oberhaut u. s. w. Auch da kann man immer schon dem Verdachte auf angeerbte Psora Raum geben.

Defters aber schlummert gleichsam ber angeerbte Krankbeitskeim bis zu ben Hauptentwickelungsperioden des Lebens,
und dußert sich alsdann erst als Krankheit in benjenigen
Systemen oder Organen, welche gerade nach den progressist ven organischen Lebensverhältnissen in ihrer Evolution begriffen sind. Denn so wie jeder Theil des menschlichen Körpers in dem Maaße, als seine Bitalität zunimmt, jeder Affektion von außen leichter ausgesest ist, so offenbaret sich auch erst mit seiner Bitalitätsveränderung, welche in der Progression und Regression des Gesammtlebens des Organismus begründet ist, seine ihm angezeugte Mangelhaftigkeit in der ihm von der Natur beigemessenen Funktionsübung.

Hierbei kommt es sehr barauf an, in welcher Region von Gebilden bei den Aeltern die Psora gerade zur Zeit der Zeugung gewaltet hat. Befand sie sich damals noch auf ihrem ursprünglichen Boden, der außern Haut, als Ausschlag, so wird sich dieser, als neue Erzeugung, bei dem Neugebornen, meistentheils schon in den ersten Wochen nach der Geburt, entweder in derselben oder in einer andern Gestalt kund geben. Hatte die Psora, von ihrem ursprünglischen Sige verdrängt, schon in tieseren Regionen der Reproduktion Wurzel gesaßt, so wird auch in dem Kinde die Krankheit in derselben Region sich zeigen, und zwar dann

erst, wenn die dahin gehörigen Gebilde im Verlause ber Entwickelung einen hohern Grad ihrer Vitalität erreicht has ben. Auf gleiche Weise wird die psorische Affektion von den, der Irritabilität und Sensibilität vorzugsweise angehörenden Organen auf die gleichen Organes des Erzeugten übergetragen werden, und in der Zeit, in welche ein hoherrer Grad ihrer Lebensentwickelung fällt, sich offenbaren.

Bir feben beshalb ofters bie fogenannten Entwickelungsfrantheiten fo gefahrlich werben. Der Entwickelungsprozeß an fich ift immer eine physiologische Erscheis nung, und involvirt teine Gefahrlichkeit. Das in einer folchen Periode regere Leben in ben, in ber Entwidelung begriffenen Gebilben, und bie gleichzeitig babei gesteigerte Rezeptivitat tann freilich zu vorübergebenben Gefund= beitsstorungen, auch schon auf außere Ginfluffe, Beranlasfung geben, aber hartnadige, langwierige Siechthumer ober auch schnelle, heftige Bernichtungen bes Lebens konnen un= möglich in bem Entwickelungsprozesse an und für sich selbst ihre Urfache finden. Es muß immer ichon ein inneres Hinberniff, eine Unlage, in ber erften Bilbung begrunbet, in iraend einem Organe ba gewesen sein, wodurch bieses in einer bestimmten periobischen Lebensevolution zu ber relativen Einheit mit bem Gefammtleben, in welcher es auf biefer Lebensstufe hervortreten foll, nicht gelangen fann, und baber bann zuerft frank erscheint. Bermoge ber, bem jebesmaligen Lebensalter eigenen Sympathie und Konsensus ber einzelnen Organe — benn Sympathie und Konsensus sind nach jedem Lebensalter verschieden — werden alsbann, auch außer dem ursprünglich leidenden, noch andere Organe oder Systeme mit leibend, und ift bas primar beeintrachtigte Organ nicht

von der Bebeutung für das Sanze, daß sein Kranksein dem Bestehen das Lebens Gesahr droht (z. B. die außere Haut), so wird dieselbe durch den Uebergang auf edlere Organe herbeigeführt.

So ift bas 3ahnen, an fich, eine physiologische Erscheis nung. Bei hundert Kindern brechen die Bahne burch, ohne eine frankhafte Beränderung an ihnen wahrzunehmen. Diatfehler ober andere nachtheilige außere Einflusse bringen zwar ofters Storungen in ben Alimentationsorganen, welche vorzugs= weise sammtlich in bieser Entwickelungsperiobe eine Saupt= veränderung erleiben, hervor. Es entstehen Durchfälle ober Berftopfung, Erbrechen, Kolikschmerzen, alles im geringen Grade und ohne bedeutendes Fieber, welche auch meistentheils ohne Kunfthulfe wieder von selbst verschwinden. Diese Er: scheinungen find es, von benen Sufeland fagt: fie mußten mit steter Rudficht auf ihre Entstehung und ben 3wed, welchen bie Natur babei beabsichtigt, betrachtet, nicht schlecht= hin als Krankheiten behandelt, nicht unterbruckt, sonbern nur gemäßigt und gelenkt werben. Bingegen treffen wir bei diesem Entwickelungsprozeß haufig bedeutende Sautausschläge, Kopfgrind, innere Kopfaffektionen, Rervenzufälle und Fieber, welche nicht als mit biesem Entwidelungsprozesse nothwendig verbundene Erscheinungen, sondern als eine, burch lettern begunftigte, Entfaltung ererbter pforischer Krantheitsteime zu wirklichen Krantheitsformen zu betrachten Bei ber in biefer Entwidelungsperiobe neu erwachten Sympathie ber Alimentationsorgane mit ber außern Saut, bem Cerebral : und anderm Nervenspfteme, fo wie mit bem Rreislaufspfteme, wird der Uebergang der Krankheitsent= wickelung von ben ursprunglich in ber Zeugung schon begrundeten pforischen Anlagen eines minder eblen Organs auf ein anderes, ebeleres, erleichtert, und so oft das Leben des Ganzen gefährtet \*).

Eben fo wenig wird ber gesteigerte Brritabilitatsprozes, bei gleichzeitiger Entwidelung ber Bruftorgane in ber Pubertätsentwickelung, an und für fich die gefährlichen Bruftfrankheiten hervorbringen, wie wir fie in biefem Alter baufia beobachten. Ihre Gefährlichkeit und bisher bestan= bene Unbeilbarkeit ist immer in einer ererbten pforischen An= lage ju fuchen, gleichviel ob ein Diffverhaltniß ber Beite der Lungen, der Herzhöhlen und der Thorarbobik gleich bei ber Zeugung von ben Xeltern übergetragen worden ift, ober ob bei der Abwesenheit bieser mangelhaften Bildung bei ben Meltern, die Psora anfanglich in das Leben eines andern Organs fich eingebrangt batte, in welchem aber bie Pfora-Frankheit, in Ermangelung außerer Anregung, bisher nicht aur Entwidelung gekommen war. Wie oft feben wir Saut= ausschläge psorischen Ursprungs, ober stroppulose Drusenanschwellungen in frühern Lebensjahren wieder von selbst verschwinden, ober scheinbar geheilt werden, und spater in der Beit ber Pubertatsentwickelung bei benselben Individuen Lungenschwindsuchten dafür entstehen, ohne daß eine Abnormitat im Baue bes Bruftfaftens zu bemerten mare. find Metaschematismen ber innern Psorafrankheit, welche bas für bie chronischen Krankbeiten find, was die Metaftafen für bie akuten.

<sup>\*)</sup> Daher finden wir, bag bie in diefer Entwickelungsperiode entflehenden hautqueschilage ober Kopfgrind fo Gefahr ableitend find, und auch hieige Krantheiten oft burch hautausschlage zu Gunften fich entscheiben.

Einige Beobachtungen und Erfahrungen über die Erblichkeit der Psora im Allgemeinen, als auch über die Entwickelung derselben in den verschiedenen Entwickelungsperioden des Lebens, mogen zur Bestätigung des Borausgeschickten folgen.

I.

Eine ftarte, ruftige Bauerfrau, phlegmatisch = fanguini= schen Temperaments, 26 Jahr alt, und seit 6 Jahren verbeirathet, hatte, als fie noch in bie Schule ging, an Seabies gelitten, und biese burch Einreiben einer Salbe vertrieben. Außerbem, daß fie ofters an Kongestionen nach bem Kopfe mit Erbrechen und Obstruktionen einige Tage vor und nach ber regelmäßig eingetretenen Menstruation ges litten, befand fie sich in ber 3wischenzeit wohl. Die Bereheligung in dem awanzigsten Jahre ihres Alters brachte keine Abanderung ihrer periodischen Leiden hervor. erften Monaten ihrer brei erften Schwangerschaften wurde fie von ahnlichen Beschwerben jebesmal beimgesucht, und abortirte jebesmal zwischen bem funften und sechsten Monate. In ihrer vierten Schwangerschaft, wo biese Beschwerben in einem ftarkern Grabe als früher wieberkehrten. fand fie sich veranlaßt meine Hulfe zu verlangen, und wurde burch einige Gaben Nax und Ipecac. von ihren Beschwerben in 14 Tagen befreit. Den bevorstehenden Abortus immer noch befürchtend, folgte ich ber von Dr. v. Plevel gemachten Erfahrung (f. Archiv IV. 1. S. 118) und reichte nach und nach noch brei Gaben ber Sabina. Der Abortus wurde nun amar hierburch verhindert; allein bie Schwangere gebar brei Bochen vor ber Beit, ju ihrer und ihres Man= nes hochster Betrubniß, ein tobtes Kind. Gie verzweifelte

nunmehr an jeder Hulfe, democh ließ sie sich von mir bezwegen, bei wieder eintretender Schwangerschaft noch einen Bersuch für die Erhaltung des Ledens ihres Kindes zu machen. Nach drei Monaten trat diese ein, und ich gab ihr, die nach den vorhandenen Erscheinung gerade indizirt gewesene antipsorische Arznei, Calcarea, und ungeachtet sie nach Bersauf von 6 Wochen nur ganz unbedeutend scheiznende Beschwerden anzugeden wuste, Tinct. Sulph. und nach serneren Versauf von 8 Wochen, Silicea.

Sie gebar hierauf zu Enbe ber vierzigsten Boche ber Schwangerschaft ein lebenbes gesundes Kinb.

Ein halbes Jahr nachher wurden biesem Kinde bie Blattern eingeimpft, welche regelmäßig verliefen, und keinen andern Ausschlag nach ihrem Verlaufe wahrnehmen ließen.

Es verbient dieses noch nachträglich bemerkt zu werden, weil gewöhnlich bei psorischen Kindern die eingeimpsten Blatztern länger verlausen, die Pusteln länger ihre peripherische Rothe behalten, welche auch in einem weltern Umkreise verzbreitet ist, nur langsam heilen, und meistentheils große Narben hinterlassen; eine Ersahrung, die früher schon Dr. Gruber, bei Kindern, welche an Kopfgrind leiden, gemacht hat \*).

Auch ber Ausschlag, welcher oft nach bem Berlaufe ber Schutzoden entsteht, beutet immer auf ererbte Psora; Sulphur ist beshalb auch eins ber wirksamsten heilmittel bagegen\*\*).

<sup>\*)</sup> S. bie Beitschrift fur Ratur: und Beilfunde, Bb. 3. D. 3. S. 462.

<sup>\*\*)</sup> Sehr mahr! — Bas foll man aber zu ber so beliebten Dethobe vieler allsopathischen Aerzte sagen, ben Kindern nach überstan-

#### II.

Eine in ihrer Schwangerschaft von Arate angesteckt gewordene Mutter brachte ein Kind zur Belt, welches nur schwache Lebenskraft außerte, kein eigentliches Beinen, sonbern nur bisweilen ein abgebrochenes Schreien vernehmen ließ, und späterhin als taubstumm sich zeigte \*).

### Ш

Eine Frau, welche vor ihrer Schwangerschaft mit der Arche behaftet gewesen, und diese durch Salben vertrieden hatte, gedar in ihrer Ehe drei Kinder, von welchen jedes nur das Alter zwischen 8 und 12 Monaten erreichte, und dann, auch dei zeitig gesuchter drztlicher Hulfe, starben. Die beratheten Aerzte glaubten die Ursache in der schlechten Beschaffenheit ihrer Milch gefunden zu haben, und riethen deshalb in Zukunst ihr Kind nicht selbst zu stillen. Sie brachte mir jest ihr viertes, 6 Monate altes Kind, welches sie nur, in Folge dieses Kathes, mit Kuhmilch und Grüsdrei disher genährt hatte. Desungeachtet zeigte schon der erste Andlick bes Kindes ein wahres Bild der Atrophia mesenterica,

benen Auhpoden ein Abführmittel zu reichen. Sest biefes Berfahren nicht ein gangliches Berfennen ber organischen Ratur, ber Baccine und ber Birtung ber Abführmittel voraus? ober giebt man biefe Abführungen etwa nur, um sich wecht geschäftig zu zeigen? Der herausgeber.

<sup>\*)</sup> Einen Fall von mehreren taubstummen Geschwistern, wo von Allen nur das in ber Mitte Geborne das einzige Richttaubsstumme war, und wo weber die Aeltern, noch Boraltern, noch Seitenverwandte an Gehörfehlern gelitten hatten, erzählt Rasse (Deutsches Arch. f. d. Physiologie, H. IV. 1816.). Ob aber die Aeltern frei von Psora waren? Der Berfasser möchte diese Frage nicht besahen.

und die Mutter hatte Grund genug einen abermaligen Versluft zu befürchten. Dabei sah man viele Pockhen auf dem Haarkopse und auf der Stirn, welche das Kind dei Nacht zum Krazen reizten. Diese Erscheinung, nebst den nachtslichen Durchfällen, welche das Kind peinigten, bestimmten mich, zuerst Tinct. Sulph. zu geben. Es erschien ansanzse mehr Ausschlag, welcher aber nach 3 Wochen allmählig zu vergehen begann, mit zunehmender Besserung des gesammten Krankheitszustandes. Noch eine Gabe Calcarea, welche das Kind 3 Wochen später erhielt, und zuletzt, nach abermalizgem Verlauf von 7 Wochen, eine Sabe China, verwandelzten den, der Ausschlang nahen Zustand dieses Kindes in diesende Gesundheit.

IV.

Im Sommer 1829 klagte mir eine, bem Unseben nach ftarte, gesunde, hiefige Burgersfrau, welche bor 3 Donaten Mutter ihres erften Kindes geworben mar, bag ihr Rind, ungeachtet es von Geburt an sehr mager und eingefallen ausgesehen, und beständig geschlafen babe, bennoch früher ihr gefund geschienen, seit 14 Tagen aber nach jebes= maligem Trinken an ber Bruft bie Milch wieber erbreche. gleich nachher aber mit heiserem Schreien und mit einer Art Heißhunger die Bruft wieder verlange. Auch andere Milch und bunner Grubbrei werben gleich wieber ausgestoßen. Dabei leibe bas Kind an Berstopfung und magere zusehenbs Ich verlangte bas Kind zu sehen, und fand bei ge= nauerer Untersuchung, bag basselbe an Hydrops cerebri In Gegenwart bes jungen Chemanns wollte bie leibe. Frau meiner geaußerten Bermuthung, bag fie einmal fruber an Rrage ober Flechte gelitten habe, teine Sicherheit geben.

Auch bas Kind hatte nichts von Ausschlag an sich. Aconit, Bellad. und Arn. brachten einige Tage scheinbare Befferung; biese bauerte aber nicht lange, es ftellten sich wieder unrubige Rachte, Aufschrecken im Schlafe, trampfhaftes Buden in ben Gliebern, Berbrehen ber Augen, Sangen bes Kopfes nach binten u. s. w. ein. Da ich von ben gewöhnlichen Mitteln nichts mehr erwarten konnte, gab ich bem Rinbe Tinct. Sulph. %x, und zugleich auch ber Mutter von berselben Arznei 000/x. Schon 5 Tage nachher entstand bei bem Kinde ein naffenber, zusammenfließenber Ausschlag über ben ganzen Körper, und gelbe Grinder auf bem Ropfe, und nach 8 Tagen bekam bie Mutter mehre Poden im Gesichte. Zett erst erhielt ich von ihr bas Geständniß, baß fie vor einigen Jahren nur wenige trabartige Ausschläge gehabt batte, welche aber wieder von felbst vergan: gen waren. Dies Geftandniß tam ju fpat. Roch ebe bie beilfame Wirkung bes Schwefels erfolgen konnte, gerftorte bie mit zur Welt gebrachte Desorganisation bes Gebirns das schwache Leben dieses Rindes.

## V.

Eine, mit trodenen Flechten behaftet gewesene junge Frau von starkem Körperbau und blühendem Aussehen, litt ofters an sehr heftigen Kopfschmerzen, welche halbe und ganze Tage anhielten, und keinem Mittel weichen wollten, bis wieder ein vermehrtes Juden in der Haut, und mit demselben zugleich wieder Flechtenausschlag erschien. Es war vor 9 Jahren, wo ich der Kranken rieth, eine Radiskalkur (welche freilich nach meinen jehigen Einsichten diese Benennung nicht verdient hatte) gegen ihre Flechten vorzus

nehmen, wodurch sie von ihrem Kopfübel befreit werben fonnte. Es wurde alles, was die Seilkunde bis babin gegen die Flechten empfohlen hatte, in Anwendung gebracht. und nachbem zulett noch gegen 30 Baber von Schwefela leber gebraucht worben waren, verschwanden bie Flechten, und auch bas Ropfweh kehrte nur außerft felten, und in gang gelindem Grabe, wieber. Sie wurde balb nachber schwanger, gebar ein Kind, welches nach 11 Wochen an Hydrocephalus acutus farb. Bon ben nachber gebornen awei Kindern, litt ein Knabe von seinem vierten bis siebenten Jahre, jebesmal im Fruhjahre und Berbft, an naffenben Klechten an ben Fingern, und wurde erft im verflossenen Nabre burch antipsorische Argneien geheilt. Das andere jungere Kind scheint bis jest noch gesund\*); bas Jungsiges borne hingegen unterlag wieder einer abnlichen Krankbeit, wie das Erfte.

Die nunmehr begonnene antipsorisch = homdopathische Behandlung lagt einen bessern Erfolg erwarten, als bie vermeinte rationelle Rabikalkur.

#### VI.

Ein Rind von 9 Monaten bekam beim Durchbrechen

<sup>\*)</sup> Wie es komme, baß bie Pfora bisweilen einige Kinder zu übers fpringen scheine, ift eben noch so schwere erklärlich, wie das Erscheinen ber Gebrechen ber Boraltern an ben Enkeln, indes bie Aeltern bavon befreit gewesen zu sein scheinen. Diese Thatsachen mögen allein barin ihren Erklärungsgrund finden, baß bie völlige Abwesenheit ber erblichen Anlagen bei ben Zwischengeschwistern ober Aeltern nur scheinbar ift, indem biese erblichen Anlagen ofters bis zu spätern Lebensaltern latent bleiben, und zwar wegen ermangelnder Erregung äußerer Momente.

ber Babne Konpulfionen, ein anderes von 15 Monaten, Es wurde meine Sulfe verlangt. mabre Evilevfie. aab Chamomilla, Cicuta, Bellad., ben jedesmaligen Erscheis nungen angemeffen, welche Mittel auch Linderung ber Bufalle bewirften, aber teineswegs bas Biebertehren verhuten tonn= ten. Bei genauer Erkundigung erfuhr ich endlich, daß bie Mutter biefer beiben Kinder vor langer Zeit an Krate gelitten hatten. 3ch gab jest bem einen Tinet. Sulph., bem anbern Calcarea, nach ben verschiebenen Beziehungen biefer antipsorischen Beilstoffe zu ben zwei verschiedenen Krankbeites bilbern, und fie wurden beibe, Erstes in 8, Lettes in 14 Tagen von ihren Unfallen befreit. Bei beiben zeigte fich ein Sautausschlag, mit Bunbsein zwischen ben Dberfchenkeln und ben Genitalien, welcher burch weitere Unwendung antipsorischer Arzneien geheilt wurde.

So gerne man gelinde Diarrhoen beim Zahnen ber Kinder sieht, weil sie bie sonst nach dem Kopse hinstrebens den Kongestionen nach der Schleimhaut des Darmkanals ableiten, so sind dieselben zu fürchten, wenn eine ererbte psorische Anlage zugleich vorhanden ist. Sie werden besonders leicht gesährlich, und widerstehen allen gewöhnlichen Mitteln, wenn sie zur Herbstzeit, wo epidemische Ruhren berrschen, mit dem Dentitionsgeschäft, welches ohne dies die Frühlings und Herdstzeit liebt, zusammentressen. Sie geshen dann gar zu leicht in wirkliche Dysenterieen über. Im verslossenen Sahre hatte ich zwei an dieser Art chronischer Dysenterie leidende Kinder zu behandeln. Die Aeltern was ren vor der Zeugung häusig mit Koliken und Diarrhoen, welche von vertriedener Kräße herrührten, geplagt. Sie

konnten nur burch antipsorische Mittel grundlich geheilt werden.

Zwischen dem ersten Durchbrechen der Zahne und dem zweiten Zahnwechsel offenbaren sich noch manche, dem kindlichen Alter eigenthumliche Krankheiten, welche häusig in ererbter pforischer Anlage begründet sind. So habe ich den sporadisch vorkommenden Leuchhusten fast immer nur bei pforischen Kindern beobachtet\*).

Die akuten Erantheme, und besonders das Scharlachseranthem, wenn sie mit ererbter psorischer Anlage bei Kinsbern unter 7 Jahren zusammentreffen, ergreifen gern das Gehirn, und suhren einen tobtlichen Ausgang herbei.

Von ber psorischen Natur ber Rhachitis kann man sich fast bei jedem vorkommenden Fall überzeugen.

Die krankhafte organische Entwidelung des Lymph: und Drusenspstems, welche mit Skrofelkrankheit bezeichnet wird, ob sie gleichwohl auch von anhaltend nachteiligen Einwirkungen klimatischer Berhaltnisse und Lebenszweise herbeigeführt werden kann, ist dennoch größtentheils in angeerdter latenter Psora begründet. Diese Krankheiten werden Jahre lang von der Kunst des Arztes vergebens bekämpft, auch dei Kindern solcher Aeltern, deren Berhältznisse die beste Pslege und Nahrung gestatten, und sie weischen nur dann erst, wenn der Entwicklungsprozes in dem fortschreitenden Leben seine Richtung auf andere Organe

<sup>\*)</sup> Sehr oft pflegt er beshalb auch, wenn er fich allein überlaffen bleibt, einem entstehenden hautausschlag zu weichen; und eben deshalb mag auch in einigen Källen die Einreibung von Brechweinsteinfalbe hulfe gebracht haben.

nimmt. Der Arzt hat fie nicht geheilt, sonbern nur im Berlaufe ber organischen Entwickelung eine Uebertragung ber frankhaften Reproduktionsthatigkeit auf andere Organe bewirkt, welche, ba fie in ein anderes Wechselverhaltniß getreten find, auch eine andere Gestaltung ber Krankheit barstellen, welche eben so, wie die frühere, wieder die Geduld bes Arztes, wie bes Kranken in Anspruch nimmt, und leiber nur außerft felten einen gunftigen Erfolg jum Lohne bat. 3ch konnte, wenn nicht fast jeber Argt aus feinen eigenen Beobachtungen schon viele Falle gur Beftatigung bes Ge= faaten auffinden tonnte, mehrere folche Falle anführen, wo fkrofulds gewesene Kinder viele Jahre lang mit allen gegen die Scrophulosis empfohlenen Mittel behandelt wurben, bie außerlichen Drufengeschwülfte zwar verschwanden, hingegen bei, ober balb nach bem Eintritt ber Pubertats= jahre, bei Inbividuen weiblichen Geschlechts allerlei Storungen in ben Uterinalfunktionen, bei benen mannlichen Geschlechts, gefährliche Krankheiten ber Bruftorgane entstanden. Sie konnten spaterbin nur mit Rudficht auf die ausgemit= telte erblich pforische Natur biefer Leiben burch Antipforita wahrhaft geheilt werben.

Es wurde zu weit führen, burch Krankheitsgeschichten nachzuweisen, wie die die zu den Jünglingsjahren schlummernde ererbte psorische Anlage zu Krankheiten in den Freitabilitätsorganen sich gestaltet, besonders wenn das chronischepsorische Leiden der Aeltern ebenfalls in einem oder mehren Punkten dieser Organenparthie seinen Sit hatte. Im Allgemeinen kann nur der sogenannten Phthysis storida erwähnt werden, welche in dieser Periode, wo die irritable Lebenssorm in ihrer höchsten Entwickelung ist, so häusig vorkommt. Sie rasst

rafft meistens solche Individuen hinweg, welche icon fruber Eins ihrer Aeltern an pforisch begrundet gewesener Phthysis verloren hatten, und es ift bekannt, wie biese Unglucklichen schon von Kindheit an physische und geistige Merkmale eines zu schnellen Berlebens an fich tragen. — Rettung ift bei folden Personen etwa nur bann moglich, wenn schon fruh, noch vor bem Eintritt ber Pubertatsjahre, bei eintretenben. auch fonst unbebeutend scheinenben, jeboch etwas langwieris aen Storungen, flatt ber fonft gur vorübergebenben Befeis tigung hinreichenben Arzneien, gleich Antipforika anges wandt, und lange nachber, bis zur möglichsten Tilgung ber Disposition, fortgefett werben. Gehr wichtig ift bann auch die möglichste Abhaltung aller Gemutheftbrungen, und bie Berudfichtigung einer jeben ichon vorhandenen Abweis dung von bem normalen Gemutholeben, bei ber Bahl ber antipforischen Arznei.

Db auch in bem mannlichen Alter und in ber regreffiven Lebensperiode vorkommende chronische Kranksheiten, noch in ererbter pforischer Anlage begründet seien, ist freilich oft schwerer auszumitteln. Es bedarf aber hier keines langen Ueberlegens, um zu antipsorischen Arzneien zu greifen, da ohnebies die Erfahrung lehrt, daß durch andere Mittel wahre Heisung berselben nicht erreicht wird.

Das Tepliger Mineralwasser in seinen wahren Birkungen auf ben gesunden Menschen.

Ein Fragment

aod

Dr. G. W. Groß.

Die Mineralquellen haben von jeher, wie die drztlichen Schriften aller Bolter und Zeiten bezeugen, in der Medizin eine große Rolle gespielt, und die reiche Natur läst dieselben auch auf der weiten Erde in solchem Ueberslusse hervorsprusbeln und täglich neue von so verschiedenem Sehalte entsbeden, daß wir nie einen Mangel daran besurchten dürsen. Wie aber die große Schöpferin nimmer zwecklos waltet, so läst sich schon a priori die Epoche, welche die Mineralzquellen stets im Gebiete der Heilfunde machten, begreislich sinden. Der Zufall, welcher überhaupt im Reiche der medizinischen Wissenschaften von Unbeginn, und sast zur Unzgebühr, geschäftig war, half auch hier zuerst den Zweck der Natur entdeden, und lehrte den Nugen jener eigenthümlischen Duellen a posteriori kennen. Kranke, die von Ungezsähr daraus tranken, oder ihre Glieder absichtslos darin badez

ten, genasen, wie burch ein Wunder, und bies erft machte die Aerste auf die besondern Krafte dieser Basser aufmerkfam. Jest war es an ihnen, über bas Wunder vernünftig nachzubenken, und bas Die und Warum gehörig zu ermitteln. Allein bas unterblieb fürs Erfte, und man begnügte fich bamit, ben Laien ferner nachzuahmen, und bie Baber für bie Kranken zu gebrauchen, wenn ihnen sonft nichts helfen wollte. So entstand aus bem blinden Gebrauch, wie immer, ber Migbrauch, und vom Zufall hing es nach wie vor ab, ob bie Babenben und Trinkenben genefen ober noch franker werden follten. Rranke von allen Sattungen ftromten jest, aus eigenem Untriebe, ober von Merzten überredet, herbei, um ihre Leiden von den beilbringenden Wellen, wie von der Lethe, hinwegspulen zu laffen, aber bie wenigsten erreichten ihren 3med, mabrend bie meisten fo frant weggeben mußten. als fie gekommen waren, viele sogar noch leidender, als vorher. Daher kam es benn auch, daß die Bader von manchen überschätt, von vielen aber verachtet und herabgefest wurden.

Setzt fingen die Aerzte an, mehr Nachbenken auf diesen Gegenstand zu verwenden, um die Ursachen des verschiedesnen Ersolges der Babekuren zu ergründen, und ihre Bersnunft sagte ihnen bald, daß die Heilquellen nur gewissen bestimmten Krankheitsgattungen, nicht aber allen menschlichen Gebrechen ohne Unterschied zum Heilmittel dienen konnten. Man richtete also nach ihren bisherigen Leistungen seine fereneren Ansprüche ein, und verordnete nur solchen Kranken den Gebrauch derselben, welche mit bereits durch das Baden Geheilten auf ähnliche Weise litten. Allein, was dem äußern und oberstächlichen Anscheine nach als sich gleichartig dars

Rellt, war bennoch mefentlich oft nur zu verschieden geftaltet, so bag auch jett so mancher Leibende sich in seinen Erwar= tungen sehr getäuscht fand, und überhaupt kehrten auch abnliche Krankheitsfälle, als bie bisher geheilten, nur felten Der wahrhaft heilfame Gebrauch ber Baber blieb bemnach immer noch fehr eingeschrankt. Gleichwohl ließ fich aus bem bisber Geleisteten auf eine febr vielseitige und umfassende Wirkung der Mineralquellen schließen; benn die gebeilten Uebel waren meift fo zusammengesetzte, verwickelte und hartnadige Gebrechen, bag jeber Berfuch, ihnen auf eine andere Beise heilkraftig zu begegnen, burchaus scheis terte. Darum fühlte man endlich bas Bedurfniß, die mahren Rrafte ber Baber genauer kennen ju lernen, bamit man bie Källe vorber zu bestimmen vermochte, in welchen fie ihrer Natur nach bie gewünschte Beilung gewähren mußten, und bie Scheibekunft mar es bann, von welcher man bie verlangten Aufschluffe erwartete. Die bekanntesten Quellen wurben jest chemisch untersucht und in ihre einfachen Bestandtheile zerlegt. Da fanden fich bann Grundstoffe, bie man bisber schon als arzneifraftig gekannt und benutt hatte, ober beren Rrafte man nach ben Grundfaten ber Chemie bestimmen zu konnen meinte, und es schien nun nichts naturlicher, als von ben Eigenschaften ber Theile, auf die Wirkung bes Gangen ju fcbließen, nichts leichter, als ben Birfungfreis ber Quelle im Voraus zu bezeichnen. Und in ber That hat man biefen Beg bis auf ben heutigen Tag noch nicht verlaffen, fonbern verfolgt ihn beharrlich, als ben sichersten zum Biele. Alle Mineralbrunnen benennt man nach ber chemischen Ana= lufe, und felbst ben neuentbedten wird hiernach ibr Plat in der Reihe beachtenswerther Beilmittel zuverfichtlich angewiesen.

Ift nun aber bas Refultat ber Brunnenturen gunftis ger ausgefallen? - Reinesweges; benn noch immer kebren eben so viele, wie ehebem, ungeheilt aus ben Babern gu= rud, und noch immer erscheint es bem unbefangenen Beobachter als ein reiner Bufall, wenn wirklich einmal ein Rranter volltommen genesen abreift; ja, viele Genesungen barf man nicht einmal auf Rechnung bes Babes feten. Denn bas Berausreißen aus einem brangenben Geschaftstreise und aus einer laftigen Gebundenheit, die tagliche Bewegung in freier, angenehmer Luft, ber Genuß vielfacher Raturschonbeiten, bie Menge von angenehmen Einbruden und Berftreuungen überhaupt, bie nabere Berührung mit hochgebilbeten Dannern und Frauen - alles bieses tragt offenbar mehr, als der Gebrauch eines Babes, dazu bei, eine gewisse Art von Hypochondrie, die wir bei vielen Geschäftsleuten antreffen, eine Beit lang ganglich zu beschwichtigen; benn ohne zu baben, wurden fie bei blogem Reisen, baffelbe erreichen.

Man darf sich darüber auch gar nicht wundern, da die Mineralquellen ganz das Schicksal aller übrigen Arzneimittel theilen missen. Man weiß von den eigenthümlichen Wirstungen jener eben so wenig Bestimmtes, als von den wahren Kräften dieser, und wenn dennoch die Bäder mit jedem Jahre häusiger besucht werden, so darf man daraus noch teinesweges auf eine genauere Bekanntschaft mit ihren mes dizinischen Eigenschaften und eine daraus entspringende gluckslichere Anwendungsart derselben schließen, vielmehr muß man den Grund dieser Khatsache in der Made suchen. Es gehört nämlich gegenwärtig wirklich mit zum guten Tone, alljährlich ein Bad oder auch zwei, drei — je mehr, besto besser — zu besuchen, um sich angenehm zu zerstreuen und sein Geld

auf eine vornehme Weise zu verzehren. Krank braucht man babei gar nicht zu sein, und die Halste der Brunnengaste ist unstreitig gesund. Von der wirklich kranken andern Halste kann man auch zwei Drittheil abrechnen, die ohne allen Nugen, oder gar zu ihrem Schaden die Reise gemacht haben. Denn viele gehen auss Gerathewohl hin, und thun damit ebenso wohl, als die meisten andern, welche einen Arzt darum befragen. Denn der Arzt schickt gerne die Kranken, deren Behandlung ihm nach gerade lästig wird, in die Bäder, und gewinnt dadurch den doppelten Vortheil, die gelungene Heilung seinem guten Rathe beimessen, die misslungene aber einem Versehen des Brunnenarztes oder ans dern ungünstigen Verhältnissen zuschnen.

So wenig je bie Scheibekunst gur Bereicherung ber Urzneimittellehre wesentlich beigetragen bat, eben so wenig hat fie uns bie mahren Wirkungen ber Baber tennen gelehrt. Denn was hilft es uns, wenn wir burch fie etfah: ren, welthe Grunbstoffe barin enthalten find? Bas hilft es uns, wenn wir wiffen, bag Natrum carbonicum ober sulphuricum barin vorkommen, sobald wir bie Rrafte von biefen beiben Grundstoffen nicht kennen? Denn es ift fast lacher= lich, bie einzige Eigenschaft bes Abführens g. 28. für bie gange Birtung bes Glauberfalzes zu halten - eines Dittels, beffen Wirkungssphare gang ungemein umfaffenb fein muß, ba es aus zwei Grunbstoffen besteht, bie selbst einen fehr reichen Wirkungsfreis haben, namlich bem minerali= schen Laugensalze und ber Schwefelsaure. Gefett aber auch, man wußte bereits, was jeber einzelne Grundftoff zu wir= fen vermochte, fo wurde man baraus immer keinen Schluß machen konnen auf bie Wirkung aller Grunbstoffe gusammen, wie sie sich, gleichsam zu einem neuen Korper verschmolzen, im Babe wieder sinden. Denn wir kennen, obgleich uns die Wirkungen des mineralischen Laugensalzes und der Schwefelsaure ziemlich bekannt sind, dennoch die Kräfte des Glaubersalzes nicht, welches aus der chemischen Berdindung beider entsteht; um so weniger werden wir die medizinischen Eigenschaften einer Mineralquelle zu beurtheilen vermögen, welche aus mehreren Grundstoffen zusammengesetzt ist, von denen wir die wenigsten nach ihren wahren Wirkungen kennen.

Demnach wissen wir von den eigentlichen Kräften der Bader vor der Hand noch gar nichts Bestimmtes, und es würde völlig undegreislich bleiben, wie die Aerzte von den Heilswirkungen derselben so viel Rühmens machen könnten, wenn sie nicht dei der Mangelhaftigkeit ihrer, auf gewöhnlichem Wege gewonnenen Kenntnisse über Arzneiwirkungen übershaupt, gewohnt wären, mit unvollkommenen Resultaten ihrer ärztlichen Praris fürlied zu nehmen.

In den Mineralquellen liegen große, machtige heils krafte verborgen, und es giebt nur Einen Weg, diese zu Tage zu fördern. Hahnemann ist uns auf demselben beharrlich vorangeschritten, und hat in kurzer Zeit Außerorsbentliches geleistet. Ihm nicht nachfolgen zu wollen, ware mehr als Thorheit, ware Versündigung an dem ganzen menschlichen Geschlechte, dem doch jeder Arzt, als solcher, seine Krafte zu weihen verdunden ist. Wie die Hahnemannisschafte zu weihen Verdunden ist. Wie die Hahnemannissche Etosse an gesunden Menschen, als ein herrlicher Schatz von reinen Beobachtungen, alles weit übertrifft, was in brittehalb tausend Jahren die ganze ärztliche Zunft in diesem Fache

geleistet hat, so dursen wir auch von einer gewissenhaften Prüfung der Mineralquellen an gesunden Menschen mit Zuversicht Ausschlüsse über deren Wirkungen erwarten, die allein hinreichen werden, einen wahrhaft segendreichen Gebrauch von den Badern zu machen. Denn nur dann erst, wenn wir ihre Kraste nach solcher Prüfung genau kennen, wird es erklärlich werden, warum ein Bad in diesem Falle half, in jenem aber schadete, und man wird stets im Vorzugs bestimmen können, welcher Kranke davon Heilung und welcher Nachtheil zu erwarten habe.

Bas ich hier nur theoretisch ausgesprochen, bat die Erfahrung bereits herrlich bestätigt. Einer meiner Korres spondenten, ein vielfachgebilbeter und routinirter Argt, früher viele Jahre lang Alloopath, seit 5 Jahren aus Ueberzeus gung homdopath, bat bie Tepliger Mineralquellen fleißig und gewiffenhaft an gefunden Individuen gepruft, und feine Beobachtungen mir zu beliebigem Gebrauche mitgetheilt. Ich fann wher biesen toftbaren Schatz von Erfahrungen nicht besser Benuten, als indem ich ihn ber ärztlichen und nichtarztlichen Welt mittheile und zur Forberung mahrer Beilwiffenschaft zum Gemeingute erhebe. Tausende - ich bin es feft überzeugt - werben ben eblen Menschenfreund funftig fegnen, ber mit vielfacher Aufopferung Jahre lang ben Wirkungen ber Tepliger Quellen nachforschte, und burch seine Bemühungen fo viel baju beitrug, bie Leiben feiner Dits brüder zu milbern und manches bis babin unheilbare Bebrechen zu vertilgen.

Die Diat, welche er die vollkommen gefunden Individuen, die versuchsweise badeten ober tranken, führen ließ, war streng nach der Borfchrift geregelt, welche hahn emann (im §. 118. bes Organon ber Heilt. 4. Aufl.) ben Arzneiprufern überhaupt giebt, b. h. ganz einfach, bloß rein nahrend, auf keine Weise reizend ober arzneilich storend.

Das Baben ließ er zuerst zu 5—10 Minuten und damit täglich länger, bis zu 1 Stunde, fortsetzen, aber dann sogleich aushören, wenn sich bedeutende Symptome einsanden, und nun so lange pausiren, bis das normale Besinden wiesder völlig hergestellt war. Die Pausen mußten der lange anhaltenden Birkung wegen oft sehr weit ausgedehnt werden. Unserem Beodachter selbst begegnete es einmal, daß er von vierwöchentlichem Baden gar keine Birkung verspürte, so lange er täglich badete, aber sobald er nun ganz aussetzte, 3 Wochen lang die bedeutendsten Symptome bekam.

Bei Aufzeichnung der Symptome hatte er die größte Genauigkeit angewendet. Er ließ namlich jeden Badenden oder Arinkenden seine krankhaften Gesühle und Wahrnehmungen selbst aufzeichnen, und ging dann mit ihm die einzelnen Symptome durch, um hier und da ihn zu einer bestimmteren Erklärung zu veranlassen. Er selbst notirte dann, was er an demselben für Veränderungen bemerkte. Wenn auf solche Weise manches Symptom dei zwei und mehreren Versuchspersonen vorkam, so konnte es nur dazu dienen, die Reinheit der Beobachtungen noch mehr zu beweisen.

Manche gesunde Individuen bemerkten von langerem Baben sehr wenig oder fast keine Besindensveranderungen. Doch burfen wir uns barüber um so weniger wundern, da wir die ahnliche Ersahrung bereits bei den gewöhnlichen Arzaneiprüfungen mehrsach gemacht haben. Nicht jeder Organismus ist für jede arzneiliche Einwirkung gleich empfanga

lich, minbestens nicht zu jeder Zeit, während mancher im Uebrigen höchst robuste Körper von sehr schwachwirkenden Potenzen, vermöge einer Art von Idiospnkrasie, auf das heftigste affizirt werden kann, z. B. von dem Geruche der Viola odorata. (Bergl. Archiv für die hom. heilkunst. 1r Bd. 28 Hft. S. 13.)

Schweiß, bet beim Baben in bis zu etlichen und 30°R. erhitztem Wasser ganz natürlich erscheinen muß, wenn auch bieses Wasser sonst gar nichts Arzneiliches enthielte, ist barum nie als Symptom mit aufgeführt worben.

Beiß angewendet, zeigten sich die sammtlichen Quellen von Teplit im Allgemeinen gleich in ihrer Wirkung auf ben menschlichen Rorper; nur scheint bas Steinbab von ben übrigen in etwas abzuweichen, erzeugt vorzugsweise große Blattern ober Pufteln und meift nur auf ber Bruft, Die heftig juden und barnach brennen, boch nie in ben ersten Tagen, sonbern gewöhnlich zwischen bem 15ten und 30sten Tage, wirkt vorzüglich erregend auf die Menstrualblutgefäße ein u. s.-w. und beschwichtigt febr baufig bringende Bufalle, die der Gebrauch anderer Quellen eben erst veranlagt hat. So &. B. beobachtete unser Verfasser 1826 selbst folgenden Kall: Eine Frau, bie von ihrem Sausarzt angewiesen mar, bas Steinbad zu gebrauchen, fam nach Teplit und wollte, bevor fie babete, boch erft noch ben Rath eines Brunnenarztes einholen. Da wurde ihr benn bas Steinbab wiber= rathen und das Stadtbad verordnet. Sie brauchte also bas lettere bis zu 28°R. abgefühlt, und ba fie in 8 Tagen gar. teine Wirkung verspurte, so mußte fie marmer baben, merkte aber auch bavon keinen Erfolg, und ward nun angewiesen, bie Quelle gang beiß zu gebrauchen. Jest bekam fie bie

furchtbarften Kopffcmerzen bis zum Bahnfinn. Das Musfeten bes Babes, ber Gebrauch von vielen Blutigeln, bie Berordnung reichlicher Aberlaffe — alles blieb ohne Erfolg und die Beklagenswerthe ward von den Aerzten als eine rettungslos Verlorne im Stiche gelassen, als sich ihre Schwester noch entschloß, sie ins Steinbad tragen zu lassen. Dies machte fogleich einen wohlthatigen Einbruck auf ihren Ropf, und nachdem sie 3 Wochen lang täglich einmal gebabet hatte, bekam sie bas blubenbste Ansehen und verließ Teplit vollkommen genesen. Aehnliche Beobachtungen find in Menge vorhanden, woraus fich eine geringe Berschieben= beit bes Steinbabes von ben übrigen Tepliger Quellen wohl abnehmen läßt; boch fehlt es auch nicht an Beispielen, baß Symptome, von irgend einem Babe erzeugt, und besonders nach bem Aussehen besselben bochft laftig geworden, und von keinem Mittel beschwichtiget, endlich burch ben täglichen Gebrauch besselben Bades schnell und vollkommen befeis tiget wurden. Wenn folche Beschwichtigung im ersteren Kallerals eine homoopathische gelten muß, so scheint sie mir im letteren auf folgende Beise erklarlich zu werben. Das nach einigem Baben entstandene und nach dem Aussehen bes Babes laftig fortbestehenbe Symptom gemahnt mich wie eine begonnene, noch nicht zur Reife gebiebene, burch ben ploglichen Mangel ber außeren Unregung (Aussetzen bes Babes) unvollendet gebliebene Erstwirfung, die nun hartnadig keinem Mittel weicht, sonbern burch ferneres Baben erst ihre rechte Sobe (Ukme) erreichen will, um bann in die Nach = und Seilwirfung übergeben ju konnen. Denn bas Bab wirkt nicht wie ein inneres Mebikament, fonbern nur inbem es langere Zeit hindurch fortgebracht wird,

langsam und allmählig auf den ganzen Organismus ein. Wer bloß ein paar Tage baden wollte, wurde von ordentslichen Wirkungen nichts verspuren. Doch wurde auf der andern Seite der, welcher immer noch fort baden wollte, wenn er schon sehr bedeutende Zufälle an sich wahrnahme, die Erstwirkung stören und das organische Reaktionsvermösgen mit Gewalt zu einer Zeit, wo es als Heil Machwirzkung thätig werden sollte, unterdrückt erhalten, somit aber sich leicht selbst in einen chronisch leidenden Zustand versehen.

Bon inneren Arzneistoffen war es hauptsächlich Stramonium (Stechapfel), welches in Reinster Gabe (111) zu starke Wirkungen bes Tepliger Babes leicht und schnell bes seitigte.

Es konnte vielleicht manchem homdopathischen Arzte scheinen, als ware, wie jebes andere Mineralbad, fo Teplit, burch bie neuesten Entbedungen im Gebiete ber bombopa= thischen Seilkunft nicht nur vollig entbehrlich gemacht, sonbern warbe auch noch rucksichtlich ber geeigneten Unwenbungsart von ben antipsorischen Beilmitteln bei weitem übertroffen, und in Betracht ber fatt findenden Potenzirung ber letteren gang in ben hintergrund gebrangt: allein bem Besitzen wir gleich alle bie ist in der That nicht also. Stoffe, welche in ben Babern enthalten find, acht und rein, und leisten sie auch nach gehöriger Potenzirung unendlich mehr, als fie je im roben Buftanbe vermochten, so wirken fie boch hier schon als Bab, indem sie bie ganze Korper= oberflache und burch biefe ben ganzen Organismus gleichsam mit Einem Male in Anspruch nehmen, auf eine gang andere, eigenthumliche Weise; fie wirken aber auch nicht mehr, wie bie einzelnen antipforischen Stoffe, welche wir als solche

kennen, sondern, zu einem einzigen Korper verschmolzen, als ein gang neues, bisber noch nicht eigentlich gekanntes, wich= tiges Beilmittel. Potenzirt find fie freilich nicht\*) auf bie= felbe Beife, wie unfere homoopathischen Debitamente, aber bessen ungeachtet potenzirt auf eine andere Beise, bie fich von Menschenhanden nicht nachmachen läßt, ich meine, burch ben ber Quelle inwohnenben Brunnengeift, ben Diemand fieht, noch fuhlt, fonbern nur an feinen, wunderbaren Wirkungen im gesunden (und franken) menschlichen Rorper ertennt, und ben bie Natur felbft in ihrer gebeimnigvollen Werkstätte erfindet und schafft. Rur beiß, wie fie aus ber Erbe fprubelt, befigt bie Quelle Diefen Brunnengeift, Diefe munberbare Doten= girung; fobald fie verfühlt, ober auch nur mit taltem Dis neralwaffer abgefühlt wird, mit einem Worte, in einem nies brigeren Barmegrabe, als ibn bie Natur felbst hervorbringt, wirkt fie weber innerlich noch außerlich etwas Befonderes; bie Gefunden erfranten, Die Kranten genefen nicht bavon, und verlieren bochftens gang unbebeutenbe Rheumatismen, die wohl auch ein simples Bafferbad gehoben båtte. Gleichwohl find in bem erkalteten Mineralwaffer noch alle bie Stoffe enthalten, welche bie Chemie überhaupt barin findet — ein Beweis, daß biefelbe uns nie einen Aufschluß über bie mabren Krafte eines Babes geben tann.

<sup>\*)</sup> Es galte ber Berfuch, bas Tepliger Baffer auf unfere Beise zu potenziren; vielleicht entstände bann wieder ein ganz anders wirkenber heilstoff. Unser Berfasser behauptet zwar, von "verbunntem" Baffer keine Birkung gesehen zu haben. Doch weiß ich nicht, wie er die Berbunnung ausgeführt und wie weit er sie getrieben hat. Es konnte auch wohl sein, baß bas erkaltete Basser wirklich keine Potenzirung mehr zuließe.

Rur ein paar Beispiele unter vielen anbern mogen bie obige Ehatsache noch anschaulicher machen.

Frau N., 42 Jahre alt, von ganz gefunden Aeltern geboren, und, bie gewöhnlichen Rinderfrankheiten abgerechnet, bis in ihr 18tes Jahr felbst vollkommen gefund, bekam in Diesem lettgenannten Lebensjahre ihre Regel orbentlich, 3 Monaten später aber einen Ausschlag, ber von Tage zu Tage schlimmer wurde und ber Krate ahnlich fah. Nachdem man verschiedene Mittel fruchtlos bagegen versucht hatte, rieb man ben Korper mit einer grauen (Quedfilber ?=) Salbe ein, worauf bas Eranthem fehr balb verschwand. In ihrem 20sten Jahre verehelichte fich biese Frau, gebar 5 Kinder und blieb bis in ihr 34. Lebensjahr icheinbar gesund. Jest farb ihr Gatte, und ber Gram über biesen unerwarteten schmerzlichen Berluft zog ihr nach einem halben Sahre eine fcwere Rrankheit zu. Man zog bie berühmteften Merzte zu Rathe, in beren Behandlung fie sich zwar etwas besserte, ohne jedoch gang genesen zu konnen. hierauf bekam fie auch noch beftiges Reißen und Ziehen in allen Gliebern, besonders in Banden und Fugen, und biefes Uebel verschlimmerte fich ungeachtet aller bagegen angewendeten Mittel binnen einem halben Jahre allmählig bis zur völligen Lähmung ber Extre= Jest mußte fie mehrere Baber besuchen, tam mitåten. aber ftets eben fo frank baraus gurud, als fie hingereift war. Endlich wurde sie auch nach Teplitz und an einen bortigen Argt gewiesen, ber fie in ben Stadtbabern baben ließ; boch burfte fie biefelben nicht warmer, als zu 30°R. nehmen. Im Babe felbst war ihr fehr wohl, sobalb sie aber baffelbe verließ, zeigte fich ihr Buftand gang fo, wie fonft. Nach fechewochentlichem Gebrauche bes Babes fühlte

sie sich nicht im Minbesten erleichtert, als ich ihre Klagen bei einer meiner Kranken, zu ber fie fich eben hatte tragen laffen, vernahm, und ihr bie Bemerkung machte, baß fie für ihren Zustand viel zu kalt babe, 'und, nachbem sie mir betheuert, wie sie bas Bad burchaus heißer nicht vertragen konne, hinzusette, bag fie auch bann nie gesund werben wurde. Die Bestimmtheit biefer meiner Aeugerung machte einen so gewaltigen Einbruck auf sie, baß sie mich um meinen Rath ersuchte. Go empfahl ich ihr bann, die Quelle fo beiß zu gebrauchen, als fie aus ber Erbe fame, jeboch sich nicht tief hineinsehen zu lassen, auch nicht lange barin zu verharren. Darauf babete fie ohne Borwissen ihres Arztes ben ersten Tag nur 10 Minuten lang in ber heißen Quelle und konnte die Fuße nur bis an die Waben barin lassen; ben folgenden Tag vertrug fie es schon 15 Minuten lang bis an bie Kniee; nach 8 Tagen fette man fie schon bis an die Bruft hinein, und sie ertrug es eine balbe Stunde lang. In biefer Beit fing fie ichon an, Bewegungen mit ben Fugen ju machen, und tonnte auch ein Deil= chen allein fteben. Ihr Vertrauen flieg nun mehr und mehr, und sie ließ sich bis an ben Hals in bas Bab von 36°R. feten und blieb 3/4 Stunden lang barin. Ihre Gesundheit nahm nun taglich fichtbar ju, und nach vierwochentlichem Baben (jeben Tag einmal) legte fie fich ganz gerade und konnte mit Gulfe ihres Dienstmabchens schon allein ins Bab geben. Jeht rieth ich ihr, bas Baben 14 Tage lang auszuseten, und bei einer einfachen, aber recht nahrhaften Roft fich taglich viel in freier Luft aufzuhalten, und fo bekam fie in biefer Zeit ein fehr gefundes Ansehen, lernte auch mit Bulfe eines Stockes' gang allein geben. Nachbem sie nun

noch 14 Tage lang täglich einmal gebabet hatte, verließ sie Teplig vollkommen genesen. Wer sie bei ihrer Ankunft gessehen hatte, konnte sie jest unmöglich wieder erkennen.

Br. R. fam am 17. bes Juli 1826 gum Berfaffer, und bat ihn um eine homdopathische Kur, weil er nach fechemochentlichem Gebrauche bes Tepliger Babes fich überzeugt babe, baß ihm baffelbe nichts belfen tonne. Gehr hager und blaß, in einem Alter von 46 Jahren, von gefunden Aeltern geboren, und, eine Rrate ausgenommen, Die er in seinem 13ten und 25ften Lebensjahre gehabt, eigentlich nie trank gewesen — hatte er etwa vor 6 Jahren in Kolge einer Erkaltung eine Bruftentzundung bekommen, von welcher er zwar mittelft fechemaligen Aberlaffens und der Ansetzung von 30 Blutigeln wieder genas, ohne jedoch burch ben empfohlenen Wein und andere sogenannte Starkungsmittel bie vergeubeten Rrafte wieber erlangen zu konnen. Nach einigen Wochen entstand ohne bekannte Beranlaffung in ber linken Schulter ein Schmerz, ber taglich zunahm und zulett ben Urm völlig unbrauchbar machte. Berschiedene Einreibungen konnten bas Fortschreiten bes Uebels nicht verhindern, und selbst die Elektrizität hob die entstandene Lahmung nicht. Weil er kein heißes Bad vertragen konnte, fo brauchte er bie Steinbaber, boch ohne Ruben.

Der Verfasser versprach sich von der Homdopathik auch nicht viel, weil ihm die antipsorischen Mittel damals noch nicht bekannt waren, und brachte endlich den Kranken durch vies les Zureden dahin, noch einmal das Baden zu versuchen. Nach 8 Tagen sing er an, die Schwefelbader zu gebrauschen (die nicht abgekühlt werden können und von hoher Tems

Temperatur sind), und wiewohl er sie anfänglich nicht gut vertragen konnte, so lernte er es doch allmählig, badete nun einen Tag um den anderen in Nr. 2. (von 34°R.) und bekam schon nach 14 Tagen wieder Gefühl in den Fingern und Wärme in der Hand. Nach 6 Wochen war der gelähmte Arm völlig wieder hergestellt. —

Ein Offizier, ber wegen Lahmung ber Rufe an amei Rruden geben mußte, hatte ziemlich alle Baber burchges probt, mit bem Steinbabe von 30°R. begonnen, bann bie Stadtbaber verfucht, und auf Unrathen bes Urztes fich biefelben bis auf 32°R. abfühlen laffen, aber nach 6 Bochen langem Baben gar keine Wirkung verspurt. Vertraulich außerte er gegen seinen Wirth, bag es ihm hochst schmerzbaft ware, auch Teplit, auf welches er fein ganzes Bertrauen gesett, ungeheilt verlaffen zu muffen, und biefer. ein schlichter, braver Burger, von Mitleiden burchbrungen, redete ihm freundlich zu, noch 8 Tage zu verweilen und bas Schwefelbab zu versuchen, und zwar bas allerheißeste. Mr. 2. Jener läßt sich zureben, und geht schon am folgenben Tage in diefes Bab, bas er zwar Anfangs fast unerträglich findet, aber boch 10 Minuten aushalten kann. Den amei= ten Tag bleibt er schon eine halbe und noch spater eine ganze Stunde barin. Sein Zustand besserte sich babei boch bald merklich, und nicht lange, so legte er eine Rrude nach ber andern weg, endlich nach 4 Bochen auch ben Stock, und verläßt Teplit fo gefund, als ware er niemals frank gewesen. Sogar frequentirte er vor feiner Abreise noch zweis mal ben Ball als ruftiger Tanger. Der Genesene schrieb seine Beilung bem Schwefelbabe, als folchem zu, boch bewirkte es bie Beilung nur vermöge seiner naturlich heißen Temperatur. Archiv X. B. III. Oft.

Auf biese Weise wird es uns erklärlich, wie so viele zum Vergnügen baden können, ohne krank zu werden; denn ein heißes Bad, wie es die Natur giebt, würde das Versgnügen sehr schmälern, und so baden sie lieber kühler. Ferner begreisen wir, warum wir in neuern Zeiten, wo die Kunst der Natur so vielsach zu Hülse gekommen ist, wirklich auffallende Heilungen bei weitem seltner erleben, als früher, wo der Kranke ohne allen ärztlichen Rath sich den natürlich heißen Wellen instinktartig überließ. Da gab es noch keine Zuleitungsröhren sur Bequemlichkeit und Verweichlichung, aber nicht zum Nutzen der Kranken ersonnen, waren völlig unbekannt.

Nach alle biefem fann man leicht ermeffen, in welchem Mage es bem Dr. Struve gelungen fein werbe, bie Matur zu belaufchen. Er hat allerdings mit großer Runft etwas zu Stanbe gebracht, bas so schmedt und aussieht, auch folche Bestandtheile und Diefelbe Barme besitt, wie bas Karlsbaber 2c. Baffer; bennoch aber ist fein gaboratorium nicht zu vergleichen mit ber bunklen Berkstätte ber schöpferischen Natur im geheimnisvollen Schoofe ber Erbe, und wie er ewig kein Gold machen wird, so kann er auch nie feinem kunftlichen Mineralwaffer die Krafte des naturlichen verleihen. Rachaffen kann ber Mensch auf solche Beise ber Natur, aber sie nicht nachahmen, so wie er schon langst sich felbst in den ebelften Statuen aus Marmor nachbilbete, ohne jedoch ihnen ben lebenbigen Geift einhauchen zu konnen. Selbst naturlichem Tepliger, ober Karlsbaber Baffer, bas einmal abgekühlt worben, wird man burch kunstliche Erhigung zwar wohl ben ehemaligen Warmegrab, boch nie bie vorigen Krafte wieder geben können, — wie viel weniger einem von Menschenhanden gemachten Wasser, das nur die Larve des natürlichen trägt, ohne seine inneren Eigenschaften zu besitzen. Aus diesem Grunde ist es auch thöricht und eine Bersündigung an der Natur, solche Mineralwasser in ferne Gegenden wohl verwahrt zu versenden; den Leib erzhält der Empfänger für sein schweres Geld, doch der slüchetige, herrliche Geist ist längst von ihm gewichen.

Das in ber Mineralquelle enthaltene, eigentlich beils fame, fluchtige, geistige Prinzip (ber Brunnengeist) scheint im rubigen Buftande bes Baffers mehr an baffelbe (gleich: fam an feine Sulle) gebunden zu fein, und weniger freitbas tig und wirksam bervorzutreten, als wenn bie Wellen in Bewegung gefet werben. Das Schlagen ber letteren mit Sanden und Füßen entwidelt baffelbe zu schnelle= rer, eingreifenberer Wirkung. Daber kommt es auch unftreitig, bag Rrante, bie meift rubig im Babe zu figen burch ihren Zustand genothigt werden, dasselbe ohne Unbequemlichkeit weit langer vertragen, als Gefunde, bie fich barin mancherlei Bewegung machen, und bann in kurzer Beit vielfache Befindensveranderungen verspuren, und man fieht aus biefem Grunde im gemeinen Mannerbabe, wo Rranke und Gesunde taglich unter einander baben, und bie Bellen in fortwahrender farter Bewegung erhalten werden, bie erfteren febr balb genesen, bie letteren aber eben so schnell erkranken. Ein Beisviel moge bies noch mehr bemeifen:

A. S., 34 Jahr alt und unvereheligt, bekam in seinem 26sten Lebensjahre einen furchtbaren Ausschlag zu einer Beit, wo er sich verheirathen wollte. Er suchte baher arzt:

liche Bulfe und bat, man mochte ihn unter biefen Umftan= ben nur fo schnell als moglich von feinem laftigen Uebel befreien. Auch wurde diese bringende Bitte nicht unerfüllt gelassen; benn ber befragte Arzt gab ihm fogleich innerlich Calomel und ließ ihm außerlich eine graue (Queckfilber ?=) Salbe täglich zweimal einreiben und babei am warmen Dien baben. Schon nach einigen Tagen war ber Ausschlag verschwunden, aber 4 Bochen spater stellte fich ein furcht= barer Schmerz in beiben Ober = und Unterschenkeln ein. Sett wurde die gange arztliche Runft aufgeboten, biefem Uebel zu fleuern, allein vergebens; nach 8 Wochen batte ber Schmerz bie Unterschenkel schon bicht an bie Dberschentel angezogen. Alle Mittel, die man ein ganzes Sahr hin= burch anwendete, blieben ohne Erfolg. Run versuchte man Alle Schwefelbaber Europas kamen an bie Reihe, und auch Rarlsbab, welches ihm fein Bruber, ber felbft Arzt ift, empfahl, bewirkte in 3 ganzen Monaten nichts. hier rieth ihm ein Babegaft, noch Teplit zu versuchen. und er ergriff auch biesen letten Schimmer von Hoffnung begierig, und kam am 4. des Juli 1828 dort an, und bat unfern Beobachter um feinen arztlichen Rath beim Gebrauche ber Tepliber Quellen. Auf bessen Borschrift brauchte er 14 Tage lang bas Stabtbab von 36°R., aber ohne Erfolg. Da bie Krankheit offenbar psorischen Ursprungs, und überbaunt ihren Symptomen nach gang fur Teplig geeignet war, fo ließ fich ber Berfaffer badurch, bag binnen 14 Tagen nichts weiter erfolgte, als Schweiß, nicht abschrecken, fon= bern empfahl bem Kranken bas gemeine Mannerbad, und bestimmte zum Baben gerabe eine Zeit, wo basselbe recht ftark besucht war. Judem eben 80 gefunde Personen sich munter darin bewegten, ließ er ihn bis an den Nabel hinzeinseinsehen, und noch waren kaum 10 Minuten verstossen, als er schon ansing mit seinem Führer zu gehen; auch ging er mit demselben ohne weitere Hulfe aus dem Bade. Nach 3 Wochen reiste er völlig genesen ab. So bewirkte das bewegte Wasser in 10 Minuten, was die ruhige Luelle mit demselber Warmegrad in 14 Tagen nicht hatte leisten können, und wir erinnern uns unwillsührlich des Teiches Bethesda, welcher seine Heilkraft ebenfalls nur dann offenbarte, wenn ein Engel seine Wellen in Bewegung setzte (S. Evang. Ioh. Kap. 5. B. 2—4).

Dag bas Tepliger Baffer ein großes antipforisches Beilmittel sei, beuten schon bie in ihm enthaltenen Grundstoffe entfernt an; beutlicher offenbaren uns bieß feine eigenthumlichen Wirkungen an gefunden Menschen, und am beßten ersehen wir es aus seiner Beilkraft in pforischen Uebeln. Die bisher eingeschalteten Beilungsgeschichten sprechen für biefe Beilfraft icon jur Genuge, boch bat unfer Beobach: ter beren noch eine Menge mit ber größten Genauigkeit aufgezeichnet, welche ich in Kurzem burch ben Druck bekannt zu machen gebenke, und die bem Wahrheitsfreunde um so intereffanter fein werben, ba bergleichen bisber eigentlich gar nicht eriftiren, indem gelungene Seilungen nur ben Einwohnern von Teplit, unter beren Augen sie geschehen und bem Genesenen selbst recht eigentlich in ihrem wahren Borgange bekannt zu werben pflegen, die Aerzte aber in der Regel fich nicht die Mube nehmen, eine werdende heilung genau zu beobachten, geschweige aufzuzeichnen. .

Daß unser Berfasser weit mehr Kranke, als sorft gewohnlich ber Fall ift, in Teplit genesen fah, ift barum febr naturlich, weil er bie Wirkungen bes Babes Jahre lang forgfaltig prufte, und baburch fo genau kennen lernte, baß er schon im Boraus mit Gewißheit bestimmen konnte, ob bas Bab helfen wurde ober nicht. Auch lehrte ihn feine Erfahrung, einen zwedmäßigeren Gebrauch von ber Beil= quelle zu machen, als man bisher gewohnt war; benn wie ben Gesunden, so ließ er auch den Kranken, nachdem sich bedeutende Einwirkungen des Babes bemerkbar machten, so lange baffelbe ausseten, als biefe Einwirkungen bauerten, um ben Organismus Zeit zu ber nothigen und heilsamen Reaktion zu laffen, ohne welche keine mabre Genefung- erfolgen kann. Auf biefe Beife gelang es ibm, bie fcwierigsten Gebrechen — wenn auch bisweilen erft in 8 bis 10 Bochen, boch — in einem Sommer vollkommen und bauerhaft zu heilen, während andere Aerzte ihre Kranken meift mehrere Sahre nach einanber in bie Baber ichiden muffen, um die immer noch wankende Gesundheit nur einigermaßen zu befestigen. Das ist aber bas ganz natürliche Resultat einer verkehrten Unwendung bes Babes. Denn wenn man ben Leibenben, sobalb sich bie Wirtung bes Babes in hef= tigen Primarsomptomen zu erkennen giebt, immer fortzu= baben zwingt, so wird ber Organismus verhindert, sich zu einer heilsamen Reaktion zu erheben, und nimmt am Ende ben gewaltsamen Einbruck fast leibend auf. Die Symptome werben nun schwächer, und ber Krante verlägt ben Babe= ort mit ber aratlichen Bertroftung, bag bie Beilwirfung in etlichen Wochen ichon nachkommen werbe. Allein sehr oft wird nun ber Organismus, wenn er nicht noch recht fraftig ift, sich zu keiner vollkommenen Reaktion erheben und er behalt am Ende gar einen Theil der kunstlichen Krankheit (vom Babe) als chronisches Siechthum, mit dem ursprünglichen zu einem neuen Ganzen verschmolzen, in sich, und ist nun um nichts besser daran, als vor dem Baden, wird auch dann wohl schwerlich von einem nochmaligen Gebrauche des Bades, wenn nicht ganz anders dabei zu Werke gegangen wird, mehr Nugen zu erwarten haben.

Die Tepliger Quellen wirken kraftiger als außeres Beilmittel auf ben Organismus ein, als innerlich gebraucht, und schon baraus ersieht man, baß sie recht eigentlich zum Baben von bet Natur geschaffen sind. Doch bringt auch bas Trinken des heißen (nicht abgekühlten) Wassers nicht unwichtige Symptome im gesunden Organismus hervor, wie die nachstehenden Beobachtungen beweisen mogen:

Schwindel, als sei er betrunken. A.\*)

Schwindel 8 Tage lang, als ware sie halb berauscht; boch konnte sie ihre Geschäfte, wie früher babei verrichten. (Beim ersten Bersuche, d. 21. Tg.) B.\*\*)

Ihr Gebächtniß wurde von Tage zu Tage schwächer, so daß sie nach 5 Minuten schon, was sie gesprochen, vergessen hatte, stets 1 Stunde lang. (Beim 4. und 5. Bersuch; b. 12. — 17. — 18. — 21. Ag.) B.

heftiger Schwindel bis jum Fallen, daß fie fich feten mußte, mit fehr vielem talten Schweiße über ben

<sup>\*)</sup> Bei einem Manne von 30 Jahren und guter Gesundheit, nach 21/2 Quart.

<sup>\*\*)</sup> Bei einem Mabchen von 17 Jahren, die fehr gefund mar. Sie trank alle Morgen nuchtern binnen einer Stunde 3 Quart Baffer — 8 Wochen lang; bann fehre sie 14 Tage aus und trank hierauf wieber 3 Wochen lang, und machte so, wie bie übrigen, im Ganzen 5 Bersuche.

ganzen Korper, ber in großen Tropfen nach bem ganzen Gesichte sichtbar ward; bas Denkvermögen war babei so geschwächt, duß sie z. B. nicht skriden konnte, weil sie wähnte, es vergessen zu haben. (Hielt jedesmal 1 Stunde an und kehrte jeden Tg. ein = bis zweismal wieder.) C\*).

- 5. Andrang des Blutes nach dem Kopfe, daß sie vom Schlage gerührt zu werden fürchtet. (b. ganzen Tg.) C. In der Stirne ein drückender, ganz betäubender Schmerz, mit Neigung zum vorwärts Fallen. (2 Tage lang.) A. Ein dumpfes Kapfweh, mit Unaufgelegtheit zum Denken, in Ruhe und Bewegung. (d. ganzen Tg. lang.) D\*\*). Drückender Stirnkopfschmerz, 8 Minuten lang. (Beim Trinken des zweiten Quartes.) E\*\*\*).
  - Bis gegen bas Stirnbein herauf, vom ersten Halswirdel an, ein heftiges Reißen und Klopfen in beiden Schläfen. (Durch alle 5 Versuche immer wiederkehrend und beim ersten Versuche am 6. Tage zweimal, etwa 8 Minuten lang, beim zweiten am 10. Tage einmal

<sup>\*)</sup> Bei der 25 Jahre alten, blubend gefunden Gattin der Bergluchsperson A. Sie hatte noch kein Kind gehabt und unternahm den Bersuch eigentlich in der Hoffnung, schwanger zu werden, ward es auch spater, wiewohl schwerlich durch die Kraft des Tepliger Waffers. Sie trank fruh nuchtern in einer Stunde 2 Quart von 38°R.

<sup>\*\*)</sup> Bei bem Bater ber Bersuchsperson B., einem gesunden Manne von 47 Jahren. Er trank fruh nüchtern täglich in 1 Stunde 4 Quart 2c.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei ber vollig gefunden, 26 Jahre alten Gattin unsers Beob: achters. Sie fing mit 1/4 Quart an und trank ben Tag über '61/4 Quart.

- 1/4 St. lang, beim britten am 2. Tage 2 Minuten lang, beim funften am 17. Tage in ber Fruhe beim Stricken selbst 6 Minuten lang.) F\*).
- 10. Kopfweh bis zum Wahnsinn, baß man sie von ber Quelle, wo sie versuchsweise trank, wegführen mußte. (Etwa 1/2 St. nach bem zweiten Quart.) B\*\*).
  - Entzündung der Augen, das Augenweiß ahnelt vollig einem roben Stud Fleisch, bei einem argen Schweiße des Gesichts und ber Sande; 6 Tage lang. (Beim ersten Bersuche b. 5. Tg.) F.
  - Augenliderentzundung, ben 2. Tag, und auf bem oberen und unteren Libe beiber Augen am 4. Tage ein Gerftstorn. A.
  - Brennenber Schmerz in beiden Augen, ohne daß man etwas daran sieht, mit Thranen derselben. (hielt 1 St. lang, während er trank, an, und ließ nach, sobald er aussette.) G \*\*\*\*).
  - Aufgetriebenes, trebsrothes Gesicht, 4 Minuten lang; bie Rothe verlor sich bann immer mehr, so bag bas Gesicht endlich ganz erbfahl wurde und ben ganzen Tag über so blieb. G\*\*\*).
- 15. Ganz blaffe Gefichtsfarbe, mit Schweiß bes Gefichtes, befonders unter bem Kinne. A.

<sup>\*)</sup> Bei einem gesunden Manne von 32 Jahren. Erant fruh nüchtern 3 Quart und bis zur Racht 6 Quart.

<sup>24)</sup> Diefer Buftanb bauerte eine Stunbe lang und tehrte bes Tages bfters wieber. Rur burch Baben im Steinbabe verlor er fich fur immer.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei einem vollfraftigen Junglinge von 22 Jahren, ber fehr roth im Gefichte von Ratur war.

- Im Gesichte heftiges Reißen, als staten Messer, im Fleissche, was sich stets burch außere Barme milbern laßt. (8 Tage lang; b. 14. Tg.) C.
- Fürchterliche Site im Gesichte, ohne Rothe beffelben und ohne Schweiß. (b. 2. Ig., 3 St. lang.) E.
- Das ganze Gesicht ist voll rother Flede, wie Scharlach. (b. 9. Ag.,  $1\frac{1}{2}$  St. lang.) E.
- Ausschlag an ber Rase mit geringem Juden, ber in Giterung übergeht. (b. 13. Ag., 10 Tage lang.) E.
- 20. Auf ber linken Bade, am Oberkiefer, ein Schwar, ber ben 3. Tag eiterte, ben 5. Tag aber, außer einer kleinen Erhöhung, ganz zugeheilt war. (b. 17. Tg.) E. Rothlauf am linken Baden, beim Zahnweh. (Am 13.
  - Tage bes zweiten Berfuches, 8 Tage lang.) F.
  - Starkes Ohrensausen, wie wenn man ein Muhlrad geben horte. (5 Minuten lang.) C.
  - Knistern im linken Ohre, als wenn etwas platte. (3 Tage lang.) A.
  - Rauschen in beiben Ohren, wie in einem vom Winde bewegten Walbe, dessen Gipfel man von weitem rauschen hort, mit Taubhörigkeit auf benselben, 2—3 Minuten lang. (Kam ben Tag öfters wieder, boch nie länger, als 2—3 Minuten lang.) D.
- 25. Plotliche Taubheit; nach einem Platen im Ohre war es plotlich, als lage ein Bret bavor, und nach einer 1/2 St. ging mit demselben Platen eben so plotlich das Ohr wieder auf; mehrmals. (d. 6. Tg., beim dritten Versuche.) H\*).

<sup>\*)</sup> Bei einem vollig gefunden Manne von 48 Jahren. Er trant frub

- Der ganze Hals ift voll weißer Blattern, und der dußere Mund ebenfalls ausgeschlagen. (d. 15. Tg., 5 Tage lang.) C.
- Heftiges Bahnweh bei ganz guten Bahnen, bas vom Unterkiefer rechter Seite anfängt und bis ins Gehirn hinauf sticht; so lange sie etwas Warmes im Munde hat, läßt es nach. (b. 17. Xg., ½ St. lang.) C.
- Zahnweh (mit Rothlauf am linken Baden). (Am 13. Tage bes zweiten Bersuche, 8 Tage lang.) F.
- Auf ber ganzen Junge kleine Blasen, bie sich nach 1/2 St. wieder verloren. (Beim ersten Quart, gleich nach bem Trinken.) C.
- 30. Halbschmerzen brudender Art, wovor sie 2 Tage lang nicht gut schlingen konnte. (In der ersten halben Stunde.) C.
  - Salsschmerzen, vor benen sie fast nicht schlingen konnte, ohne daß eine bebeutende Entzundung zu sehen war. (d. 23. Ag., 6 St. lang.) E.
  - Das Zapfchen ist so verlängert, daß es beinahe die Zunge berührt, und beständig ihr Brechreiz verursacht, ohne daß es zum Erbrechen kommt. (b. 30. Ag., 2 St. lang.) E.
  - Der Geschmad ift meistentheils sauerlich. E.
  - Alles, was genossen wird, schmedt fauerlich, bei Appetitlosigkeit. (d. 4. Tg., beim ersten Bersuche.) F.

nuchtern 2 Quart von 38° R. binnen einer Stunde und ben ubrigen Tag hindurch noch 3 Quart.

- 35. Ungeheurer Appetit, daß sie fast nicht zu sättigen war. (Beim fünften und sechsten Bersuche, sing gewöhnlich ben 14. ober 15. Tag an, und dauerte dann volle 8 Tage.) B.
  - heißhunger, daß er nicht fatt werden kann, 22 Tage lang. (b. 12. Ag. beim funften Bersuche beginnenb.) F.
  - Der Appetit ist ganz verschwunden; er konnte nicht bas Mindeste genießen, 4 Tage lang. (b. 15. Tg., beim britten Versuche.) H.
  - Guter Appetit, aber sie barf nicht viel auf einmal effen, sondern muß ben ganzen Tag über öftere Mahlzeiten halten (ba boch sonst nur zweimal ben Tag über gegessessen wird.) E.
  - Sehr wenig Appetit, bei gutem Geschmade. G.
- 40. Gar tein Appetit bie ersten 2 Tage; bie folgenben Tage Connte er nicht fatt werben. A.
  - Sehr wenig Appetit und nach bem geringsten Genuffe Brechübelkeit, auch ofters Erbrechen bes kaum 1/2 St. vorher Genossenen. (b. 1. Ag.) C.
  - Starke Uebelkeit mit Neigung zum Erbrechen; boch erfolgte baffelbe nicht. G.
  - Ganz übel ift ihm, mit einer Art von Betäubung, wie einem angehenden Tabakbraucher (in den ersten Stunben.) A.
  - 3weitägiges, anhaltenbes Erbrechen \*). (b. 12. Tg.) C.
- 45. Startes Auffloßen und Aufschwellen eines kleinen Theils bes eben getrunkenen Wassers, die gange Stunde lang. A.

<sup>+)</sup> Es wurde burch lpecacuanha II. gehoben.

- Nach bem Trinken viel Aufftoßen und Auffchwulken bes getrunkenen Baffers, 1/4 St. lang. (Beim zweiten und britten Bersuche.) B.
- Biel Aufstoßen nach bem Trinken mit falzigem Geschmad, auch mit bem Geschmade bes Babewassers; gewöhnlich 1/2 St. lang. E.
- Druden in ber Herzgrube, nach jebem Glase, bas sie trank, 5 Minuten lang. E\*).
- Druden in der Herzgrube, nach jedesmaligem Trinken, etwa 8 Minuten lang. C.
- 50. Magenbruden, nach jebesmaligem Trinfen, 1/2 St. lang. A.
  - Eine Art Magenbruden, als hatte er stets etwas Hartes barin liegen; ben ganzen Vormittag hindurch. (Beim britten und funften Versuche.) B.
  - Reißen von der Magengegend durch die Gedarme mitten hindurch, als wenn Jemand mit einer recht scharfen Burfte durchführe, 2 Tage lang. (Beim fünften Berfuche, am 15. Tage.) B.
  - Auftreibung bes Unterleibes, als wenn er zersprengt werben follte; einige Stunden lang. (Beim britten Bersuche, am 1. Tage.) B.
  - Rollern und Geräusch, als waren Frosche im Leibe, besonbers bei Bewegung. E\*\*).
- 55. Kollern im Unterleibe, vom Nabel anfangend, von ber linken gur rechten Seite absatweise fortgebend bis jum

<sup>\*)</sup> Sie hatte biesen Zufall auch nach bem Arinten gemeinen Baffers, aber seltener.

<sup>\*\*)</sup> Sie hatte biefen Bufall auch fonft fcon, aber nur in ber Rube.

- After, wo fich dann eine Blahung entwickelt; gewohns lich 1 Stunde lang, 4 Tage hinter einander; ohne Schmerz. C.
- Kollern im Unterbauche vom Nabel bis nach ber Schambeinvereinigung, wo bann ein Blasenschmerz mit Harnverhaltung entsteht, ½ Stumbe lang. (b. 1. und 16. Tg.) C.
- Mollern im Unterleibe, nach jedesmaligem Trinken, worauf nach 1/2 Stunde ein bunner, doch nicht durchfälliger Stuhl erfolgt. A.
- Es steigen viele Winde aus bem Magen bis in ben Hals heran, ohne abzugehen. G.
- Stechen in der rechten Seite, wo die Stiche, wie mit einer Stridnadel, durch die Leber zum Rücken hinaus fahren, 2 Minuten lang. (b. 1. Ig.)
- 60. Stuhlgang febr fest. (b. 1. Ig.) E.
  - Stuhlverstopfung, 3 Tage lang. (b. 22. Tg.) E.
  - Stuhlgang mit Blut gemischt; babei heftiges Brennen im After und kleine Samorrhoibalknoten baran, 10 Tage lang. (d. 3. Tg., beim vierten Versuche anfangenb.) E.
  - Stuhl täglich zweimal, aber fest und wenig, ba er boch sonst ganz regelmäßig guten Stuhlgang hatte. (d. 15. Ag., 4 Tage lang; beim britten Versuche.) H.
  - Stuhl sehr träge; er hat keinen Reiz zum Stuhlgange, und boch ist berselbe nicht fest. (5 Tage lang, beim ersten Bersuche.) F.
- 65. Bei fehr aufgetriebenem Unterleibe erfolgen in ber erften Stunde 3 fehr bunne Stuhlgange ohne allen Schmerz. G.
  - Der Urin fließt im Bergleich ju bem, was er getrunken, nicht zu häusig; aber beim Geben muß er 8 Minuten

flehen bleiben, bevor berselbe kommt, und bann fångt er tropfenweis an zu gehen, fließt allmählig stärker und endlich gleichsam stromweis, seht barauf plöhlich wieder aus und geht nun noch lange tropfelnd ab; alles ohne ben geringsten Schmerz. A.

- Es geht sehr viel und 1/2 Quart mehr Urin ab, als er Flusfiges zu sich genommen hat; ben ganzen Tag lang. G.
- Der Urin ift trube und macht einen weißen Bobenfat, 3 Bochen lang. (Nur beim ersten Versuche; bei ben übrisgen war er stets wasserbell.) C.
- Der Urin ist wäßrig, mit weißem Bobensage. (bie ersten 5 Tage, beim zweiten und vierten Versuche; bie übrige Zeit ift er klar.) E.
- 70. Ein Schmerz in der Blase, der den Harnabgang hemmt, bei Kollern im Unterbauche, vom Nabel bis nach der Schambeinvereinigung hin, 1/4 St. lang. (d. 1. und 16. Lg.) C.
  - Biehenber Schmerz im mannlichen Gliebe, einen Boll abwarts von ber Eichel, beim Anfühlen, außerem Druck ober Harnen sich gleich bleibenb; 3 Tage lang. A.
  - Die vor 8 Tagen weggebliebene Regel zeigt fich nach viertägigem Trinken, wiewohl nur schwach wieder und halt 2 Stunden an. C.
  - Die Regel tritt 14 Tage früher ein (bei jedem Bersuche, ben 6., 7., auch ofters ben 10 Tag), halt 1 Tag an und versschwindet beim Aussehen bes Trinkens. (In gesunden Tagen hatte sie nie ausgeseht und war stets regelmäßig erschienen.) E.
  - Eine Art Beiffluß, ber fehr bunn und tropfenweis, wenn fie still fieht, auf bie Erbe fallt; beim erften Bersuche

am 6. Zage, beim zweiten Versuche am 13. Tage und jebesmal 2 Tage anhaltenb.

- 75. Eine Trockenheit in ber Rase, baß er nicht gut Luft schöpfen konnte, 8 Tage lang. G.
  - heftiges Rießen mit lautem Auftreuschen, nach jebesmas ligem Trinken, 3-4 Minuten lang. C.
  - Gewaltiges Rießen mit heftigem Schnupfen\*), 6-Lage lang. (b. 14. Ig.) E.
  - Bisweilen Pfeisen in der Luftrohre, als wenn sie ganz verschleimt ware. (b. 4. Ag., 1/2 St. lang.) E.
  - Ungeheure Beklemmung auf ber Brust, als wenn ber Athem alle Augenblicke ausbleiben sollte; bessen ungeachtet kann er tief athmen, und hat nicht ben geringsten Schmerz. (Beim britten Versuche ben 20. Tg. zweimal wiederkehrend und jedesmal ½ St. anhaltend.) H.
- 80. Schweres Athmen, als wenn eine Last auf ber Bruft lage, boch ohne Berhinderung bes Tiefathmens. C.
  - Der Athem ist sehr erschwert, besonders bei Bewegung. G. Stechen auf der Brust, wie mit einem Messer, außerlich, und das Athemholen nicht verhindert. (Beim zweiten Bersuche, am 3. Tage.) B.
    - heftige Schmerzen im Genide und im rechten Arme, baß er ben hals nicht bewegen kann, auch ben Arm nicht zu erheben vermag, wie bei einer Verrentung bes Ober-

arm=

<sup>\*)</sup> Den Schnupfen will unfer Beobachter nicht für ein reines Ergebniß bes Brunnentrintens gelten laffen, ba baffelbe biefen fonst nicht erzeuge und hier eher eine Berkältung benkbar fei, weil bie haut beim Trinten fects bufte.

- armgelenkes; 6 Tage lang. (Beim vierten Berfuche, am 3. Tage.) H.
- Reißen in beiden Schultern, bei Steifigkeit ber Untergliedmaßen, daß sich diefelben schwer bewegen ließen; ber Schmerz dauert 11 Tage, die Steifigkeit 1/2 St. (Beim fünften Bersuche, ben 6. Ag.) F.
- 85. Heftiges Stechen am linken Elbogenknochen, wie von Meffern, besonders am Gelenke und meistentheils nach innen hinein. (b. 19. Ag. 6 Tage lang.) C.
  - Auf der rechten Hand, zwischen dem Zeige: und Ringsfinger, einige kleine, rothliche Bluthen, die stets nach dem Kratzen vergehen, nachher aber binnen 1/4 St. wiederkommen; es dauert 5 Tage lang und dann versschwinden sie ganz. A.
  - Bittern ber Sanbe, baß fie nichts fest halten konnte, befonders fruh, nuchtern. E.
  - Die beiden Hände find wie steif, so daß sie nichts das mit fest zu halten im Stande ist; ohne allen Schmerz, wie eine Art Kramps; ½ St. lang. (Beim vierten Bersuche, d. 14. Ag., früh.) B.
  - Auf ben Ober = und Unterschenkeln rothe Flede von ber Große eines Zweigroschenstückes, 15 Minuten lang. (b. 14. Ag.) C.
- 90. Beibe Füße, wie gelähmt; sie konnte die Stelle nicht bezeichnen, von welcher dieser Zufall ausging, weil sie jede Bewegung mit den Füßen zu machen vermochte; gleichwohl konnte sie beim Gehen nicht fort. (d. 21. Xg., 3 Tage lang.) C.
  - Steifigkeit der Untergliedmaßen, daß sie dieselben schwer bewegen konnte, mit heftigem Reißen in beiben Schul-Archiv X. 286. III. Hft.

- tern; die Steifigkeit bauert 1/2 St. lang, ber Schmerg 11 Tage. (Beim funften Berfuche, am 6. Tage.) F.
- In beiden Knieen die heftigsten Schmerzen, daß sie 3 Tage lang bas Bett nicht verlaffen kann. (Beim funften Bersuche, am 22. Tage.) B.
- Schmerzhaftes Reißen in ben Gliebern von oben nach unten, als zoge man mit einer Nabel mehrere Faben auf einmal burch, 3 Tage lang. (Beim funften Bers suche, b. 12. Tg.) E.
- Ausschlag über ben ganzen Körper, wie eine Art Krätze; nur bas Gesicht blieb verschont (beim fünsten Versuche, den 12. Tg.); er setzte bas Arinken aus, und nun verlor sich binnen 8 Tagen das ganze Uebel von selbst. H.
- 95. Ausschlag über ben ganzen Körper, die Arme und Unsterschenkel abgerechnet: kleine, zugespitzte, auf der Haut aufsigende, rothe Bluthen, die zum Kragen nothigen und nach demselben stets heftig brennen. (d. 10. Ag., 2 Tage lang.) C.
  - Hande und Füße sind ihr so schwer, daß sie gar nichts damit verrichten kann, wie wenn bieselben geschwollen waren, was doch nicht ber Fall ist; 2 Tage lang. (Beim fünften Versuche, am 17. Tage.) B.
  - Drei Nachte, jedesmal sehr unruhiger Schlaf, mit bestanbigem herumwersen im Bette, ohne schwere Traume. A.
  - Eine Art von Steifigkeit aller Theile, daß er nicht vom Sopha aufstehen konnte, 1 St. lang. (Beim ersten Bersuche am 3. und 17. Tage.) F.
  - Gar kein Durft; außer bem Brunnens trinkt er gar nichts. F.

- 100. Sehr ftarter Durft, so, baß sie abgefühltes Baffer trant, ihn ju loschen. B.
  - Biel Durst und nur auf Kaltes, die ganze Bersuchszeit durch (3 Bochen), vom 2. Tage an. C.
  - Heftiger Schweiß am ganzen Kopfe, auch, wiewohl weniger, am Leibe; 2 St. lang. D.
  - Sehr viel kalter Schweiß über ben ganzen Körper, ber in großen Tropfen das Gesicht bedeckt, bei Schwindel zum Fallen, und so geschwächtem Denkvermögen, daß sie nicht stricken konnte, weil sie wähnte, es verlernt zu haben; jeden Tag ein: bis zweimal, 1 St. lang. C.
  - Außerordentlicher Schweiß im Gesichte, am Ropfe und ben Sanden, mit Augenentzündung; das Augenweiß sieht aus, wie ein rohes Stud Fleisch; 6 Tage lang. (Beim ersten Bersuche, am 15. Tge.) F.
- 105. Mißlaunig, zantisch, aber auch ausgelaffen lustig; bas Erstere bei allen 5 Bersuchen im Anfange, bas Lettere im vierten Bersuche am 17. Tage und ben halben Tag anhaltenb. C.
  - Dft febr buftere, melancholische Gemuthöftimmung. A\*).

<sup>+)</sup> Die weit reichhaltigeren und wichtigeren Beobachtungen über die Birtung des Tepliger Baffers im Bade, nebft den fehr instereffanten heilungsgeschichten, werden in Kurzem in einem eigenen Werke, aus welchem vorstehendes Bruchstud genommen ift, dem lesenden Publikum mitgetheilt werden, und gewiß mandem Leibenden, dem bisher nicht zu helsen war, die Tepliger Quelle zur wahren heils und Segensquelle machen.

Belches ift wohl nach bem gegenwartigen Standpunkte ber homoopathie bas haupts fachlichste Beil= und Sicherungsmittel gegen bie orientalische Brechruhr? —

Bon

Dr. Karl Preu, Ronigl. Baierifchem Stabtgerichtsarzte gu Rarnberg.

In dem kurzlich von mir herausgegebenen Werkchen: "Was haben wir von der Cholera Morbus zu fürchten? 20.4

habe ich, nach vorhergegangener Burdigung bes bisherigen allbopathischen Versahrens, am Schlusse bie Ueberzeugung ausgesprochen, daß in der homdopathischen Anwendung des Arseniks nicht allein das wahre Heilmittel, sondern auch das sicherste Schuhmittel gegen diese surchterliche Bolkskrankheit zu hoffen sei. Nachdem bereits der letzte Bogen abgedruckt war, kam mir erst das neueste Heft des Archivs für die hom. Heilf. zu Gesicht. Aus der darin enthaltenen Anzeige der kleinen Abhandlung des Herrn Dr. Schub ert über den nämlichen Gegenstand ersah ich, daß von ihm die weiße Nießwurzel als Hauptprophylaktikum und Heilmittel gegen

die orientalische Brechruht vorgeschlagen werde, und baß nach seiner Ansicht nur in einigen seltenen Fallen dieser Krankheit, neben andern von ihm genannten Mitteln, der Arsenik in Anwendung kommen könne. Später habe ich Schuberts Abhandlung selber gelesen, bin aber durch sie keineswegs von meiner früher ausgesprochenen Meinung zurückgekommen.

Gewiß nimmt bie Geschichte bieser merkwurdigen Bolts: frankbeit bas Interesse ber benkenben Merate von jeber Seite in Anspruch, man mag nun ihre allgemeine Berbreitung, und bie immer noch nicht entrathfelte Natur berfelben, ober ibre große und ausgezeichnete Berberblichkeit, und die bis jest noch bochft unbefriedigend ausgefallenen Beilungemetho: ben ins Auge faffen. Gelbst mas uns einstweilen von ge= lungenen Beilungen auf homoopathischem Wege mit Bes stimmtheit bekannt geworben ift, berechtigt uns zwar zu recht schonen Soffnungen. teineswegs aber noch zu ber gewissen Aussicht, bag burch hombopathische Behandlung biefer Krantheit ihr Biel gestedt werbe, beren Hauptcharakter allgemeines Tobten, oft im schnellften Beitraum, ift. Denn was tonnen Einzelne, was tonnen Mehre, ja hunderte von glucklichen Ausgangen bei ber Behandlung einer Krankbeit für einen Ausschlag geben, wo bisher von Hundert taufenden, von Millionen bingewürgter Opfer bie Rebe war? - Ruhmen doch bie Alldopathen sich gleichfalls ber berrlichsten Erfolge ihrer zweideutigen Praris.

Es darf uns daher nicht gleichgültig laffen, wenn von einem Theile ber homdopathischen Aerzte dieses, und von winem andern Theile jenes Mittel als das spezisische Heil: und Sicherungsmittel gegen diese Krankheit empsohlen wird.

Uebereinstimmung in ben Ansichten, und baraus reflektirenbe allgemeinere Sicherheit in ber Praris ift es ja, was bies Sanbeln ber Somdopathen von bem gewöhnlichen Treiben ber Alldopathen wefentlich unterscheibet. Eine Differenz in ber Wahl ber Mittel fann nur unter folgenden Bebingungen ftatt finben. Einmal, wenn bie zu behandelnde Rrant= beit unter bie von Sahnemann einfeitig genannten Rrankheiten gehort, welche bem erforschenden Arzte zu wenig bezeichnende Somptome barbietet, welche folglich in ber Symptomenreihe mehrer Arzneien gleichmächtig auftreten; f.rner, wenn bie Krankheit selber in mehren von ihr befallenen Individuen chamaleonartig in verschiedener Gestalt auftritt. Gin Kall, welcher beinabe burchgangig bei wanbernben Epidemieen und allmählig fich verbreitenben anftetkenben Krankheiten vorkommt. Enblich auch, wenn einer ber Aerzte in Erforschung und Burbigung ber Rrantheits: symptome fich felber geirrt bat.

Benn nachfolgenber Lehrfat Sahnemann's:

"Alle an der dermaligen Seuche Erkrankten haben zwar eine und aus einer und derfelben Quelle gestossene und daher gleiche Arankheit; aber der ganze Umfang einer solchen epidemischen Arankheit und die Gesammtheit ihrer Symptome (beren Kenntniß zur Uebersicht des vollständigen Arankheitsbildes gehört, um das für diesen Symptomenindegriff passendste homdopathische Heilmittel wählen zu können), kann nicht dei einem einzelnen Aranken wahrgenommen, sondern nur aus den Leiden mehrer Aranken von verschiedener Körperbeschaffenheit abgezogen (abstrahirt) und entnommen werden,"

(f. Otgan. b. Beilt. 4e Ausg. f. 95. S. 189.)

als tichtig angenommen werben barf, und bis jest ift wenigftens tein haltbarer Grund fur bas Gegentheil aufgebracht worden, so wird nachstehendes allgemeine Krankheitsbild ber orientalischen Brechruhrseuche, aus allen mir zu Geficht ge= tommenen Beschreibungen, mit ihren verschiedenen und oft bebeutend von einander abweichenden Symptomen zu Einem Bilbe vereinigt, bem homdopathiker bei Aufsuchung bes besten heilungsmittels gegen diese Krankbeit zum Leitfaben. bienen muffen. Ich habe bei beffen Entwerfung bie gewohnliche Ordnung beobachtet, nach welcher in ber reinen Arzneimittellehre die Symptome auf einander folgen, dabei aber es für zwedmäßig erachtet, die Symptomata prodroma, ober bie Symptome bes Stadii invasionis nach Anneslen, von benen bes wirklichen Ausbruchs und weitern Berlaufs ber Rrantbeit (Unneble've aweites Stabium) ju trennen. Bei iedem einzelnen Symptome babe ich angemerkt, ob folches unter ber Symptomenreibe von Arfenit ober Beratrum fich porfinde.

## I. Symtomata prodroma.

1. Schwindel. Arsen. Veratr.

Umnebelung, wie von Kohlenbunft. Ars. Ver.

Elektrische Aura im Ropfe, besonders in den Schlafen. Ars. Ver.

Kalter Schweiß auf ber Stirn. Arg. Ver.

5. Gefühl, als ob bas Ropfhaar fich straube. Ars. Ver.

Trube Augen, mit besondern Bliden. Ars.

Harthorigfeit. Are. Ver.

Blaffe bes Gefichts. Ars. Ver.

- Die Gefichtszüge bruden anfangs Unbehagen, spater Angst und Traurigkeit aus.
- 10. Die Gesichtszüge verrathen eine gewisse Aengstlichkeit, ohne baß ber Erkrankenbe Etwas bavon fühlt.

Bunge pelgig belegt.

Klebrigkeit bes Munbes. Ars. Ver.

Unersättlicher Durft nach kaltem Baffer. Arw.

Appetitlofigfeit. Ars. Ver.

- 15. Bebeutenber Edel. Ars.
  - Gefühl von Sattheit und Magenüberladung, sogar bei ganzlicher Enthaltung von Nahrung. Ars.
  - Schwere und Druden im Magen. Ars. Ver.
  - Gefühl von etwas Fremdartigem unter ben linken Ribben und in ber Herzgrube. Ars.
  - Beangstigung in der regio epigastrica, welche sich heiß anfühlt. Ars.
- 20. Zusammenziehender Schmerz in der herzgrube. Ars. Ver.

Schmerz in ber Richtung bes 3wergfells. Ver.

Aufgetriebener Leib. Ars. Ver.

Kollern im Unterleib, unaufhörlich. Ars. Ver.

Stechen über bem Nabel.

25. Pulfiren in ben Gingeweiben.

Stuhlverhaltung. Ars. Ver.

Stuhlzwang, Ars.

- Stuhlgang weniger konfistent als gewöhnlich. Ars.
- Rolikschmerzen, welche auf angewendeten Druck, oder nach erfolgter Ausleerung weichen. Ars. Ver.
- 30. Das Ausgeleerte war mit blauschwarzlichem (Ars.), manchmal klebrigen, bem Eiweiß ahnlichen Schleim überzogen. Ars.

Sparfamer Urin. Ars.

Gefühl von Busammenschnuren auf ber Bruft. Are. Ver.

Pressen auf ber Bruft. Ars. Ver.

Schmerz bei tiefer Inspiration. Ars.

35. Herzklopfen. Ars. Ver.

Bergittern.

Puls beschleunigt ober gereist, ohne Sarte. Ars.

Puls voll und hart, aber boch offenbar unterbruckt und muhfam. Ars.

Schmerz und Gefühl von Betäubung in ben außern Gliedmaßen. Ars. Ver.

40, Schwäche. Ars. Ver.

Mattigfeit. Ars. Ver.

Mattigkeit, unter welcher ber Kranke zu erliegen scheint.

Fuhlt fich nicht im Stande, mehr zu thun, muß mit der Arbeit aufhoren. Ars.

Unluft zur Arbeit. Ars.

45. Beiß nicht, was es mit ihm ift. Ars.

Sehnenhüpfen. Ars.

Frost und hige, abwechselnd übersaufend, mit kattem Schweiß auf ber Stirne. Ars. Ver.

Innere Sige und Durft. Ars. Ver.

Rlebriger Schweiß auf ber haut. Ars.

50. Saut falt und flebrig. Are.

Schlaflosigkeit. Ars.

Ars.

Berftimmung bes Gemuthe. Ars.

Unrube, große. Ars.

55. Angst. Ars. Ver. Seufzen. Ars.

Berbruglich. Ars.

## II. Symptome bes Ausbruchs und Berlaufes.

Ropf meistens heiß, bei kalten Extremitaten. Ars. Ropfschmerz, heftiger. Ars. Ver.

60. Schmerz und Druck im Ropf. Ars.

Schmerz oben auf bem Kopf, auf eine Stelle von ber Große eines Schillings beschränkt. Ver.

Gefühl von Spannung über ben ganzen Ropf. Ars.

Brausen im Kopf und in ben Ohren, wie bas Zoben ber Brandung. Ars.

- Augen klar und gesund.

65. Augen stier und glafern. Ars.

Augen trub und mit Blut unterlaufen.

Die wie mit Blut eingesprütte Bindungshaut lockert sich in ein Sautchen auf.

Rothe ber Augen. Ars. Ver.

Augapfel aufwarts gekehrt, bag man nur bas Beiße bavon sieht. Ver.

70. Ganz und halb geschloffene Augenliber. Ars. Ver. Eingefallene Augen. Ars.

Die Augen in ihre Sohlen zurückgefunken, und mit einem blaugrunen Ringe umgeben. Ver.

Pupillen verengert. Ars. Ver.

Pupillen fehr weit. Are.

75. Die Cornea wird welk. Lichtscheue. Ars. Sobe Empfindlichkeit gegen bas Licht. Ars.

Lichtscheue, welcher sich ber Kranke nicht bewußt ift.

Berbunkelung bes Gesichts. Ars. Ver.

80. Unvollkommenes Seben. Ars. Ver.

Dhrenklingen. Ars. Ver.

Ohrenbrausen. Ars. Ver.

Larm vor den Ohren, als ob Kanonen abgefeuert wurden.

Laubheit. Ars. Ver.

85. Nase zugespitt und verlängert.

Scharfe Gesichtszüge.

Das Geficht bekommt ein altes Aussehen. Ars.

hippofratisches Antlig. Ars. Ver.

Gesicht und Körper blag und falt. Ars. Ver.

90. Blaue Fleden im Gesicht (Ars.) und an ben Extremitaten.

Geficht blau. Ars. Ver.

Lippen blau. Ars.

Lippen kalt und blau. Ars.

Kinnbackenkrampf. Ver.

95. Mundhohle troden. Ars. Ver.

Speichelabsonderung gehemmt. Ars.

Schaum, por bem Munde (Ver.), mit Ohnmacht zu Anfang.

Mund und Zunge kalt.

Bunge gang rein.

100. Bunge jumeilen troden. Ars.

Bunge zuweilen feucht.

Bunge raub, aber feucht.

Bunge mit einer bunnen Lage von eiweißartigem Schleim überzogen.

Bunge weiß ober blaulich. Ars.

105. Bunge häufig mit schwarzem Schleime belegt.

Bunge manchmal riffig.

Stimme matt, beifer. Ars.

Simme hohlklingend. Ars.

Stimme klingt unnaturlich, als ob fie aus einem Grabe kame.

## 110. Edel. Ars.

Durftlosigkeit (in einem einzigen Fall, wo ber Kranke nach 5 Stunden vom Ausbruche ber Krankheit schon tobt war). Ars.

Durft, unausloschlicher. Ars.

Begierde nach kaltem Waffer, welches unaussprechlich labte. Ars. Ver.

Begierbe nach kaltem Waffer, welches immer, mit Schleim vermischt, wieber weggebrochen wird. Ars.

115. Anfänglich werben die Speisen weggebrochen, und burch ben Stuhlgang Koth ausgeleert, balb nur reines Basser.

Erbrechen einer mafferigen Feuchtigkeit, wie die im Stuhls gang, mit Alumpen von Schleim. Ars. Ver.

Das Ausgebrochene ist wasserig, weißlich, burchsichtig, aschgrau, selten grun und bunkel, geruchlos, ober klebrig und sauerriechend.

Galle wird felten weggebrochen, eigentlich erft bann, wenn bie Krantheit zur Genesung fich kebret.

Immer zunehmender Drang zum Erbrechen. Ars.

120. Brechwürgen ohne eigentliches Musleeren. Ars.

Das Genoffene wird nicht mehr weggebrochen, und nach bem Tobe noch im Magen vorgefunden.

- Schludfen (Ver.) mit Erschutterung bes ganzen Kors pers. Are.
- Die Magengegend fehr beiß. Ars. Ver.
- Sige im Magen und in ben Gebarmen (jebesmal vorhanden), verbreitet sich oft langst des Speisekanals bis zur Mundhohle. Ars.
- 125. Magenkrampfe mit ben heftigsten Schmerzen. Ars.
- Große Bedrudung und Angst in ben Pracordien und in ber regio epigastrica. Ars.
  - Schmerz unmittelbar unter bem schwertsormigen Anors pel. Ars.
  - Ver.
  - Um ben Nabel unerträgliche Schmerzen. Ars. Ver.
- 130. Imerliche hite und ein brennendes Gefühl in ber Rabelgegend.
  - Sige im Unterleib. Ars. Ver.
  - Schmerz im Unterleib. Ars.
  - Die Bauchmusteln ziehen fich gang nach bem Rudgrab jurud.
  - Obgleich der Kranke nicht über Schmerzen im Unterleibe flagt, so weicht er doch bei Berührung besselben unwillkuhrlich guruck.
- 135. Bermehrter Stuhlgang. Ars. Ver.
  - Heftiger Stuhlgang. Ars. Ver.
  - Immer zunehmender Drang zum Stuhl. Ars. Ver.
  - Buerst schmerzloses Lariren.
  - Erschöpfender Durchfall. Ver.

140. Ungeheurer Abgang von Fluffigkeit durch ben Stuhl, oft drei = bis viermal nach einander 2 Pfund.

Ausleerungen so start, daß sie die ganze Masse der im Rorper enthaltenen Flussigkeiten zu überwiegen scheinen. Unwillkubrlicher Abgang des Stuhls. Ars.

Der fluffige Stuhlgang wird meistens mit großer Gewalt ausgeleert, boch ist gewohnlich gar kein Schmerz babei.

Stuhlgang mafferig, weißlich ober trube, zuwrilen roth: lich, mit Blut vermengt. Ars.

145. Stuhlgang felten breiartig.

Es wird eine bem geronnenen Eiweiß abnliche Materie ausgeleert. Ars.

Stuhlgang enthalt ansänglich nie Galle oder Erkremente. Basserige und zuweilen jauchige Flussigkeit sließet forts während ohne Erbrechen und Purgiren aus dem Mund und dem After bis zum Tode.

Brennen im After, wie von heißem Baffer. Ars. Ver. 150. Sparfamer, ober gar tein Urin. Ars.

Urinverhaltung. Ars.

Schmerz in der linken Seite zieht immer wieder nach ber Lunge.

Schmerz in ber Berggegenb.

Suften mit Angft.

155. Athemholen felten und tief.

Athemholen fehr beschleunigt.

Athemholen manchmal geschwind.

Athemholen schwer und abgebrochen, mit verlängertem Ginathmen. Ars. Ver.

Iede Inspiration geschieht mit einer Anstrengung, als ob in ber Lungen nicht genug Raum bafür ware. Ars.

160. Athemholen mit Erflidungebrud und Sige in ber Bruft. Ars. Ver.

Große Bruftbetlemmung. Ars.

Gefühl von Erstidung bei ben tonischen Rrampfen ber Ertremitaten.

Ralter Dbem.

Puls unregelmäßig.

165. Puls schwach und zitternd, von 80 bis 150 Schlasgen. Ars.

Puls unmerkbar. Ars. Ver.

Puls manchmal erhoben und scheinbar voll. Ars.

Puls an ben Schläfen und Händen plöglich schwach, zitternd, oder völlig unfühlbar. Ars. Ver.

Puls nur an ben Carotiben fuhlbar, 120 Schläge in einer Minute.

170. Große Sige in ben Fugen.

Reißen und Schmerzen in ben Ertremitaten. Ars. Ver.

Krampfe am Herzen und ftarte Schmerzen zwingen zum Schreien. Ars.

Krämpfe und Zudungen an ben Fingern und Beben, welche sich balb zur Schulter ober zu ben Füßen und ber Wabe verbreiten, meistenstheils freuzweise von ben rechten untern Extremitaten, zur linken obern, und wieder umgekehrt. Ars. Ver.

Rrampfe in ben Extremitaten geben jum Rumpf über.

175. Krampfe find zugleich in ben Extremitaten und im Rumpfe.

Rrampfe gehen von Leibe zu ben Gliebmaßen.

Krämpfe, Berrungen, Busammenziehungen in einzelnen Musteln und Mustelbundeln. Ars.

Rrampfe ftete tonischer Art. Ars.

Rrampfe nehmen ben ganzen Leib und ben untern Theil ber Bruft ein.

180. Krämpfe vor und nach bem gariren.

Allgemeine Budungen find felten.

Rrampfe verursachen in starken Subjekten heftige Qualen.

Allgemeine Krampfe, baß man ben Kranken gar nicht in einer Lage erhalten konnte. Are.

Werfen sich vor Angst immer hin und her. Ars.

185. Die Schmerzen bei ben Krampfen werben burch Drukken und Reiben geminbert.

Saut blaulich. Ars.

Ragel blau. Ars.

Saut heiß (in einem einzigen Falle).

Saut talt, mit flebriger Feuchtigfeit bebedt. Ars.

190. Saut runglich, besonders an ben Beben und Finger- fpigen.

Hande und Finger runzlich, als ob sie lange Zeit im warmen Wasser eingeweicht waren.

Ermattung. Ars. Ver.

Schwäche sichtlich zunehment. Ars. Ver.

Böllige Entfraftung. Ars. Ver.

195. Bittern ber Banbe mit volliger Entfraftung. Ars.

Der Kranke kann nicht aufrecht fteben, und fieht einem Betrunkenen gleich. Ars.

Der Kranke verbreitet gleich anfangs einen leichenartigen Geruch. Are.

Gefühllofigfeit.

Dhnmacht. Ars. Ver.

200. Schauber. Ars. Ver.

Erfalten ber Ertremitaten und bes gangen Rorpers. Ars. Erfalten und Erftarren bes Rorpers. Ars. Ver.

Unerträgliches Brennen im Innern bes Korpers, obgleich ber Kranke sich ganz kalt anfühlte, und mit kaltem kles brigem Schweiße bebeckt war. Ars.

Kalter Schweiß. Ars. Ver.

205. Bermirrte Gebanken. Ars. Ver.

Arrereben. Ars. Ver.

Bewußtlofigfeit. Ars.

Der Kranke behalt seine Besinnung bis jum Tobe. Ars. Angst. Ars. Ver.

210. Rlagliches Stohnen. Ars. Ver.

Berzweiflung. Ars. Ver.

Eigenfinn und murrisches Befen. Ara.

Der Rranke lagt fich nur mit Dube bewegen, au antmorten. Ars. Ver.

Rubiges Benehmen bes Kranken. Ars.

215. Der Kranke nimmt an Nichts Untheil.

Ruhiger Geift bis zur letten Periode, felbst in ber großten Qual und Angst. Ars. Ver.

Tod, gewöhnlich nach 4, 6, 12, 24, 48 Stunden.

Betrachten wir nun in numerischer hinficht bie Some ptome, welche an einer Mehrzahl cholerafranker Menschen wahrgenommen murben, wie folche theils vom Arfenit, theils vom Beratrum gebedt werben, fo lagt fich wohl nicht abläugnen, bag beibe Mittel in ihren Erstwirkungen gleichmäßig eine Menge abnlicher Symptome aufweisen, boch aber behauptet auch hier schon ber Arfenit ben Borrang Archiv X. B. III. Hft. 5

por bem Beratrum. Beachten wir aber erft bie größere ober geringere Bebeutung ber Symptome bei ber indischen Cholera, so muß nach meinem Dafurhalten bas Beratrum ohne weiteres bem Arfenit nachsteben. Unnesley gablt als bie pathognomischen und konstantesten Zeichen der Cholerakrankbeit nachfolgende auf: Gefühl von Brennen zwischen ber Herzgrube und bem Nabel, angstlicher Blid, allgemeines Gefühl von Schwäche und Bedrückung, angstliche Respiration und Seufzen, Harnverhaltung, Zusammenschrumpfen ber Saut an ben Extremitaten, Die eigene Art von Rrampfen, schnell und ganglich erloschenber Puls. Diefen von Unneslen angegebenen charafteristischen Erscheinungen verbienen aber mit eben fo vielem Rechte noch beigefügt zu werben, ber bei allen Kranken vorhandene unloschbare Durft, bie besondere Stimmung bes Gemuths vor und nach bem Ausbruche ber Krankheit, bas plosliche Erloschen ber Lebensfraft, im Gegensage mit ber furchterlichen Unrube. welche ben Kranken auch bann nirgends ruhen läßt, wenn er keine Schmerzen klagt, die Qualitat ber burch Brechen und Stuhlgang ausgeleerten Stoffe, julest bie auffallende Gemutherube, welche bie Kranken bei Unnaberung ihres Tobes, felber noch unter ben heftigften korperlichen Qualen außern. Alle biefe einzelnen Erscheinungen treten theils ganz alleine nur bei ber Arsenikkrankheit hervor, theils aber find fie, wenn gleich auch beim Beratrum modifigirt vorhanden, bennoch beim Arfenik viel bezeichnender. mentlich gilt bieses von dem Brenngefühl in den inneren Theilen, von den Krämpfen, welche felten in wahre Konvulfionen ausarten, fonbern meiftens nur einzelne Rusteln und ihre Bunbel zu schmerzhaften anhaltenben Kon-

traftionen reigen, wie biefes beim gewöhnlichen Baben-Frampf gefchieht, ferner von der unbeschreiblichen körperlichen Angst und ber baburch erzeugten Unruhe. Die Gefichts. blaue findet sich auch beim Beratrum vor; aber bie allae meine Tenbeng ber Sautbebedungen jum Blauwerben, pers bunden mit Ralte, ift bem Arfenit gang eigenthumlich. Sch habe in meiner 22jahrigen gerichtlichen Praris schon 7 Kalle von Arfenikvergiftungen zu beobachten Gelegenheit gehabt. und jedesmal biese eigene Hautfarbung mahrgenommen. nicht minder bei 2 Rnaben, welche aufgestelltes Maufegift gemeinschaftlich statt Budermehl verzehrt hatten, und nach wenigen Stunden bavon ftarben, bas unter 148 aufgezeichs nete Cholerasymptom, baf ihnen fortwahrend, ohne eigentliches Erbrechen, Fluffigkeit aus bem Magen zum Munbe abfloß.

Unter ben altern Schriftstellern hat uns Wepfer in seinem bekannten Werke de Cicuta eine umständliche Gesschichte einer darum besonders merkwürdigen Arsenikvergiftung ausbewahrt, weil nach einer so großen Menge verschluckten Giftes der Tod erst nach den fürchterlichsten Leiden am achsten Tage erfolgt war. — Er erzählt sie mit folgenden Worten:

Sartor Monspeliensis arsenici albi drachmam loco cremoris tartari in potu cathartico hausit; statim sensit se comburi, suffocari, vomitu continuo, ardore ventriculi, oris excruciabatur. Extrema frigescebant, facies plumbea, pallida, sudore frigido perfusa. Singultus frequens, sapor in ore horrendus. Pulsus parvus, rarus, tardus, intermittens. Sitis inexhausta, anxietas horrenda. Constrictio pectoris ineffabilis. Per octo primas dies nulla

arina, nullus sudor, nisi in facie, lingua sicca. Per septem primas dies vomitus assiduus, biliosus, brunneus, abdomen molle, per quatuor dies alvus omnino clausa, reliquis diebus liquida, brunnea dejectio. Circa quartam diem eschara nigra, crassa, ex ore, sesophago rejecta est, subacquente haemorrhagia. Circa sextam diem seger escharam ventriculi evomuit, pulsus nullus; die septima priapismus cum rigiditate, erectione, dolore penis, balano livido per 24 horas; octava die anxietates acutae, febris cum pulsu pleno, intermittente, accedunt convulsiones, delirium obscurum, vespere mors.

Wer vermag wohl bei biefer Darstellung die auffaltende Symptomenahnlichkeit dieser Krankheit mit der der Cholera abzuläugnen? Bis auf die wenigen Symptome des gallichten Erbrechens, des schmerzhaften Priapismus und der Erkoriationen, welche Lettere nur für unmittelbare chemische Wirkung des ätzenden Gistes zu halten sind, sinden sich alle Uedrigen getreu in dem oben zusammengestellten Symptomenverzeichnis der indischen Brechruhr vor.

In bem Encyclopabifchen Borterbuche ber medizinischen Biffenschaften (herausgegeben von Grafe, Sufeland, Lint, Rubolphi, Siebolb) ift unter bem Artitel "Arfernit" folgendes Bilb ber akuten Arfenikvergiftung ausgestellt:

"Es entstehen im Magen heftige, brennende und schnell zunehmende Schmerzen, welche sich von da theils den Schlund hinausziehen, theils von dem Magen aus in den Unterleib verbreiten, begleitet von einem immerwährenden Wurgen und Erbrechen, Krämpse des Unterleibes und Schlundes, unauslöschlicher Durst, große Trockenheit der Junge, Wasserschen, Bermehrung der Absonderung des Speichels und

Schleims im Dunde und Schlunde, - schmerzhafte blutige Diarrhoen, wobei bie Extrete einen aashaften Geruch befigen. Die Ungludlichen werben von einer unbeschreiblichen Angst, brennendem Durfte, großer Bruftbeklemmung, gewissermaßen von einem nagenden, alles verzehrenden innern Feuer ergriffen, verbunden mit abwechselnbem Schaubern, Ralte ber Ertremitaten, Bittern ber Glieber, Unregelmäßigkeit bes Pulses und bes Athems, bem Gefühl ber bochften Erfchopfung, Rleinmuth, peinlicher Unruhe, Bergweiflung, Rrampfen, welche aber immer von bem Unterleibe ausgeben. Das febr schnell und fürchterlich entstellte Gesicht gewährt einen treuen Ausbruck ber Qualen, an bie Stelle ber Ronvulfionen tritt Labmung, Sarn = und Darmausleerungen erfolgen bewußtlos, Berg : und Pulsschlage werben schwa= cher, langfamer, Sinne und Bewußtsein verwirrt, und end= lich erscheint ber bei biesen Qualen ersehnte Tob.

fr. Dr. Kaifer hat uns in hente's Zeitschrift für bie Staatsarzneikunde (13r Bb. S. 264 fg. und 14r Bb. S. 63 fg.) hochst interessante Beobachtungen an 6 zu gleischer Zeit mit Arsenik vergifteten Personen, von welchen jedoch 4 gerettet wurden, mitgetheilt. Die Zusälle, welche bei biesen 6 Personen sich außerten, waren nach hrn. Dr. Kaisers Zusammenstellung folgende:

"Adlte am ganzen Körper, nur bei Katharina Roth (eine ber Genesenen) starke Sitze, Fieberzustand, Frosteln, bis zum höchsten Grabe von Frost; — Blasse bes Gesichts, mit Ausnahme ber Katharina Roth, bei welcher bas Gesicht roth und aufgetrieben war; — kleiner, schneller, hartlicher Puls, Abwesenheit bes Pulsschlages, mit häufigem, sehr gereiztem, frequentem Bergichlage; talter Schweiß mit abwechselnder taltet Trodenheit ber Saut; heftiges Erbrechen einer bunnen, braunlichen, schmutig gelben Daffe, mit barauf folgender großer Entfraftung und hinfalligfeit; unbedeutende Aufgetriebenheit ber Magengegend; blaue Ringel um bie Augen, mattes Auge, erweiterte Pupillen ber Augen, Entzündung ber Konjunktiva bes Auges, Stare Erampfe, beschwertes Athmen; - veranberte Gefichteguge; heftiger, reißender, bohrender Schmerz und Krampf im Dagen und ben übrigen Gebarmen, heißes Gefühl, Schmerz und Druck in ber Berggrube; - Schwere in ben Beinen und bem gangen Korper, großes Angstgefühl, beftiger Durft; große, fast unüberwindliche Reigung zum Schlafe, abwechselnd mit großer Unruhe, ohne besondere Furcht vor bem Tobe; im Gegentheil Gleichgultigfeit furs Leben, Duntelbeit und Mimmern vor ben Augen, - ftarte Stuhlaublee rungen, hervorgetriebene Augen, blauliche Lippen; - flierer Blid, ohne Erweiterung ber Pupillen; Saufen vor ben Dhren, Kopfweh, Schwindel, trodne hitze ber haut, nach vorhergegangenem Froste, Spuren von Delirium, und bei eingetretenem Branbe in ben letten Augenbliden, Schmerzlofigfeit."

Es ist zu beklagen, daß Hr. Dr. Raiser in seinem bier ausgestellten allgemeinen Krantheitsbilde einer Arsenikvergiftung keine strengere Ordnung in der Zusammenreihung der Symptome besolgt hat; denn es kann gar nicht gelängenet werden, daß außerdem seine Darstellung an Bollstandigkeit und treuer Auffassung, das später von dem Bearbeiter dieses Artikels im Encyclopädischen Wörterbuche gelieserte Bild bei weitem hinter sich läßt.

Die von Biliam Stobe in feiner torifologischen Charte aufgenommenen charafteristischen Bufalle bei Arfenitvergiftungen find rein aus Orfilas Wert entnommen, nur aber unvollständig wieder gegeben. Gie find nach Letz terem (Torifologie, herausgegeben von Bermbftabt, 1r Abl. 6. 145. S. 183): "Herber Geschmad, stinkenber Athem, banfiger Speichelfluß, beständiges Ausspeien, Busammengie? ben ber Speiserohre und bes Schlundes, Stumpfwerben ber Bahne, Schluchzen, Uebelbefinden, Erbrechungen von balb blauer, balb bluthaltiger Materie; Angst, haufige Dhnmach= ten, Sige in ber Gegend bes Herzens, Entzundung ber Lippen, ber Junge, bes Gaumes, ber Rehle, bes Schlundes; ber Magen schmerzhaft, so bag er bie fußesten Getrante nicht vertragen fann, bittere, schwarzliche und furchbar flintenbe Auswurfe; ber Puls tlein, haufig, ftart und unregel= maßig, zuweilen langsam und ungleich; Bergklopfen, Dhnmachten, unloschbarer Durft, lebhafte Sige über ben gangen Rorper, Empfindung eines zehrenden Feuers, zuweilen von Eistalte; fcmerer Athem, talter Schweiß, fparfamer Urin, ber roth und bluthaltig ist; Beranderung ber Gesichtszüge, ein blauer Rreis um die Augenlider; Geschwulft und Juden über ben gangen Korper, ber fich mit blauen Fleden und mit einem Frieselausschlag übergieht. Erschlaffung ber Rrafte. Berluft ber Empfindung, vorzüglich an Sanden und Kugen; Delirium, Ronvulfionen, oft mit einem unerträglichen Parorysmus (?) begleitet, Ausfallen ber Saare, Trennung ber Epibermis, endlich ber Tob."

Anch in biesem Krantheitsbilbe stoßen wir auf mehrere Symptome, welche in ben vorher mitgetheilten Gemalben fehlen; fie sind aber, wie gleich bemerkbar ift, meistens bie

topisch rein : chemischen Einwirkungen bes abenden Siftes; und überdies setzt Drfila feiner Beschreibung die wohl zu beherzigende Bemerkung zu:

"Es ist aber selten, daß man alle diese Symptome bei Einem Individuo vereinigt beobachtet, zuweilen sehlen sie sast alle. — Ein starker Mann von mittlerem Alter, nahm Arsenik in großen Stucken ein, und starb nach nur leichten Ohnmachten."

Achnliches zeigte sich an dem Spezereikelmer zu Rew-Pork, welcher beinahe eine Unze Arsenik auf einmal genommen hatte, und über Richts als hitze und Schmerzen in den Magen und in den Eingeweiden des Unterleibes klagte, gleichwohl aber schon 8 Stunden nach dem Verschlucken des Arseniks starb. (Kopp, Jahrbuch, der Staatsarzneikunde, 7r Jahrg. S. 401).

Auch zu biesen seitenen Erscheinungen bei ber akut tödtlichen Arsenikvergiftung bietet die indische Cholera hie und ba eine passende Paralelle dar. Finlaison sah auf Cerson mohre Cholerakranke nach wenigen Stunden sterben, ohne eines der charakteristischen Zeichen der Krankheit, ausgenommen eine außerordentliche Niederlage der Krakke, darz zubieten (s. mein Werkchen über die Cholera S. 111—112).

Ich übergehe die weitern Schilberungen der Arfenitstrankheit in ihrem akuten Berlaufe, wie hente (Lehrbuch der gerichtlichen Medizin), Stücke (Torikologische Tabellen), Wendt (die hülfe bei Bergiftungen 2c.) u. a. sie gegeben haben; nur dieses glaube ich noch bemerken zu mussen, daß Wendt blaue Ringe um die Augen und blaue Lippen sur die konstantesten Erscheinungen bei jeder Arsenikoergistung

erklart, wodurch solche vor andern Bergiftungen mit metals lischen Substanzen sich auszeichnet.

Eine weitere treffende Aehnlichkeit zwischen den Erscheisnungen bei der Cholera und jenen der Arsenikvergistung ließe sich auch dadurch noch nachweisen, daß man die beiderseitigen Leichenbefunde mit einander in Bergleichung brächte. Allein die daraus gefolgerten Resultate dursten dennoch nicht für dundig erachtet werden, weil die Leichensössnungen von Cholerakranken die jest nur an solchen Individuen angestellt worden sind, welche vorher der gewaltssamsten Behandlung mit Quecksilber, Opium ze. unterworssen waren, es solglich nicht klar wird, welche Erscheinungen nach dem Tode solcher Kranken auf Rechnung der Krankheit, welche dagegen auf Rechnung der fruchtlos angewendeten gewaltsamen drztlichen Behandlung zu bringen sind.

Nach dieser Darstellung, glaube ich, ist das homoopathische Verhaltniß der indischen Cholera, wie sie-in der neuessten Zeit als anstedende Spidemie austrat, mit der akuten Arsenikkrankheit nicht abzuläugnen, und es konnte daher gar nicht wundern, daß diese Beziehung sogar einem Nichthomdopathen, dem hochverehrten Veteran hufeland u. m. D. in die Augen sprang. (M. s. dessen Journal der praktischen Heilkunde.)

Raum wird es nothig scheinen, einem möglichen Gina wurf gegen die vorzugsweise Erhebung des Arseniks zum Schutz und Heilmittel gegen die indische Cholera zu begegznen, daß nämlich dei einer so außerst schnell verlaufenden und todtenden Krankheit die Heilwirkung des Arseniks viel zu spake eintreten möge, welcher bekanntlich (hochst wahrscheinz lich auch ein wichtiges Antipsorikum) eine sehr lange Wirs

fungsbauer zeigt. Doch foll biefes hier mit Sahnemanns eigenen Worten gefcheben:

"Go wie die Wirkung ber Arzneien, benen an fich die langste Wirkungsbauer eigen ift, in akuten Krankheiten schnell ablauft, am schnellsten in ben akuteften zc."

(f. Organon, 4e Ausgabe, S. 223.)

Wie aber gar viele homdopathische Heilmittel gegen bestimmte Krankheitssormen lange vor Entbedung bes homdopathischen Heilgesetzes als sogenannte Spezisika, wenn auch nicht ben Aerzten, boch aber im Bolke bekannt waren, so scheint die Wahrnehmung, welche im Gten Bande der Beobachtungen und Abhandlungen aus dem Gebiete der gesammten praktischen Heilkunde von östreichischen Aerzten sich vorsindet, zu dem Schlusse zu berechtigen, daß hie und da die heilsame Anwendung des Arseniks gegen die Cholera dem Bolke bekannt war. Ich rücke die kleine Geschichte mit den nämlichen Worten ein, mit welchen sie in Kleinerts Repertorium (2r Jahrg. 66 Hft. S. 44, 45) zu lesen ist.

"Eine 88jährige Bäuerin wurde nach zu vielem Genuß von Erdbeeren von einer heftigen Cholera befallen, wobei sich alle bekannte Arzneimittel fruchtlos zeigten. Endlich sorberte Patientin mit Ungestüm Arsenikmehl, daß sie wahrscheinlich aus früherem Gebrauch kannte, und nahm davon etwa ein Roggenkorn groß zu sich. Unmitttelbar darauf stellte sich im Magen eine angenehme Wärme ein, das Erbrechen und Absühren hört auf, und Patientin genaß vollkommen zum Erstaunen ihres Arztes."

Daß ber Arzt über biesen ihm unerklarlichen Erfolg in Erftaunen gerathen mußte, ist begreiflich; minder begreiflich

ist es, wie die Kranke barauf verfallen konnte, ein so bebenkliches und gefährliches Mittel an fich zu versuchen. wenn fie nicht, weniger burch fruberen Gebrauch, wie ber Erzähler glaubt, als vielmehr burch Trabition von feiner fichern und hulfreichen Unwendung überzeugt gewesen ware. Es bestätigt sich mir burch biese kleine Geschichte abermals bie schon lange gehegte Ansicht, daß ein so ebles und fegen= reiches Geschent aus ber Sand ber gutigen Gottheit, wie bie mahre Beilkunft ift, nimmermehr bas privative Eigenthum einer besondern Gelehrtenkafte, sondern Gemeingut bes Boltes werben muffe. Benn baber Celfus vom Bater Sippokrates im figurlichen Sinne fagt, bag er ber erfte war, welcher na studio sapientiae disciplinam hanc separavit." fo kann bas Namliche im eigentlichen Sinne gegenwartig vom Bater Sahnemann gepriesen werben. Bie jener bie Geheimnisse ber Asklepiaden und ber philosophis fchen Schulen auf Cos und Enibus in feinen Werten verof= fentlichte, fo zerftorte Sahnemann burch feine in ber Debigin vollbrachte Reform ben gelehrten Nimbus ber bisberigen medizinischen Schulweisheit, und führte die Beilkunde, als einfache Tochter ber Natur, bem Bolte wieber zu. Nachfolger haben bie bobe Pflicht übernommen, barüber zu machen, bag nicht burch bie von dem menschlichen Geifte und seiner Thatigkeit einmal nicht zu trennende Spekulation, fruber, als es vielleicht geahnet werben moge, eine neue, wenn auch anders fich gestaltende Scholastif in bie nun gereinigte Lehre, zu bochftem Berberben, fich einschleiche.

## Radfdrift bes Berausgebers.

In ber neuesten Beit hat Hr. Hofrath Hahnemann ben Kamphor, als in jeder Hinsicht am meisten entsprechendes Spezisitum gegen die Cholera, und zwar in ausges behntester Anwendung, dringend empfohlen. Fast man die in dem Aten Bande der reinen Arzneimittellehre verzeichneten Kamphorspmptome, und namentlich: 12, 20, 21, 28, 35, 47, 60, 64, 76, 77, 90, [2, 13, 36, 38, 68, 87, 88, 112, 128, 129, 130, 178, 181, 195, 196, 197,] vergleichend ins Auge, so spricht allerdings sehr viel für diese Annahme. Besonders wohlthätig durste der Kamphor als zu Besiegung jener, der Cholera so eigenthümlichen und so gesährlichen Erstarrung und Todenkälte sich erweisen.

# Pensées sur l'efficacité des medicaments homéopathiques dans la plus grande atténuation.

L'homéopathie réduit la matière médicale à sa plus grande divisibilité, et ne s'en sert, comme remède puissant et efficace, que dans son extrême atténuation.

<sup>\*)</sup> Der Berfasser obiger Abhandlung ist ber bekannte kaiserlich russische Abmiral Rikola Lemonitsch Mord vinoff, ein mit ben Schägen ber Literatur vertrauter und alles Bahre und Gute unbesangen und ruhig prüsenber und würdigenber Greis von 78 Jahren. Es wird hoffentlich nicht befremben, hier die bebeutende Stimme eines geistreichen Laien über einen so wichtigen, vielbesprochenen, vielsach misverstandenen und misgebeuteten Gegenstand zu vernehmen, um so weniger, da man ziems lich baran gewöhnt ist, von allöopathischen Aerzten, die boch billigerweiser ex prosesso genau damit bekannt sein, und nur mit hinlänglicher Sachkenntnis und Gründlichkeit urtheilen sollten, gar oft nicht eben sehr Geistreiches, Durchbachtes und Unbesangenes darüber zu vernehmen. Exempla sunt odiosa.

Anmerk bes herausgebers.

Cette extrême atténuation de la matière paraît lui donner une force, une action, qu'elle ne possede pas en volume, en masse; car la matière solide et compacte est toujours inerte.

Il paraît par cette nouvelle méthode de guérir, que la matière médicale ne commence à agir efficacement et produire des effets salutaires sur les organes, que quand ses parties se détachent l'une de l'autre, devienment isolées et se réduisent en atomes, dont la substance matérielle est composée.

Ce principe ne serait-il pas la loi fondamentale de la nature? Car nous voyons, que ses agents les plus puissants, sont infiniment petits et comme privés de la substance metérielle. L'attraction, l'électricité, le galvanisme, le magnétisme, la lamière, le feu, la gelée, la vapeur, sont les agents actifs les plus puissants, et dont les effets sont les plus grands; mais leur [substance matérielle se trouve tellement atténuée, qu'elle ne se prête pas à l'analyse chimique.

Ces agents de la nature, peu matériels, produisent les effets les plus grands et les plus extraordinaires.

L'actraction regne sur toute la nature, fait mouvoir les corps celestes et anime chaque atome de la matière de l'Univers par une force vive.

L'électricité enslamme l'air par les éclairs et produis le tonnere. Son étincelle parcourt instantanement une étendue indéfinie, et pourrait frapper d'un coup électrique tout le genre humain, si tous les hommes se tenaient par la main. Le galvanisme, en produisant des mouvements convulsifs, donne la vitalité à un membre coupé d'un corps mort.

Le magnétisme circule d'un pôle à l'autre de la terre, et agit sur les corps les plus éloignés, qui se trouvent répandus sur toute sa surface.

La lumière fait végéter et colore toutes les plantes de la terre.

Le feu détruit les corps les plus solides, fond les métaux les plus compacts, et réduit en vapeur le diamant.

La gelée fend les arbres, élève les masses les plus lourdes, et détache des blocs de grande dimension, des carrières des pierres les plus dures.

La vapeur contrebalance le poids de plusieurs atmosphères, et donne, avec une extrême vitesse, l'impulsion aux corps les plus pesants.

Si, à ces agents universels, nous ajoutons le magnétisme animal excitatif, qui, par un regard des yeux, peut communiquer la vie à un bras, à une jambe paralysée; — peut donner à l'enfant une force supérieure à celle de plusieurs hommes les plus forts\*); sinsi que le magnétisme calmant, lequel, par l'application de la main, arrête instantanement la violence des plus fortes convulsions; et si nous adoptons en même temps l'idée des plus célèbres magnétiseurs, que la volonté de l'homme est le moyen le plus efficace pour produire ces effets

<sup>&</sup>quot;) Ce qu'on a vu ici, à St. Petersbourg, produire par le regard de Mile Tourtchanioff sur un grand nombre de malades.

extraordinaires; — nous devons encore plus nous convaincre, que pour la force et l'action, il serait nécessaire, que la matière soit reduite dans ses atomes primitifs, et comme privée du materialisme.

La vaccine paraît confirmer l'assertion ici avancée. Un atome de la vaccine, introduit dans le corps de l'homme, à ce que l'expérience prouve, donne de la vigueur à la santé, telle, qu'elle prolonge la vie de l'homme dans ses différents périodes.

Les maladies contagionses: la peste, le cholera, les fievres, par leurs effets prompts, véhéments et destructifs, n'entreraient elles pas aussi comme preuves, que la matière, agissante avec puissance, est celle, qui est réduite en ses atomes primitifs; — quand elle est portée à sa plus grande divisibilité.

Mais Dieu étant le créateur de tout ce qui existe: de l'esprit et de la matière; si dans sa volonté et dans l'oeuvre de sa création, il ne peut être d'interruption, d'intervalle, de vide, il est conforme à sa nature que le monde matériel et le monde spirituel forment une continuité de création, une chaîne non interrompue; et que la matière et l'esprit se touchent immédiatement, et se confondent par une gradation infiniment petite, ou plutôt nulle. L'atténuation de la matière pourrait donc devenir telle, qu'elle retint infiniment peu des qualités matérielles, et se rapproche du spirituel par une liaison non interrompue, un contact intime, sans qu'il existe de désunion dans leur essence.

Il est a reconnaître encore, que l'esprit est plus puissant dans ses operations, que la matière; car son actiactivité s'étend sur le temps, l'espace et le mouvement, attributions de la matière, et dont l'existence est celle de l'univers.

Que l'esprit agit sur ces modes d'existence, c'est qu'il réunit dans son intelligence le passé, le présent et l'avenir; il embrasse par la pensée l'espace; — il donne au corps, qu'il anime, la force et le mouvement.

Nons voyons aussi, que la volonté de l'homme a une action immédiate sur les organes, en même temps que les affections du corps réagissent sur l'esprit. Pour que cette action réciproque puisse s'effectuer, il est permis se supposer, qu'il existe entre l'esprit et la matière une affinité d'essence, qui, seule, peut rendre réciproquement l'un actif et l'autre passif.

Si nous portons nos regards sur la terre, nous voyons, que le regne animal tient au végétal, — le végétal au minéral; et qu'il existe entre eux une continuité de substance non interrompue, mais graduée sans discontinuation et sans intervalle.

Quelle multitude d'êtres et de choses dans l'air, dans l'eau et sur la terre, que le microscope nous rend visibles! Quelle multitude, encore plus grande, il est possible, d'êtres et de choses existantes, que le microscope le plus perfectionné ne pourrait découvrir à nos yeux. La chaîne de la création disparait à notre vue. L'existence, donnée par le créateur, peut, dans sa continuité, n'avoir pas d'interruption, et l'atome pourrait être le premier moteur de l'action et cause atchio X. 280. III. Oft.

de la force. L'homéopathie ne pourrait-elle pas indiquer cette verité? n'en serait-elle pas une des preuves?

Si les grands élémens de la force de la nature pouvaint être analysés ou pesés, on trouverait, peut-être, que leur puissance active est proportionnée au degré de divisibilité de la matière. On trouverait, peut-être, que l'attraction, non sujettée à aucun des sens de l'homme, est plus atténuée dans sa substance matérielle, que la lumière, vue par l'oeil de l'homme, et que celle-cí en possede moins que l'électricité, vue et sentie; et ainsi des autres élemens actifs.

Nous ne comprenons aucun des grands agents, de la nature; mais nous reconnaissons en eux cette verité, qu'ils sont très-peu matériels; et malgré la rareté de la substance, leurs effets sont les plus puissants dans le monde physique. Nous n'avons aucune idée de leur essence, nous n'en connaissons que les effets, sur lesquels il n'existe aucun doute, aucune dispute.

Ainsi, ci tels sont les lois et les phémomènes, que nous voyons dans la nature, pourquoi l'homéopathie ne serait pas du nombre des vérités, que nous ne pouvons ni comprendre, ni expliquer; mais dont nous voyons et nous éprouvons les effets.

Le raisonnement ici exposé, est fondé sur l'experience des grands résultats, que donnent toutes les substances les moins matérielles et sur l'analogie, qui existe entre elles.

Mais combien est vraie l'application des faits reconnus à l'homéopathie, c'est dont il s'agit d'examiner, d'établir la justesse, ou d'en marquer les erreurs. La personne qui expose ces idées n'a la aucun ouvrage sur l'homéopathie; elle n'en connaît que l'infiniment petite dose de la matière, que l'homéopathie emploie comme remède médical, et dont l'efficacité est prouvée. Elle ne se propose par cet ecrit, que d'èloigner le ridicule, que les adversaires de la nouvelle méthode de guérir jettent sur elle; et c'est ce ridicule, qui paraît d'abord être une verité sans replique, qui arrête et pourrait toujours arrêter la confiance et l'usage du remède, |qui pourrait être le plus salutaire au genre humain.

Pour assurer les succès de la grande découverte de Mr. Hahnemann, il paraît nécessaire, qu'elle soit reconnue comme verité, et soit placée entre celles, dont l'existence est prouvée par les sens, si même la raison ne les conçoit pas, et au premier abord les rejette.

La question qu'on se propose de résoudre ici, est celleci: Pourquoi le café, la camomille, le sel, dont nous nous servons journellement et en quantités assez grandes, ne produisent aucun effet extraordinaire sur notre corps; et que quand ces mêmes substances sont réduites en fractions infiniment petites, en atomes jusqu'à la décillionième division, elles deviennent des remèdes si puissants, qu'ils arrêtent la destruction commencée et redonnent la vigneur et la santé.

L'homéopathie porte la division d'une gaute, dans le 30. flacon, jusqu' à donner au chiffre un, le diviseur de 60 zéros. Cette extrème divisibilité de la matière l'amène presqu' à son anéantissement.

S'il y a quelques erreurs dans cet ecrit, n'amenerait-elle pas à quelques verités? L'alchimie a donné naissance à la chimie, qui nous a découvert plusieurs secrets de la nature. Plusieurs idées fausses ont souvent conduit aux véritables. Toute la science de l'homme. en moral et en physique, en est la preuve. En nous accordant même les lumières les plus grandes sur ce qui existe, combien peu de phénomènes pouvons-nous expliquer; quelle multitude de faits, qui témoignent notre ignorance sur les causes qui les produisent. effets sont accordés à la connaissance de l'homme par les cinq sens qu'il possède; et ce n'est que par l'analogie et les combinaisons, qu'il peut s'approcher de la cause productive, sans la bien saisir et en avoir une parfaite connaissance. Toujours elle sera obscure et indéfinie; car l'esprit de l'homme, n'est pas Dieu, qui seul peut tout concevoir, puisqu'il donna l'existence. et qu'elle est l'oeuvre de sa volonté.

L'extrême divisibilité de la matière est reconnue par la piste suivie par plusieurs animaux sur la route qu'un être vivant a passée. Qui peut de s'aprouver l'idée, que l'atome laissé par l'émanation, est un corps organisé et vivant?

L'or, le musc, les corps odorans, confirment de même l'extrême divisibilité de la matière. Le cuivre, les pierres dures, portés au doigt, agissent sur les nerfs et autres organes de l'homme, si l'opinion publique est véridique et peut être adoptée comme preuve averée de leurs effets.

## Somoopathifche Beilungen.

Mitgetheilt

no m

herrn Regierungerath Dr. Freiherrn von 23 ...

#### (Fortfegung.)

Um 30. Januar 1830 war ich Abends zu Besuche bei der Familie v. W..., wo auch die Schwester des Hauses, Freisfrau v. H..., Besitzerin eines Landgutes dei A.....

..., gegenwärtig war. Diese erzählte, daß vor Kurzem dort eine Dienstmagd von einem tollen Hunde gedissen, und in Folge dessen dei ihr die Wasserschen wirklich ausgebrochen sei. Auf meine Entgegnung, daß dessen ungeachtet noch Rettung möglich und es wenigstens Menschenpslicht sei, den Bersuch zu machen, weil hier noch kein Beispiel bekannt geworden, daß eine bereits ausgebrochene Hydrophobie auf allsopathischem Wege geheilt ware, dat sie mich um die erforderlichen Arzneien, und erdot sich selbst, diese an den dortigen, sehr verständigen Pfarrer am nächsten Morgen abzusenden, damit dabei nichts versehen werde.

Bei ber volligen Unwiffenheit über ben Buftanb ber Rranken und bie Art, wie die Basserscheu in biesem indi= viduellen Falle sich gestaltete, wie auch über die wahrscheinlich bereits in allowathischen Rationen gereichten Arzneien, war es für mich burchaus unmöglich, unter ben brei bier konfurrirenben Mitteln, Belladonna, Hyosciamus und Stramonium (benn bie Canthariben waren bamals noch nicht ausgepruft) eine Bahl zu treffen. Es blieb baber nichts übrig, als von jedem berfelben eine homdopathische Gabe in einem Milchauderpulverchen zu übersenden, und eine Uebersicht bes am meisten Charakteristischen für jedes bieser Dittel beizulegen, bamit ber gebilbete Pfarrer im Stanbe fei, bas am besten passende mablen zu konnen. Die Pulver= den waren mit Nummern bezeichnet, und Nr. 1. enthielt Belladonna VIII 1 gtt., Nr. 2. Hyosciamus IV 1 gtt. und Mr. 3. Stramonium III 1 gtt., und wurden mit meis ner Anlage und einem Schreiben ber Freifrau v. S .... früh am andern Morgen abgeschickt.

Unterm 1. Februar antwortete ber Pfarrer, nachbem er ber Freifrau v. H... vorab seinen Dank abgestattet hatte, wortlich Folgendes:

"Ich erhielt bie Pulverchen gestern Mittag, und ging gleich nach bem Gottesbienste hin, um bavon Gebrauch zu machen. Es wurde mir schwer zu entscheiden, welches von den drei Mitteln am vortheilhaftesten angewendet werden könnte, weil die in der Instruktion angegebenen Anzeigen nur wenig auf den Zustand der Patientin pasten. Ich entschloß mich, weil die Patientin schon die Belladonna gebraucht hatte, zum Pulver Nr. 2. Wie ich aber da kam, traf ich gerade den Hrn. Chir. M..., der

gemeinschaftlich mit dem Kreisphysikus hrn. Prof. S.... die Kranke behandelte. Dieser sagte mir, die Kranke leide nicht mehr an der Wasserscheu; ihre jetige Krankheit sei nur Erschlaffung, Folge der heftigen Konvulsionen, die sie vorher gehabt, und sie werde wieder hergestellt werden." —

Aus biesen Worten glaube ich mich berechtigt, ben Schluß zu ziehen, daß der Kreisphysitus die Krankheit selbst sur Basserscheu erkannt hat, und daß in Folge des Gebrauchs der hier homoopathisch passenden Belladonna die Wasserscheuspuptome wenigstens zum Theil gewichen waren.

"Ich trug baber," fahrt ber Gr. Pfarrer in feinem Schreiben fort," besonders weil Gr. M ...., bem ich fagte, daß ich ein Arkanum gegen die Bafferscheu erhalten hatte, wunschte, bag bies einstweilen verschoben wurde, Bebenten, bas Pulver ihr zu reichen, besonders ba aller Gebrauch anderer Arznei babei unterfagt war. heute Morgen wurde ich nun gebeten, eilenbft gu ber Rranten gu fommen, weil fie, bem Tobe nabe, mich noch zu fprechen munsche. Ich eilte bin, und fand fie fehr elend. Gie konnte nicht fprechen, lag beständig in Budungen und Rrampfen, wobei ihr ber Schaum vor bem Munbe fand. Sie hatte aber noch Befinnung, welches fie burch Zeichen bei Fragen zu erkennen gab. Nach etwa einer halben Stunde murbe fie wieder ruhig, und nach einer furgen Dhnmacht erholte fie fich wieber, und konnte mit Bulfe ber Aufwarter wieder aufrecht figen. Da habe ich ihr bas Pulver Nr. 2. gegeben, welches fie auch mittelft eines Loffels, troden, recht gut genommen, und nach Borschrift im Munde hat schmelzen lassen. Ich gab barauf ber Barterin Die nothigen Instruktionen, blieb noch wohl eine

Stunde bei ihr, worin sie noch viel und beutlich sprach, und wieder in dem Zustande war, worin sie die vorigen Tage gewesen war. Ueber die Wirkung des Pulvers kann ich also noch jett nichts sagen, ich furchte aber, daß der Körper der Kranken schon zu sehr zerrüttet ist, als daß noch Hoffnung für sie ware."—

Soweit die eigenen Worte des hrn. Pfarrers, deffen Schreiben ich zufällig aufbewahrt habe, und, indem ich jedem Sachkundigen und unpartheilschen Beurtheiler überlasse, Nozten zu diesem Text zu machen, beschränke ich mich darauf, das Wesentlichere dieses Schreiben durch gesperrte Schrift auszuzeichnen.

Was ich aus ber Aussage ber Genesenen mehrere Woschen nachher in Gegenwart bes Hrn. Geheimenraths Freiheren v. K... ausgeschrieben habe, besteht nun in Folgendem:

Louise Klusemann, gebürtig aus H.... bei J...g (als Dienstmagd wohnend auf M.... Hofe bei A.....

1....n), 21 Jahr alt, ging am 19. Januar 1830 Abends ungefähr 8 Uhr zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Sie bemerkte hier auf dem Schnee einen fremden Hund, welcher nicht weit von ihr in Johannistraubenstrauchent des schäftigt war, sobald er ihrer aber ansichtig wurde, auf sie lossprang und sie wüthend ansiel. Er packte sie zuerst an Schürze, Rock und Halstuch, welche sich später begeisert sanden, und wie sie selben mit den Handen abzuwehren suchte, wurde sie in der linken Hand gebissen. Es waren an dereselben noch die Narben von drei verletzten Stellen sichtbar, nämlich eine ziemlich große am äußern Rande des Handetellers unterhalb des kleinen Kingers, eine zweite, wie eine Schramme, an dem kleinen Kinger selbst, und die dritte an

ber Spike bes Aingfingers berselben Hand. Heftiger als die beiden ersten, schmerzte die letzte Bunde, und die Gebisssene such ich nach der Gewohnheit vieler Menschen dieser Rlasse, bedachtlos durch Aussaugen derselben Linderung zu verschaffen. — (Der Hund soll am folgenden Tage von einem 1/4 Meile von da wohnenden königl. Förster erschosssen worden sein.)

Schon um 10 Uhr besselben Abends ward ein' in der Rabe wohnender Chirurg M.... herbeigeholt, welcher die Wunden, wie sie sagte, mit Pulver ausbrannte und Verzband anlegte, wobei Patientin in Ohnmacht siel, aber sie in den solgenden Tagen nicht zur Siterung bringen konnte. Um Aten Tage darauf erhielt sie auch Arznei zum innerlischen Gebrauche.

Bereits am 23sten subste bie Gebissene ein gewisses Spannen im Halse, welches sich am solgenden Tage, Sonntag, vermehrte, und, besonders beim Essen, Schmerzen im Schlunde verursachte. (Es scheint, daß das oben erwähnte Aussaugen der Munde den Ausbruch der Krankheit beschleusnigt hat.)

In der Nacht vom Sonntage auf den Montag (vom 24. auf den 25. Januar) erwachte die Gebissene ungefähr um die Mitternachtsstunde mit großer Angst in der Brust und Gefühl von hie in der Stirn, welches in weniger als einer halben Stunde sich wieder verlor, und sie ruhig wieder einschlief.

Der erste eigentliche Ausbruch ber Basserscheu erfolgte am Montage Morgen (25. Januar), ungefähr um 8 Uhr, wo Patientin vor dem Spiegel ihre Haube aufsehen wollte. Der Glanz bes Spiegels erregte sogleich ein Geschl von Hige und Brennen in ben Augen, mit vielen Sternen und Flackerlichtern vor benfelben, und hige in der Stirn, mit Gefühle, als wenn sie ruckweise fortgestoßen wurde. Gleichzeitig war damit eine fürchterliche Angst in der Brust, starztes Herzklopsen und profuser Schweiß über den ganzen Körper verbunden.

Der zweite Anfall erschien gegen 9 Uhr besselben Morgens, ungefahr eine Stunde nach dem ersten, indem sie Wasser in einen Kessel gießen wollte, und war schon besbeutend stärker, aber übrigens von ganz ähnlichen Empsinzbungen begleitet.

Im britten Anfalle, welcher bem zweiten balb folgte, biß sie eine Arbeitsfrau, die zu ihrer Assistenz gerufen war, in die Kleider, worauf sogleich mehr Hulse herbeigeschafft wurde.

Von nun an kehrten bie Buthanfalle in kurzen 3wi: schenraumen wieder, und wahrten jedesmal von einer hals ben bis zur einer ganzen Stunde. Jeder berfelben wurde zuerst angekundigt burch Angstgefühl in der Brust und Herz-Dann jog es aus ber Bruft in ben Naden, und flopfen. von ba in ben Ropf, wo alsbann eine furchterliche Sige entstand, verbunden mit dem Gefühl, als sollte ber Sirnschabel gesprengt werben. Noch jest grausete ber Patientin vor ber Erinnerung jenes Gefühls von Angst und Site, wobei ihr jedesmal das Gesicht verging, welches sich gleich besserte, sobald die Site im Kopfe nachließ. In diesen Mugenblicken bes Leidens empfand fie einen unwiderstehlichen Drang ju beißen und mit ben Bahnen ju gerreißen, und gerbiß und gerriß sich selbst die Kleiber am Leibe. Nach: bem ihr bieses unmöglich gemacht war, zerbiß fie sich ihre

eigene Bunge, wovon noch jett bie Male fichtbar waren; weshalb man fpater, um bies zu verhuten, beim Unfange bes Parorismus, Sanbichuh, Solz ober bergleichen in ben Mund ichob. Die Bahne selbst wurden mahrend bieser Unfalle fo loder, bag felbe, wie fie fich ausbrudte, vor bem Munbe bingen; ein oberer Schneibezahn, ber nachste am linken Augenzahne, ging babei verloren. Bon jest an hat fie keine Nahrung mehr zu sich genommen, indem ihr bas Schlingen fo erschwert war, baß fie 10 bis 12 mal anseten mußte, um einen Loffel Arznei herunterzubringen, und babei die heftigsten Schmerzen litt. Die Zunge schwoll von Tage zu Tage mehr an, wie auch ber hale, so wohl innerlich als außerlich. Daber war in ben letten Tagen bie Luftrobre ihrem eignen Gefühle nach so verengert, bag kaum ein feiner Bindfaben burch bie Deffnung hatte gebracht werben konnen, und bag bas Athemholen gulet mit ber größten Unstrengung verbunden war. Die Sprache wurde schon nach einigen Tagen undeutlich und unverständlich, verlor sich aber in den letten 24 Stunden vor der homoopathischen Gabe völlig. Das Gebachtniß war bebeutend geschwächt. Beim Unblick von glanzenben Dingen ober Licht wurden die Augen roth, mit Funken und Keuerstrahlen vor benfelben und ungeheueren Stichen und hige in ber Stirn. Auch behauptete sie endlich, in den letzten 3 Tagen nicht mehr haben schlafen zu konnen.

Wenn es wahr ist, was die Patientin gleichzeitig verssicherte, daß namlich der Kreisphysikus Dr. S.... viermal personlich da gewesen sei, ihr selbst Arzneien verordnet, und Vorkehrungen mit langen lebernen Armhandschuhen getroffen habe, damit die Auswärter nicht verletzt werden könnten;

wenn es ferner wahr ist, daß er selbst die Anwesenden gewarnt, sich in Acht zu nehmen, die Krankheit für Wasserscheu erklart und versichert hat, wie Patientin selbst gehört haben will, sie ware dis Mittwochen gewiß todt: so paßt dies nicht gut zu der spätern Aussage desselben, worin er ihre damalige Krankheit für etwas anders als Wasserscheu hielt, und zwar aus dem Grunde, weil sie sonst nicht hätte wieder besser werden können. (!!!)

Die Patientin versicherte, ihres Bewußtseins noch vollig machtig gewesen zu sein, als am Montage (ben 1. Februar) ber Pfarrer ihr bas Pulverchen gegeben, und babei mit bem Löffelstiele die Bahne von einander habe beingen muffen, weil sie selbst bazu nicht im Stande gewesen ware.

Schon balb barauf, als bas Pulverchen geschmolzen sei, habe fie Linderung gespurt, und seie bald auch wieder ihrer Sprache machtig geworden, welche sie seit bereits 24 Stunden verlassen gehabt hatte. Die Besserung sei nun von Augenblick zu Augenblick sichtlich fortgeschritten, bis fie in einen tiefen, erquidenben Schlaf, ben erften seit 3 Tagen, gefallen, ber ihrer Meinung nach über 3 Stunden gewährt. und woraus fie ganz ungemein erleichtert erwacht fei. Run aber habe fich fogleich ein unausloschlicher Durft eingestellt, mit wahrlich unmäßig vielem Trinken, und zugleich mit einem ihr felbst jett unbegreiflichen Wohlbehagen am Trinten. In bem Augenblide, wo fie mir biefes lettere ergablte, leuchteten noch in ber Erinnerung ihre Augen vor Freuden. und fie fügte auf naberes Befragen noch bingu, bag es nicht wie ein gewöhnlicher, heftiger Durft allein gewesen fei, ber jum beständigen Trinken getrieben, sonbern auch eine innere Sehnsucht nach Fluffigem, gleichviel welchem, verbunden mit dem frohen Gefühl der dadurch unfehlbar bestätigten Genesung von einer so furchtbaren Krankheit. Indessen seien bis zum dritten Tage nach der homdopathisschen Arznei die Augen noch empsindlich geblieben gegen Glänzendes, besonders gegen Spiegel, welches immer, jedoch später immer weniger, Brennen in den Augen und hitze im Kopse erzeugte, dis nach 3 Tagen auch diese Beschwerzben völlig verschwunden seien.

Nachdem diese Krankheit überstanden war, bekam Patientin eine Woche später schmerzhaste Beschwerden im Unsterleibe, welches sie für ein Geschwür gehalten, und Kovon der Kreisphysikus behauptet haben soll, daß es eine Folge zu großer Arzneigaben gewesen sei. (Berzgleiche die Symptome von Belladonna in der reinen Arzneismittellehre 1r Band.) Ansangs Mai, wo sie zum zweiten Male mich hier in M.. besuchte, litt sie an einem harnadisgen, täglichen Bechselssieder, dessen psorische Natur unverskenndar war, und daher von allöopathischen Siedermitteln nicht geheilt, sondern nur mit großer Mühe unterdrückt werden konnte. Seit dieser Zeit habe ich die L. K., die später nach ihrer Heimath zurückgekehrt ist, nicht wieder gesehen, die überhaupt nur die einzige oben erwähnte Gabe Hyosciamus von mir erhalten hat.

Dies ist die einfache Erzählung einer Thatsache, beren besondere Umstände ich gern an Ort und Stelle noch näher ausgeforscht, und mit der Aussage der Patientin verglichen hatte, wenn es irgend meine beschränkte Zeit hatte gestatten wollen, und die in der ganzen Umgebung größeres Aussehen erregte, als sie verdiente, weil meiner Ueberzeugung nach die Homdopathie hier nichts that, als ten Fehler wieder

gut zu machen, den die Alloopathie durch ihre übermäßigen (rationellen!) Gaben angerichtet hatte. Freilich wird kein Sachkundiger läugnen, daß die Kranke ohne homoopathische Hülfe rettungslos dem Tode verfallen wäre, aber nicht mehr an der natürlichen, sondern an der an ihre Stelle getretenen künstlichen Belladonna-Wasserschen gestorben wäre. Deschalb wirkte auch das hier ächt homoopathische Antidot, der Hyosciamus, so schnell, weit schneller, als er bei einer natürlichen Hydrophobie wurde gewirkt haben, wenn sie schon eine solche furchtbare Höhe erreicht hätte.

Mit Fleiß unterbrucke ich hier mancherlei Unmerkungen, bie fich wohl von felbst aufdringen, so wie einige mir spater ergahlte, Bemuhungen neibischer und boswilliger Menschen, die Sache zu verdrehen und zu verdunkeln, worunter felbst Einer so gewissenlos gewesen ift, zu verbreiten, bas rettende Pulverchen ftamme aus dem Jahre 1814 von einem ruffischen Arzte, und es sei fehr zu bedauern, bag man ben sich so hulfreich erwiesenen Inhalt nicht vorher chemisch untersucht batte. Unwillführlich muß dem Freunde ber Wahrheit bei folchen unwürdigen Umtrieben einfallen, mas ber unsterbliche Begrunder ber Hombopathie in ber Unmerkung jum &. 267. bes Organons (vierte Auflage) über bie Berficherung bes Buchholz im Taschenb. für Scheibet. und Apoth. (Weimar 1815, Abth. I. vi.) rugend erwähnt, zu gleicher Beit aber bie Urmen bemitleiben, welche au folden Mittlen greifen muffen, um ihr ledes Boot flott au erhalten.

(Bielleicht ift auch noch folgende Heilung einer Art Prosopalgia badurch intereffant, bag ein sonst nicht gewöhnliches Mittel [wie Nux, Belladonna, Bry. ober Spigel.] dagegen half, und füge sie, den Raum zu füllen, hier noch bei.)

Der Freiherr B. v. K ...., Husarenoffizier, etwa 25 Jahr alt, von robufter Konstitution und blubenber Gefichte: farbe, litt bereits feit geraumer Zeit an einem eigenthum= lichen, flammartigen und fehr empfindlichen Gefichteschmerz, ber halbseitig, anfangs an ber rechten, jest aber an ber linken Seite feinen Sit hatte, und ihn taglich 6 bis 8 Mal, besonders beim Eintritt in die warme Stube, nach. langem Rommanbiren und nach warmen Effen befiel. Er außerte fich als ein frampfartig betaubenber Druck, welcher auf bem linken Jochbeine entstand, und fich von ba nach oben in Auge und Schlafe, und nach unten im Dhr, Bahne, Hals und Schulter verbreitete. Sonstige charakteristische Symptome waren nicht aufzufinden, als nur zuweilen brutkender Schmerz im hinterhaupte, ploglich entstehende und. schnell wieder verschwindende Seitenstiche, und auf ber Bruft zuweilen ein Gefühl, wie Ameisenlaufen.

Diesem Leiden schien unter den ausgeprüften am meissten Mezereum zu entsprechen, und ich reichte daher am 19. Dezember 1829 in einem Milchzuder Pulverchen einen Aropfen dieser Arznei in der billionsachen Potenzirung, um es am folgenden Morgen nüchtern zu nehmen.

Am 23. Dezember Abends erzählte er mir, daß er am Montage (21. Dezember) von Morgens früh an bis Abends gegen 10 Uhr ununterbrochen seinen Gesichtsschmerz gehabt, aber auf mein Wort, daß solche Verschlimmerung — (bie hier der übergroßen Gabe wegen indessen viel zu heftig war) — Gutes bedeute, geduldig ausgehalten habe. Die

Nacht barauf habe er sehr gut geschlafen, und seitbem nichts wieder verspurt.

Tags barauf ritt er bei ber ungewöhnlich starten bamals herrschenden Ralte zu feinen 5 Meilen von hier entfernt woh: nenden Eltern aufs gand, wobei ihm beständig ein schnei: benber Wind in bas Gesicht blies, und kehrte am 27. Dezember bei gleich grimmigem Frostwetter hieher gurud, ohne etwas von feinem alten Leiden gespurt zu haben. In beffen mabrte nach folchen Erzeffen bie Freude, die er mit bei feiner Rudfehr Abends noch bezeugte, nicht lange, benn schon in berfelben Racht, gegen halb 12 Uhr, stellte fich biefer Gesichtsschmerz wieder ein, und bauerte ununterbw chen fort, bis gegen Mittag bes folgenben Tages, wo fein Schwager, Graf G..., mir bavon Nachricht brachte, eine Eleine Gabe Chamomilla fogleich bas Uebel befeitigte. Bal jeboch bas letigenannte Mittel hier nicht im Stande war, eine grundliche Seilung zu bewirken, und in ber That nach 8 Tagen wieder einige leise Errinnerungen im Jochbein ent standen, ohne jeboch zum Ausbruch zu kommen, so reichte ich noch einmal Mexereum ofvi, welches ohne merkliche Erstwirfung bas gangellebel ausrottete, fo bag bis jest, ein volles Jahr nachber, keine Spur wieder bavon erschienen ift.

## Einiges über homdopathische Psnchiatrit.

Ron

### Dr. Attomyr in Ungarn.

Es ist natürlich, daß unter den vielen, hochst mannich= fachen Erscheinungen, unter welchen sich das Menschenzleben, als solches, zu erkennen giebt, eine gewisse Rangsordnung bestehen musse — so daß man sagen kann, diese oder jene Erscheinung ist von hochster, die anderen von nieserer und wieder andere stehen auf der niedrigsten Stuse vitaler Dignitat.

Der Mensch, ein Thier und noch Etwas, muß Ersscheinungen außern, die ihn zu jenem herabziehen und zu diesem emporheben.

Dieses Etwas ists, was ben thierischen Menschen vom Thiere unterscheibet, und den, bessen auf irgend eine Art ermangelnden, zum bloßen Thiere, bald allmählig, bald sehr schnell herabwürdigt.

Diesem höheren Etwas hat man ben Namen ber gottlichen Psyche beigelegt, und die Erscheinungen berselben die psychischen genannt. Daß diese auf einer höheren vitalen Archiv X. Bb. III. Hft. Würde, als die thierischen (auch somatischen genannten) Erscheinungen stehen, bedarf keines Beweises. Seben so gewiß ist es, daß diese beiden Spharen des Menschen in einem solchen Wechselverhaltnisse zu einander stehen, daß Krantung der einen, ohne Krantung der anderen nicht mog-lich ist, und von diesem Gesichtspunkte betrachtet, ist ein allzu strenger Unterschied zwischen psychischen und somatischen Krankheiten weder erlaubt, noch möglich.

Da aber bie besprochene Wechselbeziehung bes Somatis schen zum Psychischen im erfrankten Menschen so gestort wird, bag entweder bas Psychische mehr gefrankt erscheint, als bas Somatische, ober biefes mehr als jenes, ja zuweilen bas Leiben ber Pfnche fo überhand nimmt, bag es, zum Sauptspmptome heranwachsenb, wie Sahnemann \*) fagt, "größtentheils bie übrigen (Korper=) Symptome vertritt, und ihre heftigkeit palliativ beschwichtigt, so bag, mit einem Worte, die Uebel ber groberen Korperorgane auf die faft geistigen, von keinem Berglieberungemeffer je erreichten ober erreichbaren Beiftes = und Gemuthsorgane gleichsam übertra= gen, und auf fie abgeleitet werben ;" fo burfte bie Benamung "pspchische Krankheiten und Psychiatrik" nur einer leichteren Berftandlichmachung wegen gestattet werben, ohne bamit bas bloge Leiden ber Pfyche, ohne Mitleidenschaft bes Korperlichen, ober eine nur bie Pfoche betreffenbe von ber ber somatischen Leiben etwa verschieben gebachte Behand: lung bezeichnen zu wollen.

Es ist bemnach klar, bag bie Psychiatrik sich von ber Beilkunft überhaupt nicht trennen läßt, bag sie mit bieser

<sup>=)</sup> Organon ber Beilkunft. 4e Aufl. &. 213.

einerlei Zwede hat, und daß ihr zur Erreichung derselben, weber andere Mittel, noch wesentlich andere Gesehe, nach welchen diese in Anwendung gebracht werden sollen, zu Gestote stehen. Auch die folgenden zwei Krankheitsfälle zeigen, daß ihre homdopathische Heilung auf keine besondere Art, sondern nach den allgemeinen Gesehen der homdopathisschen Therapie bewirkt worden. — Auch hier ist die Symptomengruppe, so ausgesaßt, wie Hahnemann lehrt, das einzig richtige, untrügliche Indieans.

Aus ber oben bewiesenen Unzertrennlichkeit bes Psychisschen vom Somatischen folgt zugleich, daß das psychische Leiden entweder durch direkte Krankung der Psyche, oder indirekt durch Krankung des Somatischen und die frühere oder spätere Ruckwirkung derselben auf das Psychische, entskehen kann.

Bei bem ersten ber zwei folgenden Krantheitsfälle ift bas psychische Leiben durch das Gekranktsein der somatisichen Sphare entstanden, während beim zweiten die früher gekrankte Psyche ihr Leiben auf den Korper übertrug.

I.

Dbeja, 18 Jahr alt, sanguinischen Temperaments, vor einigen Jahren bleichsuchtig (wogegen starke Gaben Gissenweines gebraucht wurden), sonst immer gesund, warb gegen Ende ihres 17ten Lebensjahres von einer Lungenentzündung befallen. Ich, damals noch zu wenig mit der Homdopathik vertraut, als daß ich es gewagt hatte, bie Kranke in diesem akuten Falle homdopathisch zu behandeln,

ließ ihr zur Aber. Ohne weiter sonstige Mittel gebraucht zu haben, genaß sie in Kurzem

Nach geheilter Lungenentzundung traten alle Monate molimina ad menstrua mehr ober weniger heftig ein, am häufigsten erschien ein vikarirender Bluthusten mit Seitensteschen. Starke Gaben Borar erzwangen zweimal die Menses.

Um diese Zeit reiste die Patientin nach Presburg, wo sie durch 8 Monate wieder nicht menstruirt blieb, hingegen aber von hestigem Zahnschmerze, Bluthusten, Seitenstechen, Fußgeschwulst u. s. w. geplagt wurde, welche Leiden sammt-lich alle Monate heftiger auftraten, so daß sich theils das durch, theils durch wiederholt erlittene Gemuthstrankungen, bei der von Presburg Zurückgekehrten nach genauem Kranskeneramen sosgendes

#### Bilb ber Rrantheit

ergab:

Defters aussehender Kopfichmerz, ber vorzüglich bie Stirne einnimmt.

Erdfahle Gesichtsfarbe.

Blaue, fast dunkelblaue Ringe um die matten Augen.

Bitterer, faber Gefchmad im Munbe.

Edel vor Fleisch und Brod. Seit 8 Monaten hat sie teine Fleischspeise genossen, und sich von Obst und Kaffee genahrt, jest mag sie auch letteren nicht und klagt über ganz erloschene Eflust.

Anfalle von Uebelkeiten mit Magenschmerz und zuweilen Erbrechen gallicht=schleimiger Stoffe.

Defters ftartes Rafenbluten.

Stechen in der Seite beim Kothusten, mit reichlichem Auswurfe schaumenden Blutes, welches zuweilen in so großer Menge kommt, daß sie mehre Tücher in einigen Minuten voll spuckt, worauf sie sich sehr abgeschlagen fühlt. Herzklopfen, erschwerte Respiration, und tiefer Schlaf machen dem Anfalle ein Ende.

Seit jenen zwei, durch Borar erzwungenen Regeln, trat burch die folgenden 8 Monate keine mehr ein.

Stuhl felten und fparfam.

Deftere Anfalle von heftigem Leibschneiben.

Die Beine so schwer, als waren fie mit Blei ausgegoffen. Alle Glieber wie zerprügelt.

Die beiben Fugruden gefchwollen.

Traumvoller Schlaf. Die Traume machen ihr Angft, fie spricht im Traume laut und schrickt auch auf.

Eine ganz eigene Umstimmung des Gemuthes. Sie benkt mit vielem Bergnügen ans Ersaufen, und wenn sie ein Wasser sieht, fühlt sie sich von demselben wie angezogen, doch befällt sie zugleich eine Furcht, so daß sie sich nicht traut allein gm Ufer der Donau zu gehen. Traurig, bricht in Weinen aus, ohne zu wissen warum. Uebel gelaunt, mit allem unzufrieden.

Jebe Meinigkeit reigt fie gum Borne.

Spricht nicht gerne, maulfaul.

Sehr schreckhaft, verfett fich, burch Denten an Gespenfter in bie bochfte Angft.

Sinfichtlich ihres Gefundheitzustandes hochst gleichgultig; ob fie gesund wird ober nicht, gilt ihr gleich. Lebenssatt. Wenn man auch annehmen wollte, die Umstimmung der Psyche sei nicht durch die vorausgegangene Krankung

bes Korperlichen, sondern durch die stater erfolgten wiederholten Gemuthstrankungen zu Stande gekommen, so ist doch so viel jedem Homdopathiker klar, das letztere bei ihr, der Gesunden, bei weitem keine solche Wirkungen auf ihr Psychisches hatte außern konnen, wie dies bei der schon vorz ausgegangenen Zerruttung ihrer somatischen Sphare, und vorzüglich bei der dadurch bewirkten Weckung der Psora möglich und nothwendig ward.

Dem sei übrigens wie ihm wolle, so viel ift gewiß, daß hier die Psora ihre Wurzeln ins Psychische und Somatische gleich start zu schlagen begonnen, und baher ein gefährlicher Ausgang um so schneller zu befürchten war.

Nach langem Deliberiren mit der Sahnemannschen Materia medica glaubte ich, die Pulsatille durfte diesem Krankheitsfalle am meisten homdopathisch entsprechen. Zu diesem Ende verschaffte ich mir einen ganzen Tropfen der quintillionsachen Berdunnung des genannten Mittels, den ich der Kranken am 26. April 1829 einzunehmen gab, mit der Weisung, den Kasse und andere Gewürze zu vermeiden, und sich von gewürzloser Chokolade zu nahren.

## Refultat.

Gleich die erste Nacht, nach eingenommener Pulfatille, traten heftige Leibschmerzen ein. Den Tag barauf blutete sie start aus ber Nase. Seitenstechen und Fußgeschwulft nahmen zu.

Um britten Tage traten wieber andere Symptome auf, während die vorigen schwiegen. Besonders nahm jett die Weinerlichkeit stark zu, sie hatte den ganzen Tag weinen mögen. Bluthusten trat einmal, aber sehr gering, ein.

Um vierten Tage: Etel, Uebelfeit, Erbrechen mit größter Appetitlosigkeit und Berminderung ber Fußgeschwulft.

Am fünften Tage: Krämpfe im Unterleibe, ein Drangen nach ben Geschlechtstheilen und Kreuzschmerz. Dieser letterwähnte Zustand blieb auch durch die solgenden 2 Tage (ben sechsten und siebenten der Behandlung), mahrend die übrigen sammtlich sich minderten und viele ganz verschwanden.

Am achten Tage trat bie Regel fehr reichlich, ohne Schmerzen ein, und bauerte burch 3 Tage.

Iwei Tage spater ging Patientin im Freien umber, und versicherte, sie fühle sich wie neu geboren. Sie ware schon sehr viel herumgegangen, ohne die früher gefühlte Abgeschlagenheit und Bleischwere in den Füßen zu empsinzden, vielmehr sei sie so leicht, daß sie zu sliegen wähne, auch habe sie schon Fleisch und das lange verabscheute Brod mit vielem Appetite genossen. Sie schlase ohne zu träumen oder auszuschrecken. Ganz besonders aber wunderte sie sich über die plöhliche Beränderung, die sie an ihrem Gemüthe bemerkte, indem sie sich so heiter, so lebensstoh siuhle, und des Triebes zum Ersäusen vollends los geworzen sei.

Die ersten Monate barnach traten die Regeln zwar wieder von selbst, aber etwas sparsamer und mit einigem Schwerze ein, bis sich der gehörige Typus allmählig ent-wickelte. Bon dem psychischen Leiden ist seit jener Zeit bis jetzt noch nichts wieder erschienen.

Daß die Krante von dem gefährlichen Leiben durch die angegebene Gabe der Pulsatille befreit wurde, ift nicht zu bezweifeln, allein, daß fie deshalb nicht für ganz gesund erklart werden konnte, seben diejenigen ein, die hahne

manns chronische Krankheiten stubirt haben. Denn Psora war es, die das beschriebene Leiben aussodern machte, und Psora ists, die bei nächster Gelegenheit von Neuem wieder aussobern kann — und diese weicht nicht einer Gabe Pulsatille.

Sind die eingetretenen Regeln die alleinige Ursache bes e geheilten körperlichen und psychischen Bustanbes?

Ware die Regel auch auf Borar wieder eingetreten? Hatte die auf Borar eingetretene Regel dieselbe Birtungen auf die Psyche geaußert, wie die auf Pulsatille

eingetretene? Und

ware die Regel im nachsten Monate von felbst wieder erschienen, ober hatte man wieder Borar geben muffen? Dber

ware, wenn sie nicht erschienen und nicht burch Borar abermals erzwungen worden ware, das psychische Leiden wieder hervorgetreten?

Die homoopathiter miffen auf biefe Fragen turzen und gewiffen Befcheib, fallen fie aber einem heinroth in die Sande, fo schreibt er ein Buch in 4 Banden barüber.

#### II.

K—ch, einige Jahre über 20 alt, bulbfamer Gemithdsart, sanguinisch scholerischen Temperaments, sehr reger, burch eifrig betriebene Musik und Malerei hochgesteigerter Phantasie, sonst kräftig, gut genährt, ward zu Ende März 1830 unverdient von einem seiner Vorgesetzten und in einigen Tagen darauf durch einen Brief von seinem Onkel ebenfalls mit Unrecht, eines ihn sehr nahe angehenden Umstandes wegen auf das Bitterste gekränkt. Einige Tage darauf

besiel ihn ein Fieber, mit diesem begab er sich, durch seine Standesverhaltnisse genothigt, in eins der B....r Krankens häuser. Hier ward das Fieber, mir nichts dir nichts, sür ein gastrisches Fieber erklärt. Da es aber nach (vermeints lich) gehobener (eingebildeten) Gastrizität mit der Besserung des übrigen Körpers nicht vorwärts wollte, verließ er die besagte Heilanstalt, und kam, von einem seiner Kollegen (I. B.) geführt, zu mir, meine Hülse in Unspruch zu nehmen.

Es war um die Mitte Aprils 1830, als die in so Burger Beit, burch ein gaftrisches Fieber (wie man zu fagen beliebte) metamorphofirte, leichenahnliche Menschengestalt zu mir bereintrat. Der junge Mann war so entstellt, bag ich beftig ausammenfuhr, als er anpochte und mir burch meine Slasthur fichtbar warb. Es toftete mich viel Muhe, ihm mein Erstaunen und Entsetzen zu verbergen, bas mich in biefem Augenblide ergriff. Dit mankenben, langsamen, gleichsam außerst vorsichtigen Schritten tam er auf mich au. wimschte mir mit leiser, gitternber Stimme einen auten Tag. und ließ fich auf ben bargebotenen Stuhl mit angftlicher Borficht und Unftrengung, gleich einem 90jabrigen Greife nieber. Auf meine Frage: Bas ihm fehle? gab er mir zur Antwort: er babe vor 14 Tagen ein Fieber bekommen, und bieses babe ibn so mitgenommen. Als ich biese Aussage unbegreiflich fant, eroffnete mir fein Begleiter ben Bergang und Bufammenhang ber eben erwähnten Geschichte.

Mitleiben und Dankbarkeit gegen ben Vater bes Patienten, meinen ehemaligen geliebten Lehrer, bewog mich, bas Leiben genauer zu untersuchen, und burch ein sorgfälti= ges Eramen ergab sich nachstehendes

#### Rrantheitsbilb.

Der Ropf schwer.

- Höchste Gebächtnisschwäche. Er vergist, bis auf die spazter zu beschreibenden Traume, alles, alsogleich. Wenn ich ihm erzählte, was er essen durfe, da wußte er bei der zweiten Speise schon nicht mehr, was ich ihm für eine Suppe verordnete. Daher er sich alles ausschreisben mußte.
- Alle außeren Sinne geschwächt, vorzüglich aber bas Auge und Ohr. Er horte hart, sah sehr schwach, wie durch einen Nebel.
- Er sitt, still vor sich hinstarrend, stets und wider Willen an die erlittene Krankung benkend, von der er dunch keine Zerstreuung abzudringen ist, ja sie beschäftigt seine Phantasie so sehr, daß er (wie sein Begleiter erzählt) stundenlang an einen Fleck hinstarrt, nicht selten mit dem Briefe des Onkels in der Hand, worin ihn das größte Geräusch nicht stört, so daß er, wenn man ihn mit Gewalt aus diesem Zustande weckt, von alle dem, was um ihn vorsiel, nichts wußte.

Er ift am liebsten allein.

- Die Gebanken an seine erlittene Krankung, die sich ihm unwillkuhrlich aufdringen, lassen ihn Abends selten vor Mitternacht einschlafen, wecken ihn aber schon um 4 ober 5 Uhr fruh.
- Der Schlaf hochst unruhig, er schreckt oft auf.
- Die Erdume hochst mannichfaltig, wobei seine fire Ibee immer die Sauptsache war, um die fich alles brebte

Er traumte in der kurzen Zeit seines Schlafes so viel, daß er mit dem Erzählen gar nicht fertig ward.

- Schmerz im linken Hypochonber. Die Milz fühlt sich vergrößert und hart an. Der Schmerz kann burch Druck und etwas langeres und schnelleres Gehen verzmehrt werben.
- Die Saare fallen febr fart aus.
- Seficht erbfahl, eingefallen mit blauen Ringen um bie Augen.
- Stimme zitternd, leife, bei jebem'Borte verzerrt er bie Gesichtsmuskeln sehr grafflich, gleichsam wie von bem heftigsten Schmerze veranlaßt.
- Spricht nicht gerne, argert sich über wieberholt an ihn gestellte Fragen.
- Rein Berlangen nach Effen und Arinten. Sft er was, so ist er gleich fatt und voll.
- Die Speisen schmeden ihm fabe.
- Stets falt, Abende vorzüglich.
- Er fühlt sich sehr schwach und matt. Alle Glieber wie abgeschlagen. Er geht sehr wankend und vorsichtig, als hatte er vielen Gegenständen auszuweichen.
- Stuhl und Sarn, Se: und Erfretionen vermehrt.
- Bom Fleische gefallen, als ware er schon Monate lang frank.
- So wer foll nicht flaunen! fah ber vor 14 Zasgen blühend gewesene junge Mann aus, ber von mir hosmoopathisch behandelt zu werden wünschte.

Wer ba weiß, baß ich bamals noch ein Schuler bet ...... akabemie war - wer bas Zetergeschrei gehort hat, bas burch einen kurz vorher erschienenen anonymen Brief über

Homoopathit und ihre Berehrer, vorzugsweise über mich, erhoben wurde - wer das rasch fortschreitende psychische Leiben, von ber Pfora in ihren Bereich gezogen, ober biese vielmebr von jenem aus ihrem latenten Zustande geweckt und jur Entfaltung dronischer Rrankheiten aufgeforbert, wurbigen gelernt hat - wer endlich weiß, bag bie Stanbesverhaltniffe bes Patienten von ber Art find, bag er fich, um homospathisch behandelt werden zu konnen, eine andere Bobnung nehmen, und bie Behandlung meiner und feiner Sicherheit wegen beimlich gefcheben muffe; - ber wirb nichts anders erwartet baben, als daß ich den Kranken nicht annehmen, und ihn mit bem Rathe, fich wieder ins Krankenhaus zu begeben, entlassen werbe, und zwar ganz vorzuglich wegen ber Gefährlichkeit bes Falles, ber leicht tobt= lich hatte ablaufen konnen, wodurch nicht nur die Homoopathik von ben zahllosen Feinden für kompromittirt erklart, sondern auch ich zur Berantwortlichkeit gesetlich ware gezogen worden.

Ich gestehe es, ich war Anfangs in ber peintichften Berlegenheit.

Soll ich ihn seinem Schickale überlassen, um mir keine Berdrüßlichkeiten an den Halb zu ziehen? Das war so, wie man zu sagen pflegt, politisch, aber auch, wie ich zu sagen pflege, schändlich politisch!

Soll ich ihm rathen, ins Krankenhaus zu gehen? Das ware gegen meine Ueberzeugung, folglich unredlich!

Hatte ich ihm rathen sollen, sich zu einem andern homdopathischen Arzte zu begeben und seine Husse anzussprechen? Das that ich auch wirklich, allein Patient weigerte sich dagegen entschieben, und zwar vorzugsweise bes

halb, weil er die Beranlassung seiner Krankheit nicht gern erzählte, und selbe auch mir verschwiegen haben wurde, wenn sie mir durch seinen ihn begleitenden Freund nicht ware entdeckt worden. Er versprach punktlich zu folgen, gleich ein passendes Quatier zu beziehen, und alles zu thun, was ich verlange, nur solle ich ihm selbst ein homdopathisches Mittel geben.

Enblich beschloß ich, aus großem Zutrauen zur Ignatsbohne, bie ich fast buchstäblich an meinem Patienten abzespiegelt sah, ihm biese zu reichen, und die Wirkung dersselben durch einige Tage abzuwarten. Tritt keine Besserung ein, dachte ich bei mir selbst, so ziehst du noch einen homdopathischen Arzt zu Rathe; tritt aber, wie zu erwarten, Besserung ein, so bedarf es keiner anderen Hulse, außer der Ignathohne, da das Leiden noch nicht veraltet war.

Da ich zu bieser Zeit schon im Besitze einer hombopasthischen Apotheke (Großscher Bereitung) war, reichte ich bem Kranken sogleich ben kleinsten Theil eines, mit einem Quadrilliontheile eines Granes Ignatssamenkraft geschwanzgerten Aropsens.

Iwei Tage barauf besuchte ich ben Patienten (nachbem ich ben ersten Tag nach eingenommener Arznei ersuhr, baß er sehr unruhig geschlasen, und von llebelkeiten geplagt werbe), und sand ihn eben wieder mit dem Briese seines Onkels beschäftigt, den er bei meinem Eintreten willig (was sonst nicht der Fall war) weglegte. Er klagte vorzüglich über unzgeheures Sähnen, und dabei doch schlassos Racht, ferners über einen Wundheitsschmerz an der inneren Seite der Wange. Auch die Uedelkeiten suhren sort, ihn noch zu guden. — Das Sähnen, worüber der Kranke klagte, ward

mir ein Fingerzeig, daß die Wahl des Mittels gelungen sein mochte, und viel von demselben im Verlaufe der nächsten Tage zu erwarten sein werde. Allein es verging der dritte und vierte Tag, ohne daß sich eine Besserung einstellen zu wolzlen schien. Die Leiden des zweiten Tages, die ich für hommodathische Verschlimmerung hielt, nahmen sehr zu. Die Back schwoll hoch. Am Zahnsleisch derselben Seite bildete sich eine schwerzende Beule, das häusige Gähnen dauerte mit den unruhigen Nächten noch immer sort.

Da ich alle biese Leiben unter ben Syptomen ber Ignatia fand, und berechtigt war, selbe für die Wirkung der zu großen Gabe des Mittels (das für diesen Fall, durch höhere Potenzirung hatte milder wirkend gemacht werden sollen) zu halten, so beschloß ich noch einige Tage zu warten, ohne in der Therapie was zu andern.

Den Tag barauf, ben fünften nämlich nach genommerner Arznei, ließ mich Patient früh holen, indem er sich sehr übel zu besinden vorgab. Als ich ihn sah, lag er im Schweiße, ganz abgemattet mit beschleunigter Respiration und heftigem Herzschlage. Endlich ersuhr ich, daß er sich gegen Morgen hestig erbrochen. Das Erbrochene war sehr mit Galle geschwängert, und zuletzt tam sast reine Galle in sehr beträchtlicher Menge. — Auch diese neue Erscheinung machte mich in meinem Glauben nicht wanten, vielmehr war ich sestungt, daß durch die tumultuarische Ausleerung ein bedeutender Theil der arzneilichen Erstwirtung verloren gehen, daher die Verschlimmerung aushören, und der Arzneiskoper nun zur (heil = oder) Nachwirtung kommen müsse.

Und so geschah es auch wirklich! Die nachsten 2 Tage (ben ben und 7ten ber homdopathischen Behandlung) ans

berte sich ber Zustand des Kranken auffallend. Ich kann fagen, es war kein Krankheitssymptom, das nicht um die Halfte abgenommen hatte, es stellte sich Estust ein, ruhiger Schlas, seltnere Traume, er konnte sich des Gedankens an die erlittene Krankung leichter erwehren, sand an unterhaltenden Lektüren Zerstreuung, bekam Lust zu einem Spaziers gange im Freien, sein Auge gewann an Glanz, das Gehör und Gesicht trat sast mit der früheren Schärse hervor, er fühlte sich nicht mehr so matt, die geschwollene Backe endlich siel zusammen, nachdem die Beule am Zahnsleische eine uns beträchtliche Menge Citers ergossen.

So gings von Tag zu Tage besser, und schon am vierzehnten Tage meiner Behandlung mußte ich eben so über die schnelle Abnahme und völliges Verschwinden des ganzen Leidens staunen, wie mich die eben so schnelle Zerrüttung der psychischen sowohl als somatischen Sphäre wundern machte.

Die Seele ward von ihrem Wurme frei und der Korzper, der durch sie litt, blubte von Neuem, in eben so schnelz ler Zeit wieder auf. Der kraftige gesunde Jungling stand wieder da, mit freier, heitrer Seele, die Wangen gesarbt und gesullt, auch die außern Sinne alle normal, der Schmerz des linken Hypochonders verschwunden, und 7 Tage spater keine Spur von ausgetriebener oder verharteter Milz, Kopf schmerz los, das Gedachtnis wieder treu, ruhige, traumlose Nachte, erquidender Schlas, die Stimme wieder mannlich, sonor, die Eslust und die Kraste zurückgekehrt, und, außer einem bedeuztenden Berluste der Haare, ist keine Spur dieses gesährlich gewesenen Leidens vorhanden. Seit der Zeit ist er immer gesund geblieben.

Hatte bie eingebildete Kenntnis der natura morbi den Arzt bestimmen konnen, das gallichte Erbrechen, die sogenannte Krise, den fünften Tag kunstlich zu befordern?

Und ware sie durch eine Gabe Ipecacuanha beforbert, von berfelben Wirkung auf ben Kranken gewesen, wie es die durch die Ignatia beforberte war?

Konnen die homdopathischen Mittel nicht auch Brechen erregen, wo es nothwendig ist?

Kann es psychische Mittel geben, die nicht gleichzeitig somatisch wären und vice versa?

Mahnt bas nicht an bes foischen Beisen:

Συμπαθεια παντα!

## Briefliche Mittheilungen.

Aus einem Schreiben bes herrn Dr. Karl Kammerer zu Schwäbisch = Smund vom 1. Mai b. J. an ben Herausgeber.

Sch saume nicht, Sie, mein verehrter Freund, von einem Ereigniß zu unterrichten, welches Sie und alle Freunde ber Homdopathie und der Menschheit mit Freude erfüllen wird, und bessen Bekanntmachung in Ihrem Archiv ich Ihnen überlasse. Horen Sie denn:

Schon vor einiger Zeit fand ich mich veranlaßt, die, Königl. Regierung des Jartkreises von den Erfolgen der von mir ausgeübten homdopathischen Heilmethode aussühre- lich in Kenntniß zusehen. Es handelte sich hierauf in Wirztemberg um die Frage: ob die Ausüdung der Homdopathist und das sogenannte Selbstdispensiren homdopathischer Arzeneien durch den homdopathischen Arzt zu gestatten sei oder nicht. Hinsichtlich der ersten Frage soll — was ich zwar nicht aktenmäßig, doch aus ganz sicherer Quelle weiß, die deshalb befragte medizinische Fakultat in Zubingen unter Archiv X. Bb. III. Het.

andern (zu Gunsten der Homdopathik) angeführt haben, "daß die bisherige Anwendungsart der Arzneien oft mehr Schaden als Nuhen bringe," (ein Bekenntniß, das seiner Freimuthigkeit und Wahrheit wegen dieser Fakultät gewiß zur höchsten Stre gereicht, und wohl nicht überall so vernommen werden durste) und es ging der Beschluß der Königs. Kreistegierung im September 1829 dahin, "daß es mir, wie jedem Arzte, unbenommen sein solle, die Homdopathie nach individueller Ansicht in der Privatpraris außzuüben, daß jedoch das Selbstdispensiren nicht gestattet werden könne." Nach dem Sinne dieses Dekrets ward also die Anwendung der Homdopathie in öffentlichen Anstalten nicht gestattet.

Hierauf stellte ich eine große Anzahl von schlagenden Gründen sur die Nothwendigkeit des Selbstbereitens und Selbstdarreichens der homdopathischen Arzneien zusammen, um in einer andern Eingabe an die Königl. Kreisregierung dieselbe zu bestimmen, die so unnatürliche Beschränkung des Wirkungskreises der homdopathischen Aerzte auszuheden. Allein vergeblich! es blieb beim einmal gegebenen Beschlusse. Endlich wendete ich mich an das hohe Königl. Ministerium mit abschristlich beiliegender Eingabe \*). Hierauf wurde mir, in einem gnädigsten Reskript vom 2. Mai d. I. eröffnet, daß mir, nach Anhörung des Königl. Medizinalkollegii in Stuttgart, die Selbstbereitung und Selbstausgabe der homdopathie

<sup>\*)</sup> Da biefelbe nur bas allen homdopathischen Aerzten gur Genage bekannte, und von ihnen oft genug, wiewohl leiber, meift fruchtlos, vorgestellte enthalt, fo find ich bie Mittheilung berfelben im Archiv nicht für nothig.

schen Arzneien an meine Kranken gestattet, und die bisherige Beschränkung ber Anwendung ber Homdopathie, hinsichtlich ber öffentlichen Krankenanstalten, und also auch am hiesigen Baisenhause, aufgehoben fei.

Berehren wir Wirtemberger mit Recht bas eifrige Besstreben unserer trefslichen Regierung, alles zu unterstützen und zu bewilligen, was zur Ausbildung bes Seistes und Herzens und zu Begründung einer vernünstigen Freiheit und eines wahren Glückes des Bolkes dient, so erkennen die Freunde der Wahrheit und des höheren Rechtes in dieser höchsten Berordnung einen neuen Beweis dieser preiswurdigen Sessinnungen, vermöge welcher man nicht zugeben konnte und wollte, daß das Gebeihen der Wissenschaft und das Gesundheitswohl der Unterthanen, der Erhaltung einer alten, auf die Homdopathie gar nicht mehr anwendbaren Form, eines für sie gar nicht gegebenen Gesehes, geöpfert werde, wie dies wohl an andern Orten leider zu geschehen pflegt.

Möchten boch andere Regierungen dieses segensreiche und preiswurdige Benehmen der Wirtembergischen sich zum Muster nehmen, und namentlich diesenigen, in deren Staaten die Hombopathie bereits viele Freunde unter den Aerzten und dem Publikum zählt, und wo die edle Kunst leider noch unter dem bleiernen Druck des todten Buchstabens eines miss verstandnen Geses seufzet u. s. w.

Ms einen erfreulichen Beitrag zu bem merkwurdigen Schreiben bes herrn Dr. Rammerer theile ich ben versehrten Lefern bes Archivs mit, bag bem ihnen allen ruhms lichft bekannten hin. Dr. Julius Aegibi, welcher als Leibs

arzt Ihro Königl. Hoheit, ber Prinzessin Friedrich von Preußen nach Dusselld orf mit Achthundert Athlr. Gehalt gegangen, unter andern Begünstigungen, von der Königl. Regierung daselbst gestattet worden ist, die homdopathischen Arzneien selbst zu bereiten und den Kranken selbst zu geben, womit auch in Preußen, dessen einsichtsvolle und väterliche Regierung gewiß keiner andern an Tresslichkeit nachsteht, ein erfreuliches Zeichen preiswürdigen Vorschreitens auch auf diesem Felde gegeben ist.

Der Berausgeber.

## Literarische Anzeigen.

- Therapie der akuten Krankheiten nach homdo: pathischen Grundsagen. Bon Dr. Franz Sartmann. 1r-Bb. Leipzig bei Schumann.
- Die Medicin des Theophrastus Paracelsus, oder die Homöobiotik, historisch, vergleichend, systematisch, und als Quell der Homöopathik dargestellt. Von C. H. Schultz. Berlin, bei Hirschwald.

Bir mussen uns begnügen, in diesem hefte bes Archivs nur eine namentliche Anzeige dieser beiden Schriften zu gesben, verweisen aber die verehrten Leser auf die sehr aussuhrslichen Beurtheilungen berselben, welche bestimmt im nachsten hefte solgen werben.

Der Sahnemannianer als Geschichtsschreiber und Rrititer. Als Erwiederung auf Die Abhandlung bes herrn Dr. Moris Muller in Leipzig: "Zur Geschichte ber homdopathie. Aus Atten gezogen und mit Anmerkungen." Bon Dr. C. J. Siebenhaar, Leipzig bei Rauck.

Bei Gelegenheit ber Anzeige bieses kleinen Schriftchens konnen wir nicht umbin, die treffliche, zuerst in dem 24sten Stud des zweiten Bandes der Zeitung für die naturgesetzliche Heiltunst abgedruckte, und von dem Hrn. Berfasser auch für das Archiv bestimmte Entgegnung des Hrn. Dr. Morit Müller hier solgen zu lassen, um so mehr, da dieselbe zur Vervollständigung der in dem Archiv bereits enthaltenen Attenstücke über diesen interessanten Segenstand gehört, und gewiß von jedem unbesangenen Leser des Archivs mit Frende empfangen und mit Belehrung gelesen wird.

Gt.

Es ift herrn Dr. Siebenhaar in Dresben nicht gelungen, sich zu rechtfertigen. Bon Dr. Morin Muller.

Unter bem Titel: Bur Geschichte ber Homoopathie — machte ich im vorigen Hefte bes Archivs, und besonders abgebruckt zum Besten bes homoopathischen Fonds, dem lesenden Publikum, Aerzten und Laien, die aktenmäßige Geschichte einiger gerichtlicher Berfolgungen bekannt, denen in der neuesten Zeit im Königreiche Sachsen homoopathische Aerzte von Seiten mehrerer alloopathischer Aerzte unterworfen wurden, und erlaubte mir, zur Berständlichkeit für Laien, die Unzechtmäßigkeit dieser Anklagen in das rechte Licht zu stellen.

Die zweite Abhandlung biefer meiner Appellation an bas Publifum mußte allerdings ben hrn. Dr. Siebens

haar in Dresben etwas hart berühren, ba er mehrere hos moopathische Aerzie und beren Gehülfen, angeblich theils wegen vernachlässigter, theils wegen unbesugter ärztlicher Hulfe, in einem Krankheitssalle verklagt hatte, ben er boch selbst vor jenen auf eine sehr unzwecknäßige Weise ärztlich beshandelt hatte.

Be klarer letteres von mir bargethan worden ist, um so mehr suhte Hr. Dr. Siebenhaar, wie nothig es für ihn als Arzt und als Mensch sei, sich über sein arztliches Berfahren in diesem Falle, wo nicht vor den Aerzten, doch vor den Laien, wo möglich zu rechtsertigen oder wenigstens zu vertheidigen,

Er hat diesen Bersuch gemacht in einer besondern Brochute unter bem Titel: Der hahnemannianer als
Geschichtsschreiber und Kritiker u. Leipzig bei
Naud, 1881. Diese seine Bertheidigung rechtsertigt sein Bersahren nicht; aber er hat mit Geschicklichkeit die Elemente seiner Bertheidigung in ein für ihn vortheilhastes Licht zu stellen gewußt. In Bahrheit jedoch treten bei richtigerer Beleuchtung die Mängel, das nur Scheinbare berselben, zu Tage,

Bene Geschicklichkeit ist am meisten ba bewundernswurzbig, wo er seine sehr unzweckmäßige Anwendung des Schwezfels in einer (auch seinem eigenen Geständniss nach) bochst akuten Lungenentzundung zu rechtfertigen sucht. Er ertrazhirt namlich aus einem namhaften Schriftsteller über Arzneismittellehre, Bogt, mehrere einzelne Stellen, aus benen, wie man sie in Siebenhaars Schrift lieset, hervorzugesben scheint, das Schwesel als ein vortressliches Mittel bei

gewissen Entzündungen und auch namentlich bei Lungenents gundungen für Leisch fens Rrantheit gepagt haben muffe.

Aber es reicht hin, bas, was Bogt über Schwefel und Entzündung fagt, im Zusammenhange nachzulesen, um die Ueberzeugung zu gewinnen, daß Wogt den Schwefel keineswegs für so höchst akute Entzündungen mit Ergriffenzsein bes irritabeln Systems, wie die Entzündung Leischtens nach Siebenhaars eigner Schilderung war, empfohlen hat, und daß Bogt selbst, wenn er in jenem Moment, statt Siebenhaars, Leischken zu behandeln gebabt hatte, niemals, seinen Grundsägen demselben Schwefel verordnet haben würde.

Abgerechnet die Stellen bei Bogt, aus benen man mittelbar ersieht, daß Schwefel bei sehr akuten und bei arteriellen Krankheiten unpassend sein musse (z. B. S. 402 und 403), so sagt Bogt S. 409 des zweiten Bandes seiner Pharmacodynamik:

"Seitbem Schwefelleber beim Croup als ein spezifisches Mittel angegeben wurde, ist man zuerst auf die entzundungswidrige Eigenschaft des Schwefels ausmerksam geworden und hat ihn mehrfach, angeblich in benselben Entzundungsformen, in denen Calomel empfohlen wurde, heilfam gefunden, nur mit dem Unterschiede, daß men den Schwefel in der spätern Periode des Leidens, wenn es sich mehr in die Länge zu ziehen schien, nach vorgängigem, entzündungswidrigen Versahren und Darreichen von Calomel, benutzte, und doch stets ihm das Calomel vorzog, woschnell und durchgreisend start gewirkt werden mußte, wo vorzugsweise innere Gebilde, wie serdse häute,

Drusen, bas innere Parenchyma von einzelnen Organen ic. leidend waren. — Für seine Anwendung mussen vorzugsweise dieseinigen Fälle passen, wo bei der vegetativen Entzündung die bloße Erhebung der Aktion der Lymphgesäße nicht ausreicht, sondern auch noch auf die Aktion der Bene eine gehörige Einwirkung statt sinden muß, wo der arterielle Akt in der Metamorphose des Gebildes nicht mehr leidet, sondern nun ein Justand erhöhter Benosität sich ausgebildet hat, wo nicht mehr zur Phlegmone die vegetative Entzünzdung hinneigt, sondern zur kongestiven Entzünzdungsform, wo im entzündeten Gebilde keine Reigung mehr zur Gerinnung, sondern mehr eine Reigung zur Expansion vorhanden ist ic."

Spater, S. 412, sagt Bogt, daß vom Schwefel bei Lungenentzündungen nur in den Fallen Rugen zu erwarten sein werde, wo in der spateren Periode bei zu geringer tritischer Absonderung ein mehr kongestiver Zustand obwaltet oder wo bei katarrhalischen oder metasstatischen Lungenentzündungen die dreliche wie allgemeine Krise sich nicht gehörig bilden will.

Wenn bort und hier Bogt ben Gebrauch bes Schwesfels in Entzündungen auf einen spätern Zeitpunkt ber Krankbeit und auf Umstände beschränkt, bei welchen das streng sogenannte entzündungswidrige Versahren eigentlich schon aufhört, wie konnte benn fr. Dr. Siebenhaar, ber auf Bogts Autorität sich stützen will, in Leischkens Falle, in einer höchst akuten Entzündung mit noch vorherrsschendem Ergriffensein des arteriellen Systems, schon am zweiten Tage einer solchen Krankbeit, und wo er eben noch

vorhandene Indikation zu Blutentleerungen erkannt hatte, auf den Gedanken kommen, bei Verweigerung dieser Blutsausleerungen vom Schwesel einen so irrationellen Gebrauch zu machen? Wenn er als Albopathiker etwas verordnen wollte oder mußte, wenn er nicht mit einem Menschenleben freventlich experimentiren und die etwanigen unbekannten Kräfte eines rationell nicht angezeigten Mittels auf Leischstens Gefahr an den Tag bringen wollte, so konnten ihm doch nur Nitrum und Calomel rationell indizirt sein.

So wenig Bogt für ben Mißbrauch seiner beutlich bestimmten und genau beschränkten Empsehlung bes Schwefels verantwortlich sein kann, so gewiß ist es auch, daß ein Mittel, mit bem ein guter Praktiker viel ausrichtet, weil er es am passenben Orte, zur rechten Zeit, unter ben gehörigen Umständen anwendet, in der Hand des minder guten Praktikers nicht bloß nichts nügen, sondern auch nichts als Schaden bringen wird, wenn er es unter unpassenden Umsständen, zur unrechten Zeit in Anwendung bringt.

Dr. Dr. Siebenhaar scheint sich auch auf Kopps Autorität zu beziehen, der an einer Stelle versichert, vom Schwefel gewöhnlich nie Kongestionen gesehen zu haben, an einer andern, von Hrn. Dr. Siebenhaar nicht citirten Stelle aber seinen Gebrauch widerrathet, wenn Kongestionen zur Brust vorhanden sind. Daß auch Kopp in Leischtens Falle den Schwefel nicht indizirt gefunden haben wurde, darf man aus seinen "Denkwurdigkeiten in der ärztlichen Praxis, 1830," schließen, wo er von der Behandlung der Brustentzundung spricht und Regeln giebt über die wichtigsten heilmittel, die dabei in Gebrauch kom-

men.' Er handelt ba zwölf Heilmittel ber Lungenentzlindung ab, aber Schwefel ift nicht in ber Reihe berfelben.

Benn bemnach, entschieben, Schwefel bei Leifchten nicht indigirt war, fo konnte er auch nicht burch ben Bufas von feinen alldopathischen Berbefferungsmitteln indizirter gemacht werbeni. Der Busat berselben aber beutet schon barauf bin, bag Gr. Dr. Siebenhaar beforgte, er tonne an sich schablich sein. Es ift aber eine unerweisliche Sppothefe in ber alloopathischen Medigin, bag fich bie Wirkung eines Mittels auf ben Rorper burch Bufage verbeffern laffe. Die Krafte ber Arzneien lassen sich nicht so willkubrlich ents . ameien, daß durch folche corrigentia dem Schwefel feine ents gunbungerregenden Rrafte entzogen werden und feine entzunbungtilgenden Krafte allein übrig bleiben. Seine Kraft, auf entzündete Organe beilend ober frankmachend zu wirken, ift eine und biefelbe und muß, nach ben Umftanben, unter benen er angewendet wird, bald jenes, bald biefes bewirken.

Dies führt mich auf die Beurtheilung des Siebens haar schen Bersahrens aus dem hom dop athischen Gessichtspunkte, die er selbst in Anregung bringt. Denn in meiner Schrift bezog ich mich nur auf alldopathische Prinzipien, wenn ich sein Bersahren unzwedmäßig nannte. Nach homdopathischen Prinzipien war sein Bersahren noch weit zwedwidriger. Denn obwohl Schwefel in einigen alusten entzündlichen Krankheiten homdopathisch heilsam sein kunn, z. B. in einigen Ruhren, so eignet er sich doch vorzüglich nur sur chronische Entzündungsprozesse, da er nicht zu den wenigen Mitteln gehört, welchen, wie dem Monit, eine all gemein entzündungerregende und entzündungheilende Krast beiwohnt. Und in den akuten Fällen, wo

Schwefel homdopathisch angezeigt ift, giebt man nur 1/100000 Gran-und nur ein einziges Mal, nicht aber 5 Gran alle Stunden, wie Hr. Dr. Siebenhaar, ein Verfahren, bei welchem keine homdopathische Heilung, sondern nur Schaben erwartet werden darf.

Die "Ersahrungen anderer guter Praktifer und Spitalarzte" werden wohl mit denen Bogts übereinstimmen und die Fälle von Hrn. Dr. Siebenhaar nicht gehörig unterschieden worden sein. Hat Hr. Dr. Siebenhaar aber "in eigner Praris, ohne sich zu täuschen, Beobachtunsgen gemacht," welche dem Schwesel einen bis jest unershörten Wirkungskreis in der allsopathischen Medizin anweissen, so moge er, statt berselben so schücktern, wie S. 40 seiner Schrift, zu erwähnen, sie ungesaumt und ausschrlich der Welt bekannt machen, da sie mehr, als alles von ihm Gesagte, zu seiner Rechtsertigung wirken müßten.

Die zuerst von Senf gerühmten guten Birkungen bes Schwefelkali in ber häutigen Braune\*) waren mir schon in dem zweiten Jahrzehend dieses Jahrhunderts bekannt und dasselbe vielfach von mir in Anwendung gezogen worden, ehe ich die Homdopathik kannte und ehe ich wußte, daß diese in ihm ein Spezisskum gegen jene Krankheit gefunden hat. Ich habe das in dem, im Jahre 1822 erschienenen zweiten hefte des ersten Bandes des Archivs für homdopathische Heilkunst, S. 78, erwähnt, was Hr. Dr. Siebenhaar

<sup>\*)</sup> Allerdings richtig hat or. Dr. Siebenhaar bemerkt, daß fich S. 28 meiner Schrift ein Druckfehler befindet. Richt gegen die Unzuverlässigkeit der Erfahrungen Senfs, sondern über die Unzuverlässigkeit berfelben hat der Berfasser der kritischen hefte geschrieben, das heißt, er bezweiselte ihre Zuverlässigkeit.

freilich nicht wiffen konnte. Aber Schwefelkali ift nicht Schwefel, fondern bie Berbindung von Schwefel und Kali: eben so wenig ist Binnober Schwefel, eben so wenig ift Schwefelfaure Schwefel. Ich fagte in meiner Schrift nicht, baß Schwefelfali bas Entgegengefette von Schwefet fei, wie mir Gr. Dr. Siebenhaar unterlegt, fonbern bag es etwas Anderes fei. Und obwohl in ber Berbinbung bes Schwefels mit bem Kali jener pradominirt, fo find boch bie Birkungen bes Schwefelkali auf ben lebenden Organismus bifferent genug von benen bes Schwefels. Damit habe ich ber "arztlichen Belt" feineswegs etwas Reues gefagt, ober, wie fich fr. Dr. Siebenhaar ausbruckt, "bie Augen geoffnet;" fie mußte es icon. Gr. Dr. Siebenhaar kann fich bavon überzeugen, wenn er nachlesen will, mas ber von ihm als Autoritat anerkannte Bogt S. 421 bes aweiten Theils seiner Pharmacobynamik über die Wirkun= gen bes Schwefeltali fagt.

Daß auch ber, Tags vorher von Hrn. Dr. Siebens haar verordnete Salmiak einem so hochst akuten Entzunsbungszustande nicht angemessen war, mag nun Hr. Dr. Siebenhaar der von ihm selbst gewählten Autorität Vogts glauben; ich ditte ihn, zu lesen, was Bogt im ersten Theile seines Werks, S. 185—188, vom Salmiak, seinen Wirkungen und den Indikationen zu seinem Gebrauch sagt. Er wird dort ganz anderen Krankheitsformen begegnen, als die Krankheit des unglücklichen Leische war. Es wird ihn dann vielleicht das Gesuhl beschleichen, daß man kein guter Praktiker ist, wenn man nicht unterscheiben gelernt hat, wenn man sich die Indikation eines Mittels so gar leicht macht, wenn man den Wirkungskreis desselben

über Gebühr ausbehnt und wenn man das, was bei kleineren Affektionen ausreicht, auch bei größeren Affektionen
für passend und genügend halt, ober wenn man entzündliche Stodungen der lebensgefährlichen Entzündung, den Funken
der Flamme gleich stellt.

Auch dem Quedensafte ift unrecht geschehen, aber nicht von mir, sondern von Hrn. Dr. Siebenhaar, als er ibn verschrieb. Zu ersehen ist das auch aus Bogt, Theil I, S. 551.

Es ift freilich ein in ber Natur ber Alldopapathit liegender Fehler alloopathischer Aerzte, bag fie, in Ermangelung einer scharf ausgesprochenen Inditation fur ein Arze neimittel, sich mit einem Haufen kleiner Nebenindikationen belaftigen. Bas tonnte es Leifchten bei feiner fcweren Rrankheit helfen, bag, wie Gr. Dr. Giebenbaar anführt, ber Quedensaft bie Sefretion bes Barns beforbert und wegen feines Buckerftoffgehalts ben Respirationsorganen wohlthut, ober bag ber Salmiat gang besonders auf die Schleimhaute, bie fr. Dr. Siebenhaar boch ja von bem Parenchyma ber Lungen unterscheiben moge, einwirkt? Diese kleinen Nebenindikationen, die eine palliativ, die andere gang unnug, bie britte bei einem noch fo boben Entzunbungeguftanbe unerreichbar, griffen ben hauptfeind nicht an und konnten ber Entzundung ber Lungen feine Grenzen feten. Aber, es thut mir um bes fr. Dr. Siebenhaar willen leib, es wiederholen zu muffen, bie Alloopathit ift nicht überall so schwach, als sie hier von Hrn. Dr. Siebenbaar gehandhabt worden ift. Die Alloopathik verlangt aufs Strengste, bag man fo boben Entzundungezustanben, wie Leischtens, in so wichtigen Organen, wie bie Lungen sind, mit den kräftigsten Mitteln entgegentrete, daß man alle etwan noch vorhandenen Indikationen, z. B. die gastrisschen Versahren, dem entzündungswidrigen Heilversahren nachstelle, und daß man sich dabei nicht durch ganz undezdeutende Nebenzwecke vom Ziele ablenken lasse. Mit diessem praktischen Gesetz hat die Alldopathik ihre glänzendsten Kuren gemacht, und Hr. Dr. Siebenhaar hatte sehr unsrecht, sich bei Leischkens Behandlung gleich ansangs von demselben zu entbinden.

Diefer Gegenstand führt mich auf die zweite Hauptsstütze ber Siebenhaarschen Vertheibigung. Er sucht sie in der Indikation bes gaftrischen Verfahrens, die er in Leischkens Krankheit gefunden haben will.

Es ist schon oft und von Andern bemerkt worden, daß der alldopathische Arzt, er moge am Krankenbette unternommen und unterlassen haben, was man will, sicher sein kann, in der Ansicht irgend eines Schriftstellers, in irgend einer, oft erst aus dem Stegreise gemachten Theorie einen scheinbaren Grund für sein Versahren zu sinden. Von dies sem Bortheil macht Hr. Dr. Siebenhaar zu seiner Verztheidigung Gebrauch. Er versichert, daß in diesem Falle der status gastricus eine Berücksichtigung verdient habe, und daß die damit zu verdindende ableitende Methode nicht für unwesentlich zu halten gewesen sei. Denn die Respirastions und Digestionsorgane machten zusammen gewisser maßen erst ein geschlossensgane machten zusammen gewisser maßen erst ein geschlossenss Sanzes aus. Ja er geht bald darauf noch weiter und beweiset durch Fragen (indem er jeden von ihm als Frage ausgestellten Sat als erwiesen ans

nimmt), daß die Lungen nur sekundar, das Pfortaberspstem primar angegriffen gewesen sei, daß das Leiden jener von diesem bedingt gewesen sei. Ein etwas seltsamer Grund dieser Annahme ist bei ihm der, daß es ja unmöglich sei, daß die neuere akute Lungenkrankheit die (von ihm nur gemuthmaßte) altere Unterleibskrankheit bedingt haben konne. Bernigstens, so beschränkt er sich wieder, seien die Blutstockungen im Unterleibe wesentliche Bedingnisse zum Ausbruch der Pneumonie gewesen und hatten zu ihrer Fortunterhaltung beigetragen. Sein Schluß, fügt er hinzu, gewinne an Bahrscheinlichkeit und werde beinahe zur Gewisheit erhoben, da der status gastricus offenbar schon vor dem Ausbruch der Lungenentzündung vorhanden gewesen sein musse

Dr. Siebenhaars hypothetische Schlüsse konnten allerdings nur Wahrscheinlichkeit gewinnen, wenn dem Ausbruch der Lungenentzündung ein status gastricus offensbar vorhergegangen war und um ihnen diese Wahrsscheinlichkeit zu geben, nimmt er an, daß der status gastricus offenbar vorhergegangen sein müsse. Aber aus den Akten und aus Siebenhaars eigener Anzeige ist eben offenbar, daß ein status gastricus nicht vorhergegansgen war — es sehlt folglich seinen Annahmen eben der beabsichtigte Gewinn an Wahrscheinlichkeit.

Die übrigen Gründe, aus benen Gr. Dr. Siebens haar annehmen will, daß diese Lungenentzündung ein sekundares Leiden gewesen sei, sind, daß "Leischte in ben letten Jahren zuweilen an Unterleibsbeschwerden oder gastrisschen Störungen, die von Stockungen im Pfortaderspstem herrührten, gelitten habe, und daß sich lettere, in seinen frü-

frühern Jahren einmal durch fließende Hamorrhoiden gedussert hatten." Diese Zustände, benen wenigstens die Halfte unserer Männer, wenn sie 50 Jahr alt geworden sind, wegen zunehmender Verbrauchtheit der Verdauungsorgane unterworsen ist, haben unsere guten Praktiker nie veranslaßt, die unter solchen Umständen entstandenen Lungenentzündungen als sekundar und als gastrische Krankheiten zu behandeln; sie dilden ihnen nur ein Moment, welches zu berücksichtigen ist, wenn die Macht der Entzündung gebroschen ist.

Die bei der Sektion gefundene Blutanfüllung der Leber fällt in dieselbe Kategorie, wobei nur noch zu berücksichtigen ist, daß in allen Verstorbenen die Venen um so viel Blut mehr enthalten mussen, als während des Lebens in den Arterien war.

Sastrische Lungenentzundungen, d. h. solche, welche, nach alldopathischen Ansichten, gastrisch behandelt und als sekundare Lungenentzundungen betrachtet werden mussen, fanden die guten Praktiker nur selten, und dann verlausen sie entweder, wenn sie aus Störungen des Pfortaderspstems hervorgehen, viel langsamer und weniger akut als die fragsliche, oder sie bilben als sogenannte bilidse Arankheiten eine ganz andere Symptomengruppe mit viel markirteren átiologischen Momenten, als hier statt sand.

Hr. Dr. Siebenhaar verwechselt bie muthmaßlichen, entfernten, pradisponirenden Ursachen der Krankheit Leischens, ber Lungenentzundung, mit der nachsten Urssache, mit der Krankheit an sich selbst. Nur zu jenen konnte er die vermeinten Stodungen im Pfortaderspstem Archiv X. B. III. Hft. rechnen, wenn sie nicht vielmehr, als zufällig in bem an Lungenentzündung erkrankten Körper vorhanden, eine Kompplikation bilbeten, welche die an sich, wegen der schlechten Beschaffenheit der Lungen, schlechte Prognose trübte und erst nach der Erfüllung der Hauptindikation, der entzünzdungswidrigen, Berücksichtigung verdient hatte.

Diejenigen Symptome Leifchtens, welche Gr. Dr. Siebenhaar als gaftrifd beuten mag, find, wenn fie nicht konsensuell von ber Lungenkrankheit abhangig maren, boch eben so wenig mit Bahrscheinlichkeit von bem Leiben bes Pfortaberfoftems abzuleiten und tonnen mit Sicherheit nur als eine gleichzeitig eingetretene Affektion betrachtet werben, welche jebenfalls an kurativer Dignitat ber Entzundung bes schon vorher zerrutteten Organs nachstand. Gollte fie aber gleichzeitig mit berfelben behandelt werben, fo mar ber Salmiat burch eben biefe Magenaffettion contrainbigirt (f. Bogt Pharmacobynamit I., S. 188). Es hatte biefem gaftrifden Buftande Glauberfalz ober Aehnliches entgegengefest werben muffen; so wie bas Pfortaberleiben, wenn es Urfache ber Lungenentzundung gewesen mare, nicht die Unsetzung ber von Brn. Dr. Siebenhaar vorgeschlagenen Blutigel in ber linken Seite, fonbern am Maftbarm erforbert Diefe Umftanbe erregen einigen Berbacht haben murbe. bag bie Siebenhaariche Anficht über bie Ratur ber Rrantheit Leischtens nicht icon mabrent ber Bebantlung beffelben, sondern erft bei ber schriftlichen Bertheibigung dieser Behandlung entstanden sei.

Ich habe ichon in meiner Schrift, S. 18, Grn. Dr. Giebenbaar barauf aufmerkfam gemacht, bag er fich,

bei Anwendung der ableitenden Methode im Anfange einer fo akuten Lungenentzundung, ber entzundungswihrigen Dit= tel hatte bedienen sollen. Dhne bie, in ber altern Schule ber Aerate unentbehrlichen Ableitungen, von benen fie ben Mamen ber alloopathischen hat, tabeln zu wollen, ift es boch zu einseitig, wenn Gr. Dr. Siebenhaar die Refvis rations = und Digeftionsorgane als ein geschloffenes Gans zes von bem übrigen Organismus absondert und damit bie robe Einwirkung auf ben Darmkanal bei Lungenleiben recht-Eben fo gut tonnte ein Anberer bie Lungen fertigen will. und bie Saut "gewissermaßen als ein geschlossenes Gans zes" ansehen wollen und baraus bie Unzeige von schweiß: treibenben Mitteln im gegebenen Salle herleiten. Wollen wir boch lieber ben gangen Organismus mit allen feinen Systemen als ein, nicht bloß gewissermaßen, sonbern gewiß geschlossenes Ganges betrachten, bie primaren und fetuns baren, tonsensuellen ober antagonistischen Affektionen ber Theile beffelben beurtheilen und jene birekt, ober, wenn wir bas nicht versteben, indirekt, b. h. burch Ableitung auf bie erfahrungsmäßig bazu schidlichsten Organe und mit ben fcidlichften Mitteln beilen lernen.

Es ist hier ber Ort, zu sagen, daß ich unter ber birekten Heilweise die homdopathische, die spezisische verstehe. Selbst Hufeland, der die Homdopathit zu sehr beschräns ken will, nennt in einem Aufsage, den Hr. Dr. Siebens haar gelesen haben muß, da er später einen Theil besselben abdrucken läßt und den ich im 9ten Bande des Archivs bes urtheilt habe, die homdopathische Heilmethode die einzig direkte, da die allsopathischen Heilmethoden insgesammt indirekt wirken. Nur die antipathisch wirkenden Mittel 3. Blutigel bei Entzündungen, konnte man auch direkt wirkende Mittel nennen, aber mit dem Unterschiede, daß sie palliativ leisten, was die homdopathischen Mittel radital leisten. Daß es bei der direkten Heilweise nicht auf den Ort ankommt, wo man das Mittel applizirt, sondern auf die spezifische Wirkung, die das Mittel ausübt, hatte Hr. Dr. Siedenhaar wohl wissen sollen.

Wenn ich hiermit gezeigt habe, wie unhaltbar die beiben hauptstügen ber Bertheibigung bes Siebenhaarschen heilverfahrens sind, so sind die übrigen vereinzelten Behauptungen besselben burch bas Gesagte schon von felbst widerlegt. Nur noch einige Erinnerungen habe ich zu machen.

Da die Zeichen einer entstehenden Vomika sich erst bei dem ansangenden Abfall einer Lungenentzundung bemerken lassen, also nicht vor dem 4ten Tage, so kann die Aeusserung des Hrn. Dr. Siebenhaar gegen Hrn. Helwig, "er vermuthe, daß Leischke eine Eiterbeule in der Brust habe," nicht, wie jeht Hr. Dr. Siebenhaar erklatt, auf die Entstehung einer solchen aus der gegenwärtigen Lungenentzundung bezogen werden, sondern man muß annehemen, daß er dem schon lange hustenden Leischke eine Vomita, als schon vor dieser Entzündung vorhanden, zugertrauet habe.

fr. Dr. Siebenhaar stellt in seiner Schrift bie altern Lungensehler Leischtens unbebeutenber bar, als fie im Sektionsprotokoll angegeben find. Die "alteren, filamendsen Berwachsungen" ignorirt er ganz und spricht im

mer nur von "theilweiser Hepatisirung ber linken Lunge," während bas Sektionsprotokoll bie "Substang ber linken Lunge" als hepatisirt bezeichnet.

Hr. Dr. Siebenhaar hatte in seiner Anzeige, wo Leisch te kurzweg als eine "ziemlich robuste Konstitution" bezeichnet wird, nicht verschweigen sollen, daß dieser dabei einen alten husten, den Berdacht einer Bomika und (nach he. Dr. Siebenhaars Ansicht) so bedeutende Stockungen im Pfortaderspsteme habe, daß daraus eine sekundare Lungenentzundung habe entstehen mussen. Ware er hier wesniger verschwiegen gewesen, so hatte vielleicht das Gutachtender medizinischen Fakultat (nicht ich, wie Hr. Dr. Siesbenhaar behauptet) nicht die Stuhlausleerungen für den Hauptendzwed des Darreichens der Senna erklart.

Ich sagte in meiner Schrift, ber Aberlaß und die aus ihm folgende Schwäche könne auf homopathischem Heilwege vermieben, nicht, wie Gr. Dr. Siebenhaar citirt, vermindert werben.

Der Aberlaß ift, ich muß es wiederholen, in der Alldospathit das einzige souveraine Mittel bei Lungenentzuns dungen, da sie von den homdopathischen Mitteln keinen Gebrauch macht; alle übrige, bei alldopathischem Bersahren dagegen empsohlenen Mittel können nur unter beschränkenden Bedingungen angewendet werden, sind mehr oder wesniger unsicher und wirken indirekt. Der dahin gehörige Brechweinskein nach Peschiers Methode ist mir wohlbeskannt, ich habe mich im ersten hefte des dritten Bandes des Archivs vom Jahre 1824, S. 11, geäußert.

Obgleich fr. Dr. Siebenhaar zu benen Aerzten gebort, welche von ber hombopathit nichts wiffen wollen,

nicht baran glauben konnen, so verlangt er boch von mir au wiffen, unter welchen Umftanben felbft nach homdopathischen Grundsagen ein Aberlaß angezeigt fei. Siebenhaar wird biefe Umftanbe felbft ermitteln tonnen, wenn er Folgendes beherzigt: Das homdopathische Beilverfahren beschränkte sich auf Rrankheiten, welche bynamisch beilbar find; es bort auf, indigirt zu fein, wenn bie lebenben Rrafte bes Organismus nicht felbstthatig auf die homdopathische Heilpotenz reagiren. Dieser Fall twitt nicht bloß bei allgemeinem Defekt ber Reaktionskraft ein, nicht bloß bei Sterbenden und Usphyktischen, sondern kann auch ein: treten bei mechanisch wirkenden hemmungen ber Reaftions= fraft in einzelnen erfrankten Organen, 3. B. bei Druck burch Effusionen, bei Blutuberfullung entzundeter Organe, wenn fie bis zur Stagnation gesteigert ift. Go balb bie Indifation bes homdopathischen heilversahrens aufgebort hat, treten nach Umftanben bie Inbifationen bes antipathis schen und alloopathischen Beilverfahrens ein, also in bem zulett angeführten Kalle bie Indikation ber mechanischen Blutentleerung,

Ich habe in meiner Schrift die Siebenhaarsche Arznei, welche einen Sennaaufguß enthielt, später einmal, als von dieser Arznei wieder die Rede war, eine Sennaadstochung genannt. Diese meine Unachtsamkeit im Schreiben rechnet mir Hr. Dr. Siebenhaar zu hoch an; der Untersschied zwischen Aufguß und Abkochung ist nicht so groß, als er ihn angiebt. Beide bewirken die eigenthumlichen Wirkungen der Senna, nur der Ausguß schwächer und milsber, als die Abkochung.

Aus bem, was ich hier gesagt habe, muß sich fr. Dr. Siebenhaar selbst überzeugen, baß ich, troß seiner Gegenreben, meine Ansicht von der Unzwedmäßigkeit seines Berfahrens nicht andern kann; ich kann kein Jota von dem zurudnehmen, was ich in meiner Schrift darüber gesfagt habe.

Ich weiß nicht, ob es ein Gefühl von ber Schwäche feiner Grunde mar, welches ben Grn. Dr. Giebenhaar bewogen hat, sie burch ein lettes Argument zu verstarken. Es ift baffelbe ein, hoffentlich vollständiges, Register aller ber moralischen Bergehungen, welche mir jemals von ben Gegnern ber hombopathik angebichtet worben find. Es hat Dieses Register, eben feiner Bollstanbigkeit wegen, einigen Berth fur mich; von ben "Berken ber Kinsterniß" an, beren Br. Berfaffer icon vor vielen Jahren gur Abbitte und Chrenerklarung gegen mich verurtheilt wurde, bis zu bem albernen Mahrchen, bag "ich meine Rranten fragte, ob fie homoopathisch ober alldopathisch behandelt sein wollten," finbe ich alles beisammen. Ueberhaupt ift Siebenhaars Werk mit Schmahungen gegen mich und andere Homdopathiter angefullt, bie ich um fo ficherer unbeantwortet laffe, ba ich recht gut einsehe, bag fr. Dr. Giebenhaar ba: burch nicht mich, sondern nur fich selbst herabgesetzt hat. 3ch habe die untere Rlaffe von Gegnern ber homdopathif, in welche fich fr. Dr. Siebenhaar eingereibet bat, im 5. Stud bes zweiten Banbes ber Zeitung ber naturgesetz: tichen Beilkunft, S. 38, binreichend gezeichnet.

Panegyrieus auf die homoopathie, nebft Apotheose ihres Begrunders. Berfast von A. L. M. herausgegeben von J. E. G. Leipzig, Reinsche Buchhandlung, 1831.

Ich fand bei Durchlesung besselben einen neuen Beweis für die Naturgesetzlichkeit der Homdopathik in dem Eindruck, den es auf mich machte und es gewiß auf jeden Unbesanzgenen machen wird. Trot dem, daß das ironische Lob der Homdopathik und der ironische Tadel der Alldopathik jene lächerlich machen und diese hervorheben soll, so ist das doch beiden Verfassern so wenig gelungen, daß vielmehr der entgegengesetze Eindruck bei dem Leser zurückbleibt. — Die Alldopathik erscheint in Wahrheit dadurch lächerlicher, als die Homdopathik. Da ich an dem Talente der beiden Versasses siese umgekehrte Wirkung ihrer Ironie, wohl mehr in der behandelten Materie, als in der mangelhasten Darstellungsstungt der Versasser, als in der mangelhasten Darstellungsstungt der Versasser liegen,

Der Verfasser nennt unter ber Borrebe seinen gangen Namen: Acanthius Lucilius Morbar. Der lette bieser Namen bezeichnet etwas Beißiges.

Wenn der Verfasser seine ziemlich 'milbe Satyre für scharf genug hielt, um sich den Namen Mordar beizulegen, wenn wir meinen, daß ein schärferer Geist sich bescheidentlich Simpler genannt haben wurde, so billige ich wenige stens, daß der Verfasser ohnstreitig durch den Namen Acanthius biese seine Unbescheidenheit wieder gut machen wollte. Acanthius bebeutet etwas von der Eselsbistel (Onopordum

Acanthium, einer großen, hoben, stachlichten, an Wegen und ungebaueten Orten als Unfraut wachsenden Diffel) Abs stammendes.

Der Herausgeber, welcher seine Namenschiffer nicht auslöst, versichert in der Borrede, daß das Manuscript auf einer Seereise nach dem Borgebirge der guten Hossnung geschrieben worden sei, und ich glaube ihm und den unverstennbaren Spuren der Wasserigkeit des Schriftchens. Wein, wenn er die Linie zweimal passirt, wird gut und geistiger; aber Wasser bleibt Wasser. Zum Uebersluß hat der Herzausgeber durch seine Noten selbst die Spuren des Seesalzes berausgewaschen. Unbedenklich können Freunde sowohl als Feinde der Homfopathist sich an die Lekture dieses Werkchens wagen.

Die Dame, welche ben Jupiter in seiner himmlischen Gestalt zu sehen verlangte, hieß nicht "Semela," (S. 23) sondern Semele; und das S. 24 citirte Sprichwort ist kein "Selernitanisches" sondern ein Salernitanisches.

m. m.

Bas haben wir von ber Cholera morbus zu fürcheten? Ein Versuch, Die aufgeschreckten Bolzter zu beruhigen. Bon Dr. C. Preu, Königl. Baierischem Stadtgerichtsarzte zu Rürnberg. Mit 1 illuminirten Charte. Rurnberg bei Bauer und Raspe.

Auch von biefer Schrift bes, als eifriger und einfichts: voller Homsopath ruhmlichst bekannten Berfassers, in welcher berselbe ben Arsenik als erstes Spezifikum in ber Chos-Tera empsiehlt, wird in bem nachsten hefte eine aussührliche Anzeige folgen.

Medicamentorum homoeopathicorum praeparatio et dispensatio pharmacopolis nostris eadem securitate, eodemque jure, ac medicis ipsis committi potest. Dissertatio inauguralis politico medica auctore Eduaardo Widnmann, med., chir. et art. obst. doctore. Monachii 1830.

Ein gar schwacher Versuch gegen die natürliche und nothwendige Freiheit der homdopathischen Aerzte, ihre Arzneien selbst zu bereiten und den Kranken barzureichen. Hoffentlich ist der Verfasser nur ein Namens verwandter des rühmlichst bekannten herrn Medizinalrath Dr. Widnmann in München.

Die Alloopathie. Eine Warnung für Kranke aller Art. Bon & Sahnemann. Leipzig bei Baumgartner. 8. S. 32.

## Sibirische Schneerose. (Rhododendron crysanthum Pall.)

**23** o n

E. Seibel, Königlich Sächsischem Militairarzte.

Bon der sibirischen Schneerose, Rhododendron chrysanthum Pall. kommen aus dem oftlichen Sibirien, Taurien, Kamschatka u. s. w., wo sie als ein schneegebirge wächst, die getrockneten Blatter, Blumenknospen und Stiele seit etwa 50 Jahren als Arzneimittel zu uns. Wie die meisten andern krästigen Arzneimittel, wurde auch dieses aus der Hausmittelpraris entnommen, denn die Einwohner von Sibirien bedienen sich derselben schon längst als eines hülfereichen bekannten Hausmittels; die Aartaren trinken den Ausguß als Thee; die Kosacken und Mongolen brauchen sie feiner Reise nach Sibirien darauf ausmerksam gemacht, und er war der Erste, der sie gegen rheumatische und arthritis

fche Bufalle empfahl, welches Pallas 1) balb barauf beflatigte. In Deutschland wurden fie querft vom Professor Rolpin in Stettin 2) bekannt gemacht, und gegen rheumatische und arthritische Krankheiten mit bem begten Er-Erfolg angewendet. Daffelbe beftatigen fpater 3abn 3), Some 4), Gruner 5), Spierig 6), Beismantel, Loffler ), Metternich ) und Andere, bald mit mehr, balb mit weniger gunftigen Resultaten. Ritter 9) bes zwang bamit eine Bruftbraune, bie offenbar gichtischen Ur-Much Start 10) ftellt fie mit unter bie forunas war. Spezifika in ber Gicht, vorzüglich bei Gichtknoten; Bekter 11) ruhmt sie bei hartnäckigem chronischem Rheumatismus und Gicht; Bogel 12) bei chronischem faltem Rheumatismus; Raimann 15) bei chronischem nicht entzündlichem Rheumatismus (1r Thl. S. 412) und bei chro-

<sup>2)</sup> Deffen Reifen. Br. 361. G. 368-370.

<sup>3)</sup> Praktische Bemerkungen über ben Gebrauch ber fibirischen Schneder rose in Gichtkrankheiten. Berlin 1779.

<sup>3)</sup> Dissert. de Rhododendro Chrysantho, Ienae 1783,

<sup>4)</sup> Clinische Berfuche u. f. w. S. 157.

<sup>\*)</sup> Almanach für Aerste. 1783.

Debizinische Beobachtungen. 1r Bb. Altona 1801.

<sup>2)</sup> Die neuesten und natlichften praktischen Bahrheiten und Erfahrungen. 1r Bb. G. 158.

<sup>1)</sup> Ueber bie gute Wirtung ber sibirischen Schneerose in ber Gichtfrantheit. Mainz 1810.

<sup>9)</sup> In Bufelands Journal. 20r Bb. 38 St. S. 128.

<sup>30)</sup> Sanbbuch zur Kenntnis und heilung innerer Krantheiten, Jena 1799. 2r Ahl. S. 88.

<sup>21)</sup> Aunft bie Krantheiten ber Menschen ju heilen. 2r Thl. S. 423, 447. Erf. 1805.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) hanbbuch ber praktischen Arzneiwissenschaft, 2r Thi. S. 197.
Stenbal 1820.

<sup>18)</sup> handbuch der speziellen Pathologie und Therapie. Wien 1823.

scher Sicht (2r Thl. S. 524); Saase ') bei chronischem Rheumatismus (S. 253) und habitueller firer Gicht, wenn' die Bilbung ber Gichtknoten beginnt (S. 395) u. s. w.

Gegen andere Krankheiten ist die Anwendung der sibis rischen Schneerose weniger gebräuchlich gewesen, doch bes nutte sie Gruner 2) mit gutem Erfolg bei gelähmten Füßen, und Löffler 3) bei kalt-nervigten, phlegmatischen Bersonen, so wie auch gegen gewohnte hartnäckige Versstopfung der Eingeweide, und im Schleimsieber, wo der Magen nichts als Schleim zu machen schien, und die Verdauung sehr gestört war; 3ahn 4) heilte damit Nies renschmerzen, und Messerschmidt sie nicht heilte gegen blutigen Bauchsstung; Linne 6) empssiehlt sie im Krebs und in der Lustzseuche; Löseke? führt sie gegen die blinde Goldader und skirrhöse, krebsartige Geschwülste an, und bei Voigtel 6) sindet man sie auch neuerlichst gegen Hautausschläge emspsohlen.

Die Art und Beise ber Anwendung bieses Mittels war verschieden, und hiervon die oft beobachteten nachtheisligen Birkungen besselben zum Theil abhängig. So ließen Kölpin, home und Andere ein Insusum von 1—3 Drachmen davon, auf 6—8 Unzen Colatur nehmen, worsauf sie mehrere unangenehme Beschwerden, vorzüglich Schwins

<sup>2)</sup> Ertenntnis und Rur ber dronischen Krantheiten. Leipzig 1820.

<sup>1)</sup> a. a. D.

<sup>\*)</sup> a. a. D.

<sup>4)</sup> a. a. D.

<sup>\*)</sup> Pallas l. c. pag. 103.

<sup>9)</sup> Pharmacol. Beriton. 2r Bb. G. 465.

<sup>7)</sup> Materia medica. Berl. 1790.

Bouftanbiges Spftem ber Arzneimittellebre. Leipzig 1817.

bel, Betaubung erfolgen faben, bie Detternich nach bem Gebrauch kleiner Gaben (5-6 Gran) von bem Pulver nicht bemerkte, und beshalb biefe Form empfahl, welche auch neuere Merate 3. B. Clarus 1), Marcus 2) u. A. beibehielten, worauf jedoch bei ftartern Gaben (20-30 Gran) andere Beschwerben hervortraten, wie Magenschmer: gen, Erbrechen u. f. w. hierdurch tam bas fo fraftig. aber naturlich oft burch bie ju ftarten Gaben nachtheilig einwirkende Mittel in einen zweibeutigen Ruf, benn auf bie Ibee, baffelbe in moglichst kleinen Gaben und langern 3wischenraumen zu geben, war man auch hiermit noch nicht gekommen, sonbern man wendete es endlich nut noch in benjenigen Fallen auf gut Glud an, wo anbere Mittel Bereits schon vergebens gebraucht worben waren. Nimmt man hierzu noch bas mangelhafte Individualisiren ber Krankbeiten im allgemeinen und hier insbesondere biejenigen Formen, gegen welche bas Mittel gang vorzüglich empfohlen wurde, als Rheumatismus und Sicht, wozu man oft Beschwerben gablt, bie, nur nach ihren generellen Aehnlichkeiten bestimmt, nicht immer bas finb, fur was man fie ausgiebt, fo fiebt man, wie leicht es moglich war, bag bas gegenwartige Mittel von Einigen als Spezififum erhoben, von Anbern nur unter besondern Mobistationen empfohlen, und von wieder Andern als unnut ober schablich verworfen wurde.

Durch bie Homoopathik zuerst auf ein grundlicheres, naturlicheres Verfahren, die Wirkungen der Arzneien zu ers forschen, ausmerksam gemacht, sieht man aus den nach-

<sup>1)</sup> Rezeptirkunst 2c. von Schubarth. S. 353. Berlin 1821.

<sup>\*)</sup> Rezept : Zaschenbuch. G. 21. Bamberg 1814.

stebenden, nur als Anfang zu betrachtenden, positiven Wirkungen der sibirischen Schneerose auf ben gesunden Menschen, bag biefelben einen abnlichen Buftand unter ben Symptomen 321-471 u. v. a. hervorbringen kann, als ber ift, gegen welchen sie bei rheumatischen und arthritis schen Zufällen empfohlen wirb, und liefert uns sonach einen neuen Beweis fur bie Richtigkeit bes homdopathischen Seilgesetzes. Soll sich bas Mittel in rheumatischen und arthri= tischen Uebeln aber hulfreich erweisen, fo muffen bie Falle felbst genauer als bisher individualisitt, die Wirkungen bes Mittels nicht allein von bem in ihm enthaltenen scharfen Stoff abhangig betrachtet, und es nicht in zu großen und oftern Gaben angewendet werben, sondern wenn man bie Eigenthumlichkeiten bes einzelnen Krankheitsfalles mit benen bes Mittels gehörig ins Auge gefaßt hat, und letteres nur nach ber gefundenen Aehnlichkeit mit ben Krankheitberscheis nungen in möglichst kleinster Gabe reicht, und gehörige Zeit wirken lagt, so wird man einen ausgebreiteten Rugen, felbst in ben akuten rheumatischen und arthritischen Beschwerben, wo man ihre Anwendung, wegen ber zu großen und oftern Gabe, bisher fürchten mußte, von ihr erhalten.

Ob man von der sidirischen Schneerose bei den übrisgen Krankheiten, gegen welche sie von den Aerzten disher empsohlen wurde, mit Sicherheit Nuten erwarten kann, ist in den gegenwärtigen Untersuchungen weniger deutlich ausschen, wenn man nicht ihren erwähnten Nuten bei skirrhosen krebshaften Geschülsten, ganz besonders skirrhosen Hodengeschülsten, dahin rechnen will, wosur die Symptome 256—266 allerdings sprechen. Uebrigens werden dem hos modpathischen Arzte noch eine Menge Krankheitssälle vors

kommen, wo er von diesem Mittel eine heilsame Anwendung machen kann, und ber Ausspruch von Marcus 1): "Das Rhododendron ist eines berjenigen Mittel, welches sehr verzient hat, in ben Selekt aufgenommen zu werben," badurch bestätigt wird.

Wie nun ganze Klassen und Sattungen von Arzneien burch chemische Untersuchungen barzustellende allgemeine Bestandtheile zu erkennen geben, und badurch auch im Allgemeinen ahnliche Wirkungen im Organismus hervordringen können, so besitzt jedes einzelne Mittel noch manche ihm allein zukommenden charakteristischen Wirkungen, die mehr in einer dynamischen Individualität besselben bestehen, und durch keine Kunst dargestellt, nachgeahmt, oder durch sogenannte Substitute ersetzt werden können. Diese Eigenthumkeiten bei jedem Mittel aus dem allgemeinen Symptomenkeiten bei jedem Mittel aus dem allgemeinen Symptomenkompler herauszuheben, scheint ein zweckmäßiges Bemühen zu sein, um zu einer generellen Ansicht des Mittels zu gestangen, und so dem homdopathischen Arzt zu richtiger Wahl bei bessen Anwendung zu leiten.

Nach ben mit ber sibirischen Schneerose angestellten Untersuchungen am gesunden menschlichen Organismus, ergaben sich ebenfalls besondere Eigenthumlichkeiten berselben, die, wenn sie auch nur einzeln in dem gegebenen Krankbeitsfalle vorkommen, auf ihre zwedmäßige Anwendung deuten. Dahin gehören vorzüglich:

Drehender Schwindel; fruh Eingenommenheit bes Ropfs; ziehender, brudender Schmerz in der Stirn = und Schläfegegend, mehr in den Knochen verbreitend; burch Bein:

<sup>1)</sup> a. a. D. G. 113,

Beingenuß vermehrte Ropfichmergen; Abende Juden auf bem Haartopfe; trodnes Brennen in ben Augen; Ohrenzwang; fruh Rafenverstopfung, vorjuglich im Grunde ber linten Balfte; giebenber, reißenber Schmerz in ben Badengabnen, ber burch trube, regnigte Witterung erregt wird; bei gutem Appetit, bals bige Sattigung; Drudichmerz in ber Berggrube mit Athembeengung; im linten Sypochonbrio eine Art Milgftechen; burch Blabungeverstauchungen erzeugte verschiedenartige Gchmerzen im Unterleibe; bei Drang jum Stuble, Bergogerung beffelben; -bie von naturlicher Beschaffenbeit, ober weich geformten Erfremente geben nur unter flartem Preffen ab; Reigung gu breiigen Darms ausleerungen; Juden, Schweiß und Bufammenfdrumpfen bes Sobenfads, Bunbheitsgefühl amifden ben Gefchlechtstheilen und Schenteln; geschwollene, harte hoben; Quetschungs= fcmerz und Bieben in ben Soben, reichlichen, übelriechenben Barn; Erregung bes unterbruckten Monats fluffes; - Schnupfen und andere katarrhalische Beschwerben: Bruftbeengung; rheumatische, ziehenbe Somergen in ben Sals : und Radenmusteln; wühlenbe, giebenbe (gichtische, theumatische) Somergen in ben Extremitaten, vorzüglich in ben Knochen ber Borbergrme, Sanbe, Unterschenkel und Fuße; wühlenbe, giebenbe Schmerzen in ben Gelenken; Bermebrung ober Ericeinen ber Schmerzen in ber Rube; Bermehrung ober Biebererfcheinen ber Schmerzen bei truber, rauher Bitterung und Archiv X. Bd. III. Hft. 10

Annaherung von Gewittern; Ameisenkriebeln und Juden an einzelnen Stellen ber Glieber; Schwäche, Lähmungsgefühl in einzelnen Gliebern; fester Bormitternachtsschlaf; burch Schmerzen und Körperunruhe gestorter Frühschlaf; vermehrte Barme in den Handen; gleichgültige Gemuthöstimmung mit Abneigung gegen alle Beschäftigungen.

Außerdem ist noch zu bemerken, daß die Symptome diters unbestimmte, bald kurzere (2—3 Tage), bald langere (12 Tage). Pausen machen, wo man gar nichts von ihnen bemerkt, und dann wieder mehrere Tage, vorzüglich bei trüber, rauher, regnigter Witterung erscheinen.

Die meisten Symptome entwickeln sich bei ben Bersuchen fruh, viele aber auch Nachmittags und in den Abends ftunden, baher das Mittel wohl am besten Abends vor Schlafengehen gegeben werden konnte.

Die Wirkungsbauer maßig großer Gaben erftreckt fich auf mehrere (wenigstens 3-4) Wochen.

Löffler ') findet das Mittel vorzüglich für klaltner= vigte, phlegmatische Personen, und Murray ') mehr für robuste starke Manner geeignet; die gegenwartigen Untersuchungen ließen hierüber keinen bemerkenswerthen Unterschied auffinden.

Die sibirische Schneerose soll im Sanbel, leicht Berfalschungen unterworfen sein, und Piepenbring 5) giebt an, bag bie auf Bergen machsenbe wirksamer sei, als bie,

¹) a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Apparatus medicamentorum. p. 95.

<sup>\*)</sup> Apotheterbuch. Erfurt 1796.

welche man an niedrigen Orten findet; auf beides, vorzügs lich ersteres, hat man bei ihrer weitern Zubereitung und Anwendung zu achten.

Die aus ben getrockneten Blattern auf die bekannte Beise bereitete Tinktur ist wohl die zweckmaßigste Form, und die 12. Berdunnung davon, die angemessenste Gabe zum homdopathischen Geilbehuse.

Als Antibot ber sibirischen Schneerose hat sich ber Kampher nur gegen einige Symptome hülfreich bewiesen; ber Wurzelsumach hingegen beseitigte viele von großen Gasben erregten Zufälle berselben, vorzüglich die schmerzhaften Beschwerden in den Extremitäten, und die Brennwaldrebe hob die davon erregten Beschwerden in den Hoden.

Die nachstehenden Beobachtungen wurden an moglichft gefunden Personen, von verschiebenem Alter, Geschlecht, Ronflitution und Temperament, so wie zu verschiedener Jahreszeit und Witterung angestellt und gewiffenhaft aufgezeich= net. - Die mit Hk. bezeichnete Bersuchsperson nahm in getrennten Beiten erft 6 Tropfen (Hk. 1.), bann zweimal 12 Tropfen (Hk. 2. 3.), bann 24 Tropfen fruh und benfelben Abend 12 Tropfen von ber Tinktur (Hk. 4.), und zulett noch zweimal von ber 6. Verbunnung, erft 10 (Hk. 5.), bann 20 Tropfen fruh (Hk. 6.). - Hz. nahm beim ersten Bersuche 10 Tropfen ber Tinktur (Hz. 1.), beim zweiten 15 Tropfen (Hz. 2.), beim britten 20 Tropfen (Hz. 3.), beim vierten 30 Tropfen (Hz. 4.) beim fünften 50 Tropfen (Hz. 5.), beim sechsten einen Tropfen ber 3. Berbunnung. - S. nahm beim erften Bersuche frub 10 Tropfen von der Tinktur (S. 1.), beim zweiten frub 20 Tropfen (S. 2.), beim britten Abends 20 Tropfen

- (S. 3.). O. nahm beim ersten Bersuche 10 Aropsen (O. 1.) und beim zweiten 20 Aropsen (O. 2.) früh von der Ainktur. Die mit Hg. bezeichneten Symptome wurden von stärkern Gaben (20—60 Aropsen) der Ainktur beobachtet, die mit A. von 10 Aropsen Abends, und die mit Sch. von 24 Aropsen früh genommener Ainktur.
  - 1. Schwindel. (Richter, Arzneimittellehre. II. S. 803.— Boigtel, Arzneimittellehre. Leipzig 1817.)
    - Schwindel und Schlaf. (Home, Chemische Bersuche. S. 157.)
    - Schwindel, hinüber und herüber, wie von scharfem 20 bak. (Prakt. Mittheilungen. Nr. 2. März 1827.)
    - Schwindel, als sollte ber Kopf immer tiefer ruchwarts fallen, mit Angst, beim Liegen im Bette; balb nach bem Einnehmen. (A.)
  - 5. Unwandlung von Schwindel; b. 2. Ag. (Hg.)
  - Drebender Schwindel beim Liegen im Bette; nach einie gen Minuten, und ben 2. Abend schwächer. (A.)
  - Schwindlich, brebend beim Schreiben, was sich burd Bewegung in freier Luft verlor; b. 2. Tg. (Hz. 2.)
  - Betäubung. (Richter a. a. D. Kölpin, prakt. Ber merkungen über ben Gebrauch ber fibirischen Schner rose in Gichtkrankheiten. Berlin 1779.)
  - Der Kapf wird leicht verbunkelt. (Murray, Apparains medicamentorum. p. 95.)
- 10. Umnebelung ber Sinne. (Richter a. a. D.) Benebelung. (Boigtel a. a. D.) Arunkenheit. (Richter a. a. D.)

- Sinnlofigkeit. (Richter und Boigtel a. a. D.) Taumlich im Kopfe, wie betrunken; alsbalb. (Hg.)
- 15. Greift ben Kopf an, und verursacht Kopfschmerzen. (Home a. a. D.)
  - Eingenommenheit bes Kopfes, fruh nach bem Aufstehen; nach einigen Minuten (Sch.), b. 1. Tg. (S. 3.), b. 2. Tg. (Hz. 2.)
  - Eingenommenheit bes Kopfes mit Bieben nach ben Augen, -im Freien vermehrt; b. 1. Eg. (A.)
  - Eingenommenheit und Schwere bes Borbertopfs, fruh nach bem Aufstehen; b. 5. Tg. (Hz. 5. 6.)
  - Buftheit des Kopfs mit Schläfrigkeit; d. 10. Tg. (Hz. 3.)
- 20. Buffheit im ganzen Kopfe mit Drud im Borbertopfe; nach 11/2 St. (S. 1.)
  - Fruh, beim Erwachen im Bette, Gingenommenheit bes Kopfes, verstopfte Nase und Ohrensausen; b. 6. Ag. (Hz. 4.)
  - (Fruh im Bette fast bie Befinnung raubenber, brudens ber Kopfichmerz; nach bem Aufstehen vermindert; d. 3. Tg.) (S. 1.)\*)
  - (Ungeheurer, brudenber Ropfschmerz, als ware bas ganze Gehirn mit Blei übergoffen; fruh b. 3. Tg.) (S. 1.) Ropfschmerz, als ob Schnupfen erfolgen solle; b. 5., 6.
    - opffcmerz, als ob Schnupfen erfolgen folle; b. 5., 6 Tg. (Sch.)
- 25. Pochender Kopfschmerz; d. 2. Tg. (Hz. 4.) Dumpfer Kopfschmerz; Abends nach 11 St. (Hz. 2.) Brennender Stich burch den Kopf; d. 1. Tg. (Hg.)

ein Glas Wein genoffen war. Giebe Symptome 39 und 42.

- Flüchtige Stiche in ber linken Ropfhälfte; b. 3. Zg. (Hz. 5.)
- Flüchtige stumpf : stechende Schmerzen in ber linken Ropfs halfte; nach 5 St. (Sch.)
- 30. Reißenber Schmerz in ber rechten Kopfhälfte; b. 5. Ag. (Hz. 3.)
  - Mopfender Schmerz in ber rechten Kopfhalfte; b. 8. Eg. (Hz. 4.)
  - Drudenber Kopfschmerz auf bem Scheitel; b. 10. Ag. IIz. 4.
  - Der Kopfwirbel schmerzt, wie untertothig, bei Berührung. (Hk. 3.)
- Dufeligkeit und Eingenommenheit in ber Stirn. (Hk. 2. 3.)
- 35. Heftig ziehenber, reißenber Schmerz in ber Stirne nach ben Schläfen und Augen zu, vorzüglich im Zimmer bei Bewegung; b. 1. Eg. (S. 1.)
  - Eingenommenheit bes Borbertopfs; bei Bewegung bes Ropfs ist berfelbe in ber Stirn schmerzhaft. (Hg.)
  - Stechenber Kopfschmerz, vorzüglich nach ber Stirn zu; b. 5., 6. Eg. (Sch.)
  - Im linken Stirnbein gewaltiges Ziehen, und gleich barauf kalter, flüchtiger Schauber über bas Gesicht herüber. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)
  - Feines ziehenbes Reißen bicht auf bem Anoschen bes Stirnbeins, bas wie ein 3 mangen und Druden erscheint, burch Beingenuß vermehrt; anhaltend, nach 1/2 St. (Hk. 5. 6.)
- 40. Im linken Stirnbein brudenber Schmerz, wie mit ben Daumen. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)
  - Drudenber Schmerz in ber Stirn; b. 8. Ig. (Hn. 4.)

- Drudenber Schmerz in ber linken Stirnhalfte, nach ber linken Schläfegegend fich verbreis tenb, anhaltenb — burch ben Weingenuß vers mehrt; — nach 1/2 St. (Hk. 5. 6.)
- Eingenommenheit bes Kopfs, besonders der Stirngegend, mit duckendem Schmerze in der linken Schläsegezgend; Auslegen des Kopfs auf den Tisch beschwichtigt Schmerz und Eingenommenheit auf kurze Zeit; Bewezgung in freier Lust macht beides verschwinden. (Hk. 1.)
  Im linken Theil des Stirnbeins Spannen. (Prakt. Mitzthl. a. a. D.)
- 45. Born in der Stirn drudendes Spannen. (Ebendas.) Pochende Empfindung in der linken Stirngegend; d. 2. Tg. (Hz. 2.)
  - Eiterbluthchen an ber Stirn. (Hg.)
  - Mehrere schmerzhafte Citerbluthchen an ber Stirn; b. 8. Zg. (Hz. 5.)
  - Oberhalb ber Schläfegegend ein leises, kaltes Kriebeln. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)
- 50. Ein hartbrudenber Schmerz in ber Schläfegegenb, wie auf bem Knochen sigenb. (Hg.)
  - Einwarts brudenber Schmerz in ber linken Schlafe; b. 3. Ag. (Hg.)
  - Reißenber, bohrenber Schmerz in ber linken Schläfegegenb. (Hk. 2. 3.)
  - Druden in den Schläfenbeinen. (Prakt. Mitth. a. a. D.) Einige kurze, heftige Stiche in der linken Schläfegegend; nach 10 Minuten. (Hk. 1.)
- 55. In ber Tiefe ber rechten Geite bes hintertopfs ein

- brudenber Schmerz mit rudweisen Bieben nach oben; b. 1., 2., 3. Xg. (8. 3.)
- Dumpfer Orud in ber Tiefe bes hintertopfs; Abends b. 1., 2. Ag. (S. 3.)
- Dumpfer Schmerz im Hintertopfe; früh b. 2. Ag. (8. 1.) In der rechten Salfte des Hintertopfs ein heftiger Schmerz, als ob daselbst etwas Fremdartiges eingekeilt ware; d. 10. Ag. (8. 2.)
- Aeußerlich am hinterkopfe, an einer kleinen Stelle ber rechten Seite, Quetschungsschmerz mit abwechselnbem Biehen nach bem Ohre. (A.)
- 60. Die Kopfhaut schmerzt, wenn man sie berührt. (Hk. 1.) Heftiges Juden auf bem Haarkopfe; b. 1. Tg. (A.) Juden auf bem Haarkopfe, wie von Ungezieser; mehrere Abende, (Hk. 6.)
  - Beißen hie und da auf dem Kopfe, wie von Laufen; geht bald vorüber; b. 2., 3. Tg. (Hg.)
  - Juden auf bem Haartopfe, mas jum Kragen nothigt, baburch aber in Brennen übergeht; die ersten Abende, aber täglich schwächer (S. 3.)
- 65. Ziehen aus ber tinken Gesichtshäffte in baffelbe Auge und einen Druck barin zurücklassend; nach 1/2 St. (S. 1.)
  - Brennen und Stichein unter bem rechten Auge im Batfen; b. 1. Ig. kehrt viele Monate hindurch mitunter gurud. (Hg.)
  - Bluthchen links über ben außern Augenbraunenbogen und unter bem rechten Mundwinkel, welche beim Berühren schmerzen. (Hk. 3.)

- (Dumpfer, ziehender Schmerz über dem' linken Auge; d. 5. 6. Ag.) (S. 1.)
- Drudend, stechender Schmerz im Umtreise des linken Ausgenhöhlenrandes mit trampshaften Zusammenziehen der Lider des sinken Auges. (Hk. 1.)
- 70. Geschwollene, leicht geröthete Augenliber; b. 1. Eg. (8. 2.)
  - Bucken am rechten obern Augenlide; nach 9 St. (Hz. 3.) Das Unke obere Lib sippert ofters eine Zeit lang. (Hg.) Des Nachts Schwären ber Augenlider; d. ersten Rächte. (S. 2. 3.)
- Naffen der Augen und Zusammenkteben ber Liber. (Hk. 3.)
  75. Augen thranen. (Murray a. a. D.)
- (Ahranen der Augen in freier, scharfer Lust.) (Hk. 6.) Früh Brennen und Drücken in den innern Augenwinkeln mit vermehrter Schleimabsonderung daselbst; d. 2. Ag. (S. 2.)
  - Leichtes Drücken und Brennen in ben Augen; b. 1. Lg. (S. 2.)
  - Brennen in ben Augen, ben ganzen Sag. (Ak. 4.)
- 80. Trodnes Brennen in ben Augen; b. 6. Ig. \*)
  - Brennen in ben Augen beim Sehen in bas Tageslicht, furz vor bem Aussiehen. (Hk. 3.)
  - Brennen in ben Augen beim Scharffehen auf einen Ges ftanb. (Hk. 2.)

<sup>\*)</sup> Symptome 80, 285, 286, 291, 299 und 492 wurden von 10 Aropfen ber Ainktur bei einem Wichtigen Mabchen bemerkt, welche in Folge halbjahrlich unterbruckter Menstruation an' Brufibeengung, Schwere und Bieben in ben Gliebern litt, nach einigen Bochen aber vollkommen barauf genas.

- Brennen und Trodenheitsgefühl in ben Augen, besonders Abends; b. 5. Tg. (Hk. 6.)
- Brennender Schmerz in den Augen, beim Schreiben und Lesen ist es, als ware hitze barin. (Hk. 3.) (8. 2.)
- 85. Periodisches Brennen in ben Augen, ohne Entzündung berselben; fruh b. 1. Tg. (A.)
  - Das rechte Auge schmerzte brennend, und schien trubsichtig zu sein; Abends beim Lesen. (Hk. 1.)

Juden in ben Augen. (Murray a. a. D.)

- Periodisch beißender Schmerz im rechten Auge. (S. 1.)
- Die rechte Pupille febr erweitert, die linke verengert, mit Druden im linken Augapfel; b. 1. Eg. (8. 1.)
- 90. Etwas Blobigkeit ber Augen beim Lesen und Schreisben; b. ersten Stunden. (S. 2.)
  - Wie Flor vor ben Augen; b. 2. Tg. (Hz. 2.)
  - Sumsen und Lauten vor ben Ohren; balb barauf und b. 2. Abend, im Bette liegend. (A.)
  - Stetes Wummern in den Ohren, und ein Gefühl, als wenn Waffer hinein rauschte; ftarte Tone hallen noch lange nach; b. 4. 6. Ag. (Hz. 6.)
  - Den ganzen Vormittag Buwwern im linken Ohre, wolches vorzüglich durch Schlingen vermehrt wird; kurz darauf. (Hz. 3.)
- 95. Gefühl im linken Ohre, als wenn ein Wurm darin kröche; b. 2. Tg. (Hz. 2.)
- Bustenber Schmerz im linken Ohre, und in der linken Schläsegegend; b. 7. Ag. (Hz. 4.)
  - Rlopfende Empfindung im linken Ohre; d. 13. Ag. (Hz. 2.)

- Müchtige Stiche im linken Ohre; b. 13. Eg. (Hz. 4.) Rigeln im außern linken Gehörgange, ber fich barch Bohs ren, mit bem Finger in Schmerz verwandelt, flundens lang. (Hk. 4. 6.)
- 100. Heftiger 3 mang im rechten außern Ohre, von fruh an ziemlich ben ganzen Tag hinburch; b. 2. Tg. (Hg.)
  - Reißende Empfindung im rechten Ohre und in ber Umgegend beffelben; nach 2 St. (Hz. 2.)
  - Periodisch bohrender oder ziehender Schmerz in und um die Ohren; b. ersten Tage. (S. 3.)
  - Ein schnelles, vorübergehendes Juden in der Gegend hinter dem linken Ohre, bis zum Naden. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)
  - Mäßiges Nasenbluten aus ber linken Nasenhälfte; nach
- 105. Lästige Arodenheit in ber Nase; nach 8 St. (8. 2.) Süden in ber Nase. (Murray a. a. D.)
  - Ein hellrother Fleck an der Nase ist bei Berührung empfindlich, und dauert mehrere Tage. (Hg.)
  - Fruh Nasenverstopfung; b. ersten Tage. (S. 3.)
  - Berftopfung bes linken Rafenlochs. (S. 2. 3.)
- 110. Berstopfung ber linken Rasenhälfte, oben in der Nasenwurzel, am schlimmsten früh vor dem Ausstehen; den Aag über wechselt sie mit Berstopfung der rechten Nasenhälfte ab, nie aber war die ganze Nase verstopft; in freier Luft vermindert; gleich nach dem Einsnehmen, anhaltend. (Hk. 5. 6.)

- Die linke Rafenhohle tief oben in ber Burgel verstopft, mit Bundheitsschmerz im rechten Rafengange; babei Gefühl von Schleimsanbaufung im Freien. (Hk. 1. 2. 3. 4.)
- Fruh Berftopfung bes linken Nasenlochs; mehrere Morgen hinter einander. (Hz. 4.)
- Bei Verstopfung ber einen ober andern Nasenhalfte, ganz oben im Grunde, vermehrter Nasenschleim; b. 3., 4.

  Lg. (A.)
- Bermehrte Schleimabsonderung in ber Rase, als ob Schnupfen erfolgen sollte; b. 1. Tg. (A.)
- 115. Vermehrte Schleimabsonderung ber Rase in freier Luft; b. ersten- Tage. (S. 2. 3.)
  - Beränderter Geruch und Geschmad; es riecht und schmedt Alles gleich; b. 6. Tg. (Hz. 4.)
  - Ein (flichelnbes) Beißen im Backen mehrere Tage hinburch, kommt schnell und geht balb vorüber. (Hg.)
  - Biebende Stiche, scheinen von der linken Submarillatbrufe auszugehen, nach dem Baden zu; b. 3. Tg. (Hg.)
  - Schmerzloser Bluthenausschlag um ben linken außern Mundwinkel; b. 9. Tg. (Hz. 3.)
- 120. Trodene und brennende Lippen. (Hk. 2. 3.)
  - Bebeutende Arockenheit ber Lippen; nach 1/2 St. (0.1.2.) An der immern Unterlippe und der untern Bungenflache entstanden kleine Bladchen, welche beim Effen beißen-

ben Schmerz verurfachten; b. 3. Eg. (A.)

Abwechselnb auf turze Zeit Muden und Reisen in ben vier ersten vorberften Baden; gabnen; balb oben, balb unten, balb rechts, balb links. (Hk. 1. 2. 3. 6.)

- Bieben in ben linken Badengahnen; b. 1. Eg., und fpa= ter mehrmals wiederkehrenb. (S. 3.)
- 125. Ein linker Backgahn schmerzt ziehend und ftechend, und will Berührung nicht vertragen; b. 2. Eg. (Hg.)
  - Ein (reißend) scharf brudenber Schmerz in ben obern Backzähnen durch ben Gemuß warmer Speisen und Aufenthalt in warmer Stube vermehrt; gegen Abend b. 1. Tg. (Hg.)
  - Sticheln und Beißen in ben Borbergabnen. (Hg.)
  - Schnell vorübergehender Schmerz in einzelnen Zähnen; vorzüglich bei Gewitterluft und rauher Witterung ersneuert. (S. 2. 3.)
  - Heftig ziehender Schmerz in den Zahnen der untern Kinnslade rechter Seits, der sich durch Essen verlor; b. 4. Ig. (A.)
- 130. Bahnschmerz: ein Mittelding zwischen Bieshen, Druden (und Schneiben) geht jedessmal bem Eintritt eines Gewitters, ober trüber, windiger Witterung voraus (bem Gewitter 1—2, ber trüben, regnigten Witterung mehrere Stunden). Der Schmerz ging vom Ohr aus, ober stand wenigstens mit einem Schmerz im Ohre in Verbindung. (Hg.)
  - Die ganze Nacht hindurch Schmerz im linken Unterkieser und den Zähnen, nehft Zwang im linken Ohre. Auch die rechte Seite des Kopfs litt auf ähnliche Weise, nur minder heftig. Druck schien den Schmerz bald zu erleichtern, bald zu vermehren, Bettwärme war ohne Einsluß. (Hg.)

- Anhaltenbes, nicht lästiges Juden bes Zatmsleisches, bas jum oftern Reiben besselben nothigt; b. 3. 4. Ag. (A.) Zwischen bem Zahnsleisch bes rechten Unterkiesers und Badens ein Wehthun, wie geschwollen und wund; b. 2. Ag. (Hg.)
- Seitwarts der Zungenwurzel und des Zahnfleisches fühlt er eine schmerzhafte, etwas geschwollene Stelle im Munde. (Hg.)
- 135. Eine Empfindung langst bes ductus stenon. sinist., wie ein Busammenziehen; b. Q. Tg. (Hg.)
  - Brennen auf ber Bunge beim Einathmen. (Hk. 2. 3.)
  - Prickelndes Gefühl auf ber Zunge; nach 1/2 St. (O. 1.) Veränderter Geschmad, es schmedt Alles gleich; d. ersten Tage. (Hz. 2. 3. 4.)
  - Raber, bitterer Geschmad, nach 1 St. (0. 1.)
- 140. Ein anhaltenber, sauerlicher, salziger Geschmack im Munde; beim Herabschlingen des Speichels erfolgt Uebelkeit; fruh b. 1., 2. Tg. (A.)
  - Sauerlich schmedenber, etwas vermehrter Speichel; fruh b. ersten Tage. (8. 2. 3.)
  - Busammenlaufen bes Speichels im Munde; nach 2. St-(Hz. 1.)
  - Viel Speichel im Munde. (Prakt. Mitthl. a. a. D.) Große Trockenheit ber ganzen Mundhohle; nach 1/2 St. O. 1. 2.)
- 145. Arodenheit bes Mundes. (Boigtel und Richter a. a. D.) Bieht den Schlund zusammen und schmedt brennend. (Plenks chir. Pharmacol. Wien 1786. S. 190.
  - Brennen im Schlunde mit einem zusammenschultrenden Gefühl in ihm. (Richter a. a. D.)

Brennen umd Zusammenschnüren bes Schlundes. (Bolgtel umd Murray a. a. D.)

Beim herabschlingen von Speisen einsacher Schmerz an ber hintern Flache bes Salfes; Abends b. 1. Ig. (S. 2.)

150. Im hintermunde Brennen und hitzegefühl, als wenn Schnupfen entstehen sollte; nach 30 St. (Hk. 5.)

Stiche in der uvula; nach 1 St. (0. 2.)

Im Rachen scharrig, fratig; es ift als ob sich Schleim bort angelegt hatte. (Hk. 1. 2. 3.)

Fruh ist's ihm rauh im Halse. (Hg.)

Nach bem Essen (von Brod) Brennen im Halse und Saumen; Bormittags b. 1. 3. Tg. (S. 3.)

155. Etwas vermehrter Durft. (S. 1.)

Durft. (Boigtel a. a. D.)

Lastiger Durft. (Arnemann, prakt. Arzneimittellehre. Gotsting. 1819. S. 494.)

Einigemal Aufftoffen; nach einigen Minuten. (Sch.)

Leeres Aufftogen. (Hk. 2. 3. 4. 6.)

160. Geschmadloses Aufstoßen. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)
(Aufschwulken ranzig schmedenber, im Salse kragenber
Aluffigkeit (Hk. 5.)

Aufschwulken einer geringen Menge bitter schmeckenber Feuchtigkeit. (Hk. 4. 8. 3.)

Appetit zwar gut, boch schnell gesättigt; b. 2., 3., 4. Tg. (Hk. 5. 6.)

Er wird balb fatt, und fühlt sich nach Satteffen fehr matt. (Hg.)

165. Unbehäglichkeit nach dem Essen. (Hz. 2.) Ekel. (Home und Murray a. a. D.) Uebelkeiten. (Boigtel a. a. D.)

- Uebelsein, Zusammenlaufen von Baffer im Munde und Reigung jum Erbrechen. (Hg.)
- Uebelkeit beim Buden, die durch Auffloßen verminden wird; bald nachher. (S. 2.)
- 170. Uebelkeit mit Druden in ber Magengegend und herzgrube; nach 24 St. (Hz. 6.)
  - Bebeutende, anhaltende Uebelkeit mit Reigung zum Erbrechen: gleich barauf. (A.)
  - Macht übel und erregt ein kleines Erbrechen. (Loeseke, mat. mod.)
  - Erbrechen von ftarken Gaben. (Kölpin, Boigtel a. a. D. Metternich, über bie gute Wirkung ber sibirischen Schneerose in ber Gichtkrankheit. Mainz 1810.)
  - Erbrechen einer grunen, bittern Materie. (Murray a. a. D.)
- 175. Nach Trinken kalten Baffers, Magenbruden; b. 8. Ag. (Hz. 4.)
  - Ein friedelndes, unbehagliches Gefühl in der Magengegend; nach 1 St. (Hz. 1.)
  - Vor der Essenszeit ein ungewöhnliches, nagendes (Hunsger-) Gefühl in der Magengegend; d. 1. Tg. (S.)
  - Magenschmerzen. (Metternich a. a. D.)
  - Sehr laftiges Druden in ber Magen: unb Berggrubengegenb; b. erften Tage. (Hn. 2. 3. 4.)
- 180. Drudschmerz bei Buden und Eingreifen in ber Herggrube. (Ik. 3.)
  - Scharfer Druck in ber herzgrube, eine Stunde nach bem Mittagkeffen; b. 1. Tg. (S. 3.)
  - Drudenber Schmerz in ber Herzgrube, Nachts im Bette; b. 1. Nacht. (Hz. 2.)

- Anhaltend brudendes Gefühl in ber herzgrube vor, bei und nach bem Effen; nach 1 St. (Hz. 3.)
- Druden und frampshaftes Bieben in ber Tiefe ber Berggrube, eine Stunde nach bem Mittagseffen; b. 2. Ag. (S. 3.)
- 185. Busammenziehendes Druden in der herzgrube mit Athembeengung; mehrere Abende beim Geben. (Hk. 6.)
  - Druckenber, klemmender Schmerz in der Herzgrube, ber sich zuweilen in beiden Hypochondrien verbreitet, und das Athmen hindert; d. 2. Ag. (S. 3.)
  - In ber Tiefe ber Herzgrube ein anhaltenber, brudenber Schmerz mit abwechselnbem Ziehen und stumpsem Steschen langs ber Vereinigung ber kurzen Ribben, welcher oft bis zur Athembeengung, Angst und Gesichtshise steigt; vorzüglich Nachmittags im Stehen; b. 3., 4., 5. Tg. (S. 3.)
  - Rneipen in ber Herzgrube. (Hk. 4.)
  - Balb fein, balb stumpf stechenber, mit Oruden verbunsbener, oberflächlicher Schmerz, balb hier, balb da in ber Herzgruben = und kurzen Ribbengegend, vorzüglich ber linken Seite; ben 3., 4. Tg. (S. 3.)
- 190. Periodisch klemmender Schmerz unter den kurzen Ribben; b. 1., 2., Tg. (S. 2.)
  - Ein schnell vorübergebenber, von der Bruft zu bem linten hypochondrio bin sich erftredenber, ftumpfer Schmerz, fast wie bas fogegenannte Milzstechen beim Schnellgeben; b. 1. Ig. (Hg.)

Warmes Wogen am Herzen; b. 3. Tg. (Hg.) Archiv X. Bb. III. hft.

- Früh Drangen und klemmenber Schmerz unter den kurzen Ribben, mit Bollsein in der Herzgrubengegend und Beklommenheit des Athmens; b. 1. Tg. (S. 3.)
- Stechender Schmerz im rechten Hypochondrio; Abends nach 12 St. (Hz. 2.)
- 195. Im linken Hypochondrio ein festsigender, beim Buden fpannender Schmerz; b. 1. 2. Tg. (S. 3.)
  - In den Hypochondrien Schmerz, als ob Blahungen fich dort festseten. (Ik. 1. 2.)
  - Nach bem Abendessen kneipender Schmerz quer über die Oberbauchgegend; d. 6. Tg. (S. 1.)
  - Nach bem Effen erst schneibenber, bann brudenber Schmerz im Oberbauche; nach 2 St. (S. 2.)
  - Nach bem Mittagseffen Druden in ber Oberbauchgegend; b. 3. Tg. (S. 2.)
- 200. Rudweis ziehenber, brudenber Schmerz im Obersbauche mit Uebelkeit; b. 3. Ig. (A.)
  - Nach bem Essen Aneipen in ber Nabelgegend. (Prakt Mitthl. a. a. D.)
  - Poltern im Unterleibe; nach 1/2 St. (0. 2.)
  - Murtsen im Leibe; furz barauf. (Hz. 5.)
  - Kollern und Anurren im Unterleibe. (Hk. 2. 4.)
- 205. Schwere und Lassigkeit im Unterleibe; nicht wie von Speisen. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)
  - Das gewöhnliche Frühstück verursacht ein unangenehmes Bollsein im Unterleibe, bas durch Aufstoßen erleichtert wird; nach ½ St. (S. 2.)
  - Gelindes Bublen im Unterleibe, mit Bollheitsgefühl in bemfelben; balb nachher. (S. 1.)
  - Schmerzhafte Aufgetriebenheit im Unterleibe. (Hk. 4.)

- Abwechselndes Aneipen im Unterleibe, wie von Blabuns gen; b. 3. Tg. (S. 2.)
- 210. Einzelne, durchdringende Stiche im Unterleibe. (Hk. 1.) Im Unterleibe ein Gefühl von Vollsein, Schwere, Aufgetriebenheit, besonders früh im Bette und Abends, mit Knurren und Poltern in den Gedärmen, vielem, leerem Aufstoßen und Abgang stinkender Blahungen; nach 10 Minuten, anhaltend. (Hk. 5. 6.)
  - Im Unterleibe Gefühl von Bollsein, Aufgetriebenheit ohne wirkliche Auftreibung das durch Auffloßen von Luft und Abgang von Blähungen erleichtert wird. (Hk. 1.)
  - Sespannter Unterleib, wie ausgetrieben von Blahungen, mit Abgang von Winden, wodurch kurze Erleichterung entsteht. (Hk. 3.)
  - Häufige Blahungen verursachen balb bier, balb ba im Leibe verschiebene Schmerzen; verschwinden ober mins bern sich aber burch Abgang übelriechender Blahungen; b. ersten Tage. (S. 3.)
- 215. Blahungsverstauchungen in ben Hoppochondrien und im Kreuze. (Hk. 2. 5. 6.)
  - Blahungsverstauchungen, früh nüchtern; b. 2., 3. Tg. (S. 3.)
  - In ber linken Lenbengegend brudenber Schmerz. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)
  - Bieben aus ber rechten Weichengegend in benselben Obers schenkel; b. 1., 2. Ag. (S. 2.)
  - Biebenber Schmerz im rechten, schwächer im linken Bauchs ringe im Sigen; beim Geben ein Spannen barin; b. 5. Tg. (S. 3.)

220. Zuweilen Beichlichkeitsgefähl, als wenn Durchfall es folgen follte; nach 10 Minuten. (Hk. 5.)

Durchfall. (Kölpin, Murray, Boigtel a. a. D.)

Durchfällige Darmausleerungen; nach 36 St. (A.)

- Obstgenuß macht Durchfall und Schwächegefühl im Ragen. Im Gehen wird's ihm übel, er muß sitzen bleiben, und fühlt sich latschig im Magen. (Hg.)
- Bei seuchter Witterung kehrt bie Neigung zu Durchfall zurud; b. 3. Tg. (Hg.)
- 225. Mehrmalige, breiartige Stuhlausleerungen in einem Tage, bei fonstiger Hartleibigkeit; b. 4. Tg. (Hz. 4.) Beicher Stuhlgang, aber träge, nur burch Prücken und

Pressen abgehend. (Hk. 2.)

- 3weimaliger, weicher, aber schwer abgehender Stuhlgang täglich. (Hk. 3.)
- Unter ofterm vergeblichem Drangen jum Stuhle erfolgt eine breiige Darmausleerung; b. 1., 2. Ig. (8. 2.)
- Weichgeformter Stuhlgang wurde mit Anftrengung unter Druden und Preffen erzwungen. (Hk. S.)\*)
- 230. Stuhlgang zwar weich und gelblich gefärbt, aber träge, unter vielem Pressen und oft ungnüglich; es war, als bliebe noch Koth zurück. (Hk. 5. 6.)
  - Unter heftigem Pressen weicher Stuhlgang; d. 3. Tg. (A.) Drang zum Stuhle, als ob Durchfall erfolgen sollte, und boch gehen die natürlichen Extremente nur unter starkem Pressen ab; d. 1. Tg. (S: 3.)

<sup>\*)</sup> Primarwirtung ber fibirifchen Schneerofe; barte, gogernbe Darm ausleerungen erfolgen nur in ber Rachwirtung.

- Nach ofterm Drangen zum Stuhle erfolgt, unter Pressen, bie übrigens natürliche Darausleerung statt fruh erst Abends; b. 3. Eg. (S. 2.)
- Tenesmus bei breifgen Stuhlausleerungen; einige Tage. (O. 1. 2.)
- 235. Bei ziemlich starkem Drang bazu ist die Austrerung fest und erfolgt schwer. (Hg.)
  - Berzögerung bes Stuhls; b. 1. Tg. (Hz. 5.)
  - Ohne daß die Erkremente sehr hart sind, erfolgen dieselben nur unter starkem Pressen mit dem Gefühl im After, als ob bessen Zusammenziehungskraft vermindert ware; mehrere Tage. (S. 2. 3.)
  - Es treibt ihn schnell zu Stuhle, wo aber nur unter Pressen einige Blahungen abgehen; b. 3., 4. Tg. (S. 2. 3.)
  - Bei mehrmaligem Orangen jum Stuhle erfolgt ben ganzen Tag keine Darmausleerung; b. 4. Tg. (S. 2.)
- 240. Außenbleiben bes Stuhlgangs. (Hk. 4.)

Hartleibig; b. 3. Tg. (Hz. 5.)

Sehr hartleibig; b. 4. Tg. (A.)

- Nach bem Stuhlgange erst Leerheitsgefühl, bann Kneipen im Unterleibe; b. 2. Eg. (S. 2.)
- Alopfender Schmerz im After; b. 1. Tg. (S. 2.), b. 5. Tg. (S. 3.)
- 245. Beißenber, Schmerz im After, mit Aussidern von etwas Feuchtigkeit; b. 4. Tg. (S. 3.)
  - Heftiges Ziehen aus dem Mastdarm in die Geschlechts= theile; b. 2. Eg. (A.)
  - Bwifchen ben Geschlechtstheilen und Schenkeln brennenber

- Bunbheitsschmerz, vorzüglich beim Geben; b. erflen Tage. (S. 2. 3.)
- Mopfender Schmerz in der Eichel; Abends d. 1. Tg. (S. 2.)
- Ploglich ein empfindlich flechendes Gefühl am Ausgange ber harnrohre; Abends b. 2. Ag. (Sch.)
- 250. In der Eicheloffnung ein kurzer, aber empfindlicher Schmerz, außer bem harnen. (Prakt, Mitthl. a. a. D.) Buweilen Fippern in der Eicheloffnung, außer dem harnen. (S. 2, 3.)
  - Einige flüchtige Stiche in ber Harnrohre nach bem Uriniren; b. 1. Ag. (Hz. 5.)
  - Buden und vermehrter Schweiß am Sobenfade; b. erften Tage. (S. 1, 2. 3.)
    - Leichtes Ausammenschrumpfen bes Hobensattes; vorzüglich im Geben ober Steben; viele Lage. (8. 1. 2. 3.)
- 255. Bei ber geringsten kuhlen Luft ist ber Hobensack zus sammengeschrumpft; viele Tage. (S. 1. 2. 3.)
  - Beraufgezogene, etwas geschwollene, schmerze hafte hoben; viele Tage. (S. 1. 2. 3.)
  - In ben Soben Quetschungsschmerz mit abwech selnbem Ziehen; balb in bem einem, balb in bem anbern mehr; viele Tage. (S. 1. 2. 3.)
- Bei Berührung ber hoben empfinblicher Schmerz in benfelben, vorzüglich ber Rebenhoben; viele Tage. (S. 1. 2. 3.)
  - Heftiges schmerzhaftes Ziehen in den harten, etwas geschwollenen Hoben, bis in den Unterleib und Oberschenkel, vorzüglich rechter Seits; b. 5—8. Eg. (S. 3.)

- 260. Kriebelnder Schmerz in den Hoden; den 4. Eg., an., haltend \*).
- Die heraufgezogenen Hoben verursachen beim Gehen Quetschungsschmerz; b. ersten Tage. (S. 2. 3.)
  - Stichschmerz im wechten hoben. (Hk. 6.)
  - Im rechten Hoben heftiges Stechen, als wenn er stark gequetscht wurde, Abends beim Sigen, was sich zwar beim Gehen verlor, aber beim Niedersegen sogleich zuruckkehrte. (Hk. 3.)
  - Im rechten Hoben und Saamenstrange ziehend : stechen: ber Schmerz, der sich durch Bewegung verlor. Zu: weilen war der Schmerz nadelstichartig, im Zickzack vom rechten Hoden ausgehend, langs dem Mittelstei: sche nach dem After sich verbreitend, sekundenlang an: dauernd und so heftig, daß er den Athem hemmt; b. 6. Tg. (Hk. 6.)
- 265. Die früher schmerzlos bestandene Hodengeschwulst vers
  größert sich bis zur Größe eines Hühnereies, vorzügs
  lich der linke Hoden, mit flüchtig, aber heftig stechens
  den und reißenden Schmerzen in beiden Hoden; d. 2.
  Tg. (Hz. 5.)\*\*)
  - Die Jahre lang bestandene harte hobengeschwulst nimmt mehr und mehr ab; die hoben erlangen ihre regels mäßige Größe wieder; nach 14 Tagen. (Hz. 6.) \*\*\*) Drang zum oftern Uriniren; einige Tage. (O. 1. 2.)

<sup>\*)</sup> Sympt. 260 von 1/10 Gran bee auf bie gewöhnliche Weise verriebenen Pulvers bei einem jungen, an ofteren Pollutionen leibenben, übrigens aber gesunden Menfchen beobachtet.

<sup>••)</sup> Sympt. 265 homdopathifche Berfchlimmerung.

<sup>\*\*\*)</sup> Sympt. 266 Beilmirfung.

- Drang zum Harnen mit Ziehen in ber Blasengegend und ben Weichen; Borm. b. 2. Tg. (S. 3.)
- Vor und wahrend bem Uriniren Harnbrennen. (Hk. 3.)
- 270. (Rach bem Harnen tropfeln noch einige Tropfen nach, welche Brennschmerz in ber Harnrohre und Zusammensschauern bes ganzen Körpers erregten; b. 2. Tg. (Hk. 5.) Braunrother Urin von widrigem Geruch; b. 2. 3. Tg.
  - Braunrother Urin von widrigem Geruch; d. 2. 3. Tg. (Hz. 5. 6.)
  - Der etwas vermehrte, blaffe Urin hat einen wiberlichen, scharfen Geruch; b. 2., 3. Ag. (S. 1. 2. 3.)
  - Bermehrte Harnabsonderung; b. 4—6. Tg. (8. 1.) Reichlicher Harn. ((Murray a. a. D.)
- 275. Zuweilen vermehrte Absonberung bes Harns und Stuhls gangs. (Home a. a. D.)
  - Bor ben Erektionen eine kriebelnbe Empfindung vom Dittelsteisch bis zur Ruthe. (S. 3.)
  - Mangel an Früherektionen; viele Tage anhaltenb. (Hk. 6.) Eine starke Pollution unter verliebten Traumen; b. 5. Nacht. (S. 3.)
  - Geiler Traum mit einer ftarten Pollution; b. 9. Tg. (Hz. 6.)
- 280. In der Mitte der Nacht. eine Pollution im tiefen Schlafe, mit nachfolgenden anhaltenden Exektionen; b. 1. Nacht. (S. 2.)
  - Nach ausgelibtem Beischlaf, erfolgt unter wollicstigen Traumen noch eine Pollution, und lange anhaltende Erektionen; b. 14. Tg. (S. 3.)
  - Abneigung gegen ben Beischlaf und Mangel an Exectionen; b. ersten Tage. (S. 2. 3.)

- Bermehrter Geschlechtstrieb mit leicht erfolgenben Erettionen; spater (8. 2. 3.)
- Die zwei Tage vorher dagewesene Menstruation tritt wiesber auf kurze Zeit ein; b. 1. Ag. (A.)
- 285. Der 1/2 Jahr unterbruckt gewesene Monatssluß tritt unter Fieberbewegungen und fortbauernbem Kopfschmerz ein; b. 4. Nacht\*).
  - Der 1/2 Jahr unterbrudt gewesene Monatssuß zeigt sich abwechselnd zwei Tage lang wieder; b. 4., 5. Tg. \*)
  - Anhaltenbes heftiges Nießen mit Gesichtsbige, fruh beim Aufsiehen; b. 9., 10. Ag. (Hz. 4.)
  - Mehrmaliges Nießen und vermehrte bunne Schleimaba fonderung aus der Nase; Borm. b. 1. Ag, (S. 2.)
  - Stockschnupfen mit ofterm Nießen; b. 8. Ag. (Hz. 4.)
- 290. Fließschnupfen mit abwechselnder einseitiger Nasenversftopfung; d. 4. Lg. (Hk. 6.)
  - Fließschnupfen mit Verminderung des Geruchs und Gesschmack; b. 8. Tg., 14 Tage anhaltend. (Hz. 3.)
  - Heftiger Fließschnupfen mit Kopfschmerz und Rauhelt im Halfe; b. 8., 9. Tg. \*)
  - Große Trodenheit in ber Luftrohre; früh b. 2. Tg. (8. 1.) Mehrmaliger trodner Huften, burch Rigel in ber Lufts rohre erzeugt; b. 1. Tg. (8. 2.)
- 295. Angreisender trodener Husten, fruh und bes Nachts; b. 12. Ag. (Hx. 4.)
  - Ein mehr trodner huften wegen Rauhigkeit im Salfe, früh. (Hg.)

<sup>•)</sup> Sympt. 285, 286, 291 fiebe Unmertung gu Sympt. 80.

- Scharriger, trockner Husten; Abends nach 12 St. (Hs. 2.) Scharriger, mit schleimigem Auswurf verbundener Husten,
  - ben Schlaf ftorend; mehrere Zage anhaltenb. (Hz. 3. 4.)
- Erodner Suften mit vermehrter Bruftbeengung und Rauh: heit im Salfe; b. 7. Eg.\*)
- 300. Erleichterter huften und Schleimauswurf bei Bruftkrankheiten. (Murray a. a. D.)
  - Scharriges, rauhes Gefühl mit Schwere auf ber Bruft, was ihn zum öftern Ausrauspern nothigt; b. 1. Tg. (S. 1.)
  - Drudenber Bruftschmerz mit Beengung bes Athmens; b. 3. Tg. (S. 1.)
  - Aeußerst heftiger, ben Athem hemmenber, brudenber Schmerz in ber Tiefe ber Bruft; Rachm. Die ersten Tage. (S. 3.)
  - Alemmenber Schmerz quer burch bie Bruft; b. 5., 6. Tg. (8. 1.)
- 305. Feiner, reißender Schmerz am untern Ende bes Bruft: beins. (Hk. 6.)
  - Aengstliches, wallendes Gefühl aus dem Unterleide beschleunigt das Athmen. (S. 1.)
  - Eine Art Wogen in ber Bruft. (Hg.)
  - Busammenziehender Schmerz auf ber Bruft. (Hg.)
  - Busammenschnuren auf ber Bruft. (Kölpin a. a. D.)
- 310. Unterbrudung bes Athmens. (Murray a. a. D.)
  - Im Schlafe Beklemmung auf ber Bruft, eine Art Alpbruden. (Hg.)
  - Heftige Kongestionen nach ber Bruft, bie balb mehr, balb

<sup>+)</sup> Sympt. 299 fiebe Unmert. ju Sympt. 80.

- weniger heftig bie erften beiben Tage gurudkehrten; nach 3 St. (O. 2.)
- Bruftbeengung. (S, 2, 3. Hk, 2.)

7

1

ċ

٤

(m)

ď

- Bruftbeklemmung und Bruftschmerz beim Buden und Krumsigen. (Hk. 4.)
- 315. Bruftbeklemmung, wie Druck aufs Bruftbein. (Hk. 3.) Bruftbeengung, als ob die Bruft zusammengeschnurt wurde, mehr außerlich. (Hk. 1.)
  - Ein spannendes Geficht in den Bruftmustein verurfacht Bruftbeengung; Abends d. 1. Tg. (S. 2.)
  - Schmerz in ben Brustmuskeln, durch Berührung vermehrt; b. 1. Tg. (Hg.)
  - Der ganze Bruftfasten wie verrentt und zerschlagen; b. erften Tage. (S. 3.)
- 320, Periodisch kneipender Schmerz in der außern Brust; vorzüglich in der Stube bei Bewegung; d. 1. Tg. (S. 1.)
  - (Spannenber Schmerz in ben vorbern halsmuskeln; Mittags.) (Hg.)
  - In ben linken Halbmuskeln ein spannenber Schmerz, selbst in ber Rube. (Brakt. Mitthl. a. a. D.)
  - Schmerzhaftes Gefühl, als schwolle ber außere Sals an; nach 6. St. (8. 3.)
  - Spannender, rheumatischer Schmerz in der rechten außern Halbseite, mit Ziehen dis hinter das Ohr; d. A. Tg. (S. 2.)
- 325. Ziehschmerz in ber rechten Salsseite nach ber Schulter ju; b. 6. Eg. (Hz. 4.)
  - Fruh, im Bette Genickteifigkeit; b. 1., 2., 3. Tg. (S. 3.) Fruh, nach bem Aufstehen, rheumatischer Schmerz mit Steifigkeit im Genick; b. 3., 4. Tg. (S. 2. 3.)

Schmerz in den Nadenmudteln. b. 1. Lg. (Hg.) Nadenschmerz, wie verstarrt. (Hk. 6.)

330. Fruh, im Bette, reißender Schmerz in ber Schulter; b. 3., 4. Eg. (S. 3.)

Heftiges Reißen in ber rechten Schulter, mehrere Abenbe im Bette und bes Nachts ben Schlaf fterenb. (Hz. 4.)

Im rechten Schultergelent ein heftig klopfender, ziehenber Schmerz; b. 5. Tg. (S. 3.)

Bohrenber, klopfenber Schmerz im rechten Schultergelenk; b. 7. Ag. (O. 2.)

Dumpfer Schmerz im linken Schultergelenk, ben ganzen Tag anhaltenb; nach 1/2 St. (Sch.)

' 335. Heftig reißender, bohrender Schmerz im linken Schultergelenk, mit Einschlasen bes Arms und pridelndem Gefühl in den Fingerspitzen; nach 27 St., mehrere Tage wiederkehrend. (O. 2.)

Im linken Schulterblatte rheumatisch ziehender Schmerz; b. 2. Tg. (S. 2.)

Rheumatischer, die Bewegung hindernder Schmerz zwisschen ben Schulterblattern; nach 8 St. (8. 3.)

Früh, im Bette, wühlender, ziehender, den Schlaf ftoren: ber Schmerz im Rucken, Schultern und Armen, mit Berschlagenheitsschmerz des ganzen Körpers; b. 2., 3., 4. Ig. (S. 3.)

Auf bem Ruden und ben Schultern mehrere große Citerbluthchen; b. 12. Tg. (S. 2.)

340. Ueber ben untern Theil bes Rudgrats, in ber Seite, Stoße, ober vielmehr einzelne, anhaltenbe Orkde, wie von einer flumpfen Spige. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)
Areuzschmerz. (Hk. 2. 3.)

- Rreugschmerz im Sigen. (8. 1.)
- Berrenkungsschmerz im Kreuze. (8. 2. 3.)
- Kreuzschmerz, welcher beim Buden unerträglich vermehrt wirb. (Hk. 3. 4.)
- 345. Kreuzschmerz, wie feines ziehendes Reißen, wie auf bem Knochen; nach 20 Minuten. (Hk. 5. 6.)
  - Schmerz im Rreuz, wie zerschlagen, burch Rube vermehrt, bei regnigter Witterung besonders schlimm; b. 1. Eg. (Hg.)
  - Berrenkungsschmerz in ber rechten Sufte. (S. 3.)
  - Beim Liegen auf ber rechten Sufte wuhlenber Schmerz in berfelben; Abends b. 2. Tg. (S. 2.)
  - Schnell vorübergehende Schmerzen in den Beinen (auch Fingern) mehr flumpfer Art, ein harter hinabwarts gehender Druck; b. 1. 2. Tg. (Hg.)
- 350. Die Beine wollen nicht halten und fest stehen, es ist ihm immer, als solle er sich niedersetzen; b. 1. Tg. (Hg.)
  - Einige Muskeln ber untern Ertremitäten schmerzen abswechselnd, als ob sie gequetscht worden waren, im Sigen; Abends b. 3. Tg. (S. 2.)
  - Schwäche und Schwere im ganzen rechten Beine; b. 4. Lg. (S. 2.)
  - Berrentungeschmerz im rechten Oberschenkelgelenke beim Geben; b. 4. Eg. (S. 2.)
  - Empfindliches Ziehen im rechten Oberschenkel; nach 5
    St. (8. 2.)
- 355. Kaltegefühl mit Busammenschrumpfen ber haut (Ganfebaut) an kleinen Stellen ber Schenkel. (S. 2. 3.)
  - Beim Aufstehen vom Sige, Gefühl von Kälte und Ersftarrung in ben Oberschenkeln; Abends b. 1. Tg. (S. 3.)

- Mubigkeitsgefühl in ben Muskeln bes rechten Dberfchen: Lels beim Geben. (Hk. 4.)
- Schwere in den Oberschenkeln, im Ansange des Gehens, durch langeres Gehen vermindert; b. 1. Ag. (S. 3.)
  (Schwere in den Oberschenkeln; d. 1. Ag.) (A.)
- 360. Juden an ben innern Flachen ber Oberschenkel. (S. 3.) Gefühl von Bundheit an den Oberschenkeln, in der Rabe ber Geschlechtstheile; d. 2. 3. Tg. (S. 2. 3.)
  - Spannender Schmerz an ber innern Flache bes rechten Oberschenkels; b. 1. Eg. (S. 3.)
  - Un ber innern Seite bes rechten Oberschenkels mehrere bunkelrothe Flede, welche beim Geben Bunbheitsschmerz verursachen; b. 4. 5. Tg. (S. 1.)
  - Brennendes Bundheitegefühl oben zwischen ben Schenkein und bem Mittelfleisch; b. 1. Ig. (S. 3.)
- 365. An der innern Flache ber Oberschenkel kleine rothe Bluthchen (Hautknotchen). (S. 3.)
  - Feines Reißen in der Tiefe der Kniegelenke, wie auf dem Knochen, in der Ruhe und wenn das Knie gebeugt wird. (Hk. 2. 3. 4.)
  - Feines Reißen am rechten Knie, was bei Bewegung verschwindet; d. 4. Tg. (Hk. 6.)
  - Beim Beugen bes rechten Kniees spannenber Verrenkungsschmerz in bemfelben; b. 16—18. Tg., bei rauher Witzterung. (S. 3.)
- Biehen im rechten Knie, in ber Ruhe; b. 1. Tg. (S 3.) 370. Biehende, dann reißende Schmerzen im rechten Kniegelenke, die mehrere Stunden anhielten; Nachts im Bette, d. 1. Tg. (Hz. 2.)
  - Budenbe Empfindung im rechten Anie; b. 3. Ig. (Hz. 3.)

- Dberhalb bes Knies eine kalte, wallende Empfindung, bis an die Spige des Knies. (Prakt. Mitthl. a. a. D.) Ziehen in den Kniekehlen; beine Gehen, b. 1. Tg. (S. 3.) Ziehen langs der vordern Fläche der Unterschenkel; b. 5. Tg. (S. 3.)
- 375. Reißende Schmerzen im rechten Schienbeine; b. 8. 2g. (Hz. 4.)
  - Feines Reißen am linken Schienbeine, vom Knie ausgehend, wie auf ber Knochenhaut; b. 5. Tg. (Hk. 6.)
  - Bohrender, flopfender Schmerz in der rechten Schienbeinrohre; d. 7. Tg. (O. 2.)
  - Reißendes Ziehen im rechten Unterschenkel; b. 11. Tg. (Hz. 6.)
  - Erstarrungsgefühl im linken Unterschenkel mit leisem Kriesbeln barin; nach 2. St. (S. 2.)
- 380. Ameisenkriebeln im linken Unterschenkel; nach 3 St. (S. 2.), nach 10 St. (S. 3.)
  - Debematose Geschwulft ber Unterschenkel und Fuße, bie bei einer ungewohnten Anstrengung bebeutend zunimmt, vorzüglich im rechten; b. 8. Ag., mehrere Wochen anhaltenb. (A.)
  - Schmerz in der Achillessehne beim Auftreten. (Hg.)
  - Empfindlich ziehender Schmerz in der Tiefe des außern rechten Knöchels den Unterschenkel herauf, vorzüglich in der Ruhe; d. 18. Tg., bei rauber Witterung. (A.)
  - Reißen im rechten Fuße, vorzuglich im außern Knochel; b. 6. Eg. (Hz. 3.)
- 385. Im rechten Fuße und berfelben Hand ein stechendes Kriebeln im Geben, wie beim Einschlafen der Theile; nach  $2\frac{t}{2}$  St. (8. 1.)

- Scharftlemmenbe Schmerzen in ben Fußgelenken. (Hg.) Kriebeln im linken Fuße, wie eingeschlafen; b. 1. Tg. (S. 3.)
- Lastiges Grimmen und Kigeln in ben Füßen, vorzüglich ben Ballen und Fersen; b. 2. Tg. (S. 2.)
- Schmerzen, wie von chronischen Frostschäben, an ben Beben, Ballen und ber Sohlung ber Fuße. (Hk. 6.)
- 390. Ein plohlicher Stich durchfahrt die linke Ferse; nach  $2\frac{1}{2}$  St. (S. 1.)
  - Dumpfer Schmerz in ber rechten Ferse; b. 4. Tg. (S. 3.)
  - Der außere Rand ber großen Bebe am rechten Fuße fchmerzt heftig, in ber Rube. (Hk. 3.)
  - Stechenber Schmerz im huhnerauge, Nachts im Bette; b. 7. Tg. (Hz. 6.)
  - Flüchtige Stiche burch bie Huhneraugen. (S. 3.)
- 395. Ziehender, wühlender Schmerz in den Gelenken ber obern Ertremitäten, vorzüglich der linken; in der Ruhe, b. 1., 2. Tg. (S. 2.)
  - Im rechten Arme Schwere, und zitterige, lahmige Schwache besselben; in ber Rube, durch Bewegen vermindert; b. 4. Tg. (S. 2.)
  - Feines Biehen und Buden im rechten Arm und in ber linken Hand; nach 4. St. (Hz. 4.)
  - Stechenber Schmerz im rechten Urm; b. 2 Tg. (Hx. 4.) Im linken Urme Gefühl, als ob bas Blut in bemselben stode, mit Schwäche und Schwere in bemselben, vorzüglich in der Ruhe; b. 2. Tg. (S. 2.)

400. Im

- 400. Im linken Arme ein krampshafter, zusammenziehender Schmerz, mit Lahmigkeitsempfindung besselben, so, daß er nur mit Muhe in die Hohe gehoben werden konnte; nach 3. St. (S. 1.)
  - Im linken Arme Gefühl von Schwere und Ermattung, wie nach übermäßiger Anstrengung, burch Bewegung bes Arms sich verlierend. (Hk. 1.)
  - Im rechten Arme bedeutendes Schwachegefühl, mit Prideln in ben Fingerspigen; nach 8 St. (O. 2.)
  - Biehender Schmerz im ganzen rechten Arme, vorzüglich in der Ruhe; b. 17., 18. Tg., bei rauher Bitterung. (A.)
  - Flüchtige, stumpsstechende Schmerzen im ganzen linken Arme; nach 5 St. (Sch.)
  - 405. Ziehen in ben Oberarmen; b. 1. Tg. (8.3.)
    - In ben Oberarmmuskeln Schmerz, wie nach übermäßiger Anstrengung; b. 1. Ag. (Hk. 6.)
    - Pulfiren im Oberarme; d. 6. Ag. (8. 1.)
    - Feines Reißes, wie auf ber Knochenhaut des rechten Armes und Ellenbogengelenkes, nur in der ruhigen Lage. (Hk. 3. 4.)
    - Schmerz, als ob ber rechte Arm ausgerenkt ware, so, baß er nur mit Muhe etwas in ber Hand halten konnte, ben ganzen Tag anhaltenb; b. 5. Tg. (Hź. 1.)
- 410. Ziehen in ben linken Oberarmmuskeln, bei Schwache bes ganzen Arms; b. 2. Ag. (S. 2.)
  - Ziehender Schmerz langs den linken Oberarm herab; nach 11/2 St. (S. 1.)

- Scharfe Stiche aus der Tiefe des linken Oberarms; d. 5. Lg. (S. 3.)
  - Bom rechten Ellbogengelenke ausgehendes, von der hintem Flache des Arms herauf und abwarts ziehendes, feis nes Reißen, ganz tief auf dem Knochen; d. 3. Tg. (Hk. 6.)
  - Biehen im rechten Ellenbogengelenke; b. 1. Ig. (8. 3.)
- 415. Ziehender Schmerz im linken Ellenbogen; nach 9 St. (S. 2.)
  - Entstehen mehrerer schmerzloser Siterbluthchen am rechten Borberarme; b. 8. Eg. (Hz. 4.)
  - Reißen im rechten Borberarme; b. 2. Tg. (Hz. 2.) Zudenber Schmerz im linken Borberarme; b. 6. Tg. (Hz. 3.)
  - Reißen im linken Borberarme, Nachts im Bette; b. 4. Lg. (Hz. 2.)
  - 420. Bei Gefühl in ben Borberarmen, als stode bas Blut in benselben, traten die Hautgefäße stark hervor, in ben Handen verbreitet sich eine angenehme Wärme und in einzelnen Fingern sticht's (als ob sie eingeschlafen wären, vorzüglich in ber Ruhe; b. 4. Tg. (S. 2), zu verschiedenen Malen. (S. 3.)
    - Berrentungsschmerz mit vermehrter Barme in ben Sandgelenken. (S. 3.)
    - Buhlenber, ziehenber Schmerz in ben Sanbgelenken, mit vermehrter Barme in ben Sanben. (S. 2.)
    - Bedeutendes Buhlen und Bieben in ben Sandgelenken,

- vorzüglich in der Ruhe; b. 1. Tg. und später zu versschiedenen Malen bei rauher Witterung. (S. 3.)
- Bahrend und nach ber Bewegung ber Handgelenke Berrenkungsschmerz in benselben. (S. 3.)
- 425. Die Bewegung hindernder Verrenkungsschmerz im reche ten Handgelenke, vermehrt in der Rube; bei rauber Witterung. (A.)
  - Flüchtige Stiche im rechten Handgelenke; Abends d. 2. Lg. (Hz. 2.)
  - Erst im rechten, spater auch im linken Handgelenke, beim Bewegen besselben, Schmerz als ob es verrenkt ware. (S. 2.)
  - Beim Geben im Freien heftig reißenber Schmerz im linsten Sandgelenke; b. 5. Ag. (Hz. 3.)
  - Biehender Schmerz im linken Handgelenke und im rechten Unterschenkel; nach 8 St. (Hz. 4.)
- 430. Sehr empfindliches Ziehen und Bublen im linken Sandgelenke; Abends in ber Rube; b. 1. Tg. (8. 2.)
  - Im linken Handgelenk ein nach ber Hand zu ziehender Schmerz mit Schwerbeweglichkeit, anhaltend; b. 10. Lg. (S. 2.)
  - Anlaufen der Hande, wie gedunfen; nach 2 St. (S. 1.) Bittern der Hande, bei Bewegung und Rube; (Prakt. Mitth. a. a. D.)
  - Gefühl von Kraftlosigkeit und Schwere in den Handen, bei ofterm Ziehen an einzelnen kleinen Stellen der Sandknochen; 1. Tg. (S. 3.)

- 435. Rudweises Reißen in der rechten Hand; Abends d. 11. Eg. (Hs. 4.)
  - Beennender Stich in der rechten Hand; b. 1. Ag. (Hg.) Heftig reißender Schmerz in der rechten Hand, vorzügelich im Daumen und Zeigefinger; Abends b. 8. Ag. (Hz. 5.)
  - Biehender Schmerz in einzelnen Sand : und Fingerkno: chen; b. 1. Eg. (S. 2.)
  - Plogliches Ameisenkriebeln in einzelnen Fingern, ober and bern Sand : und Fußstellen. (S. 3.)
- 440. Judende Empfindung in den Fingern der linken Hand, die zum Krahen nothigt, worauf Brennen folgt, was durch Waschen mit kaltem Wasser gleich wieder vergeht; d. 7. Tg. (Hz. 4.)
  - Unhaltend judenber Schmerz in ben Fingern ber linken Sand, vorzüglich im kleinen; b. 5. Ag. (Hs. 3.)
  - Ameisenkriebeln im rechten Daumen, auch während bar Bewegung, anhaltenb; b. 5. Tg. (S. 3.)
  - Feine, scharfe Stiche im Zeigefinger ber linken Hand, Abends im Bette; b. 4. Eg. (Hz. 5.)
  - Juden, bas zum Kragen nothigt, am Mittelund Ringfinger ber rechten Hand, mit erpfipelatofer Rothe baselbst; d. 7. Tg. und spater. (Hk.)
- 445. Kalte ber brei mittelften Finger ber rechten Sand. (Hk. 4.)
  - Die Nacht wedt ihn ein anhaltenber, empfindlich siuden ber Schmerz zwischen bem Zeige umb Mittelfinger ber

- b linken Hand aus bem Schlafe; b. 17. Tg., bei rauber Witterung. (S. 3.)
- tender, wühlender, bei Bewegung des Gelenks spannens der Schmerz; Nachmittags d. 17. Tg., bei rauher Witterung. (S. 3.)
- de Ein schmerzhaft brudenbes Gefühl im Mittelhandenen bes linken Zeigefingers; nach 1/2 St. (Sch.)

:

- Erft Taubheitsgefühl, bann Ameisenkriebeln im kleinen Finger ber rechten Sanb; b. 7. Tg. (S. 3.)
- 450. Heftiger Schmerz im mittelften Gelenke bes kleinen Fingers ber linken Hand, die Bewegung beffelben hinbernb. (Hk. 4.)
  - Ein friebelnbes, Unruhe erregenbes Gefühl in ben Gliebern, vorzüglich ben Armen; in ber Ruhe und beshalb zum Bewegen nothigend; b. 1. Tg. und später zu verschiebenen Malen, vorzüglich bei rauher Witterung wieberkehrend. (S. 3.)
  - Umberziehende, reißende Schmerzen in den Gliedern; d. 7. Ag. (Hz. 3.)
  - Leichtes Ginschlafen ber Glieber; Die ersten Tage. (S. 1. 2. 3.)
  - Brennen, Ameisenkriechen, Rabelstechen in ben Gliebern (Murray a. a. D.)
  - 455. Empfindung von laufenden Ameisen in den Gliedern, welche einst von der Gicht gelitten hatten; nach eini-

- gen Stunden. (Ritter in Huselands Journal, XX. Bb. 3. St. S. 129.)
- Unempfindlichkeit ber Glieber. (Murray a. a. D.)
- Gefühllosigkeit mit Lahmung ber Glieber. (Richter a. a. D.)
- Vermehrte Glieberschmerzen. (Murray a. a. D.)
- Die Gliederschmerzen befallen besonders ben Borderarm und Unterschenkel bis zu den Fingern und Zehen; sie gehen bald vorüber und gleichen einem klamartigen Biehen. (Hg.)
- 460. Die Gliederschmerzen scheinen ihren Sig in den Knochen oder deren Haut zu haben, befallen meistens nur kleine Stellen, und erscheinen bei veränderlicher Witterung von neuem wieder. (S.)
  - Die von ber Gicht befallenen Gelenke wurden roth, schwollen auf und wurden schmerzhaft. (Ritter a. a. D.)
  - Eine kriebelnbe Empfindung in ben leibenben Theilen; (Kölpin a. a. D.)
  - Eine unangenehme Empfindung in dem leidenden Theile. (Arnemann a. a. D.)
  - Gelind ziehende und zuckende Empfindung im ganzen Körper, bald hier, bald bort, vorzüglich aber in den Gelenken, zu unbestimmten Zeiten wiederkehrend und über 14 Tage anhaltend. (Hz. 3.)
- 465. Juden und Freffen an verschiedenen Stellen bes Korpers; mehrere Abende beim Schlafengeben. (Hk. 6.)

Sticheln bie und ba in ber haut. (Hg.)

Suden und Schmerzen von allerlei Art am Körper. (Boigetel a. a. D.)

Ausschläge. (Murran a. a. D.)

Biehen wie im Knochenmark, bas fich bei übler Bittes rung vermehrt. (Hg.)

470. Schmerzhafte Empfindlichkeit bei windiger, talter Bitsterung; mehrere Tage. (Hg.)

Erneuerung fast aller Symptome bei einstretenber rauber Witterung. (S. 2. 3.)\*)

Budungen. (hope, in Collens mat. med. Leipz. 1790. S. 236.)

Ein unangenehmes, allgemeines Schwächegefühl. (Hk. 4.) Große Abspannung und Berschlagenheit bes ganzen Körpers; b. 1. Tg. (S. 1. 2. 3.)

475. Ein kleiner Spaziergang ermübet fehr, wie zerschlagen in allen Gliebern babei. (Hk. 4.)

(Allgemeine Mattigfeit.) (Hg.)

Schläfrigkeit. (Boigtel a. a. D.)

Defteres Gahnen ohne Mubigfeit. ((Hk. 2. 4.)

Große Schläfrigkeit am Tage; b. 1., 2. Tg. (A.)

480. Große Schläfrigkeit mit Brennen in ben Augen; Nachmittags b. 1., 2. Tg. (S. -3.)

Raum zu überwindende Nachmittags:Schläfrigkeit. (Hz. 4.) Abends erfolgt gleich schwerer Schlaf beim Zubettelegen. (S. 2. 3.)

<sup>\*)</sup> Spmpt. 471 vergl. mit 128, 130, 224, 346, 368, 385, 403, 425, 425, 446, 447, 451, 460, 469, 470.

- Die ersten Stunden sehr fester, ruhiger Schlaf, gegen Morgen aber öfteres Erwachen und Herumwerfen; b. 2., 3. Tg. (S. 3.)
- Beitiges Erwachen fruh, und ber Schlaf ist bann nur noch unruhig. (S. 3.)
- 485. Widen, feine Gewohnheit liegt er im Bette auf dem Rucken, ausgestreckt und mit über einandergelegten Füßen. (S. 1. 2.)
  - Unruhiger, burch gleichgültige Erdume gestörter Schlaf; b. ersten Rachte. (Hz. 2. 3. 4.)
  - Traumvoller Schlaf; beim Aufstehen noch maroder, als beim Nieberlegen; b. 3. Lg. (Hz. 6.)
  - Aengstliche Eraume, es traumt ihm von Feuer; d. 12. Racht. (Hn. 4.)
  - Segen Morgen sehr lebhafte wollustige Traume; d. 2., 3. Racht. (Hk. 6.)\*)
- 490. Fieberbewegungen. (Richter a. a. D.)
  - Fieberanfall Abends 6 Uhr: Große Hige am Kopfe bei kalten Füßen und Durstlosigkeit, unerträglich herauspressender Kopfschmerz, Brennen in den Augen, Trokekenheit in der Nase und brennend heißes Gesühl beim Athmen in derselben, Mattigkeitsgesühl und Zerschlagenheitsschmerz in den Gliedern, und Abspannung des Geistes. Die Nacht wurde unter lebhaften Träumen und trockner Körperhige unruhig, sast schlamsbracht; erst gegen Morgen stellte sich etwas Schlums

met,

<sup>\*)</sup> Spmpt. 489 vergl. mit Spmpt. 278 und 279.

mer, und mit demfelben ein gelinder, allgemeiner Schweiß ein, der alle Beschwerden linderte. — Es war eine Nacht, wie er sie in seinem Leben noch nie gehabt hatte. — Dieser Fieberanfall kehrte die beiden solgenden Abende in gelindem Grade wieder zuruck. (Hk. 4.)

Frost mit Sige wechselnb, Kopfschmerz, Ziehen in ben Gliebern und Gintritt ber 1/2 Jahr unterbruckt gewesenen Menstruation; b. 4. Eg. \*)

Ralte ber Fuße; b. 1. Ig. (S. 3.)

- Eiskalte Fuße in der warmen Stube, befonders Abends, welche im Bette lange nicht erwärmt werden können, und nicht felten sogar den Schlaf storen; d. 3—6. Ig. (Hk. 4. 6.)
- 495. Ein Kaltegefühl zieht bei sehr warmen Händen vom linken Knie ben Oberschenkel herauf; Bormittags d. 2. Ag. (S. 1.)
  - Ein über ben ganzen Korper verbreitetes, angenehmes Barmegefühl; nach einigen Minuten. (Sch.)
  - MIgemeines Warmegefühl und gelinder Schweiß über ben Körper; nach 1 St. (O. 1. 2.)
  - Abwechselnde brennende Hitze im Gesicht; Abends b. 1. Lg. (S. 1.)
  - Barme im Geficht und am Korper bis jum Oberfchen: telbeine. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)
- 500. Bermehrtes Warmegefühl in ben Sanben, bei fonft falten Sanben; nach 3 St. (Hz. 3.)

<sup>\*)</sup> Sympt, 492 siehe Anmerk. zu Sympt. 80. Archiv X. 286. III. Oft.

- Defters vermehrte Barme in ben Sanben, felbft in falter Luft; b. erften Tage. (8. 1. 2. 3.)
  - Es bricht Sitze mit sichtbarem Schweiß in ben Handen, vorzüglich ben Fingerspitzen, heraus; nach 1/2 St. (S. 1.)
  - Selindes Duften ber untern Ertremitaten fruh im Bette; b. ersten Tage. (S. 3.)
  - Schwigen ber untern Ertremitaten im Bette; gegen Morgen; b. 2. Ag. (Hz. 2).
- 505. Uebelriechenber, vermehrter Schweiß in ben Achselgruben; b. ersten Stunden. (S. 2.)
  - Schweiß. (Rolpin, Boigtel a. a. D.)
  - Sehr ftarter Schweiß; b. 1. Nacht. (Sch.)
  - Erregt Schweiß, gern mit Juden und Ameisenkriechen\*) in ber Haut, ber zuweilen einen gewürzhaften Seruch annehmen soll. (Richter a. a. D.)
  - Starker Schweiß. (Home a. a. D.)
- 510. Starter, übelriechender Schweiß. (Murray a. a. D.) Reichlicher Schweiß, und den Tag über feuchte Haut. (Ritter a. a. D.)
  - Treibt enormen Schweiß. (Start, Sandbuch rc. 2. Th. S. 88.)
  - Sehr leichtes Schwissen und Mattigkeit beim Geben im Freien; b. 4., 5. Ag. (S. 2.)
  - Langsamer Puls. (Praft. Mitthl. a. a. D.)

<sup>\*)</sup> Das Gefühl von Ameisentriechen ift charatteriftisch; siehe Spmpt. 885, 879, 880, 885, 887, 888, 889, 402, 420, 439, 442, 449, 451, 454, 455, 462, 463, 465, 466, 467 u.m. a.

- 515. Bermindert die Bahl der Pulsschläge sehr. (home a. a. D.)
  - Beangstigungen. (Kölpin, Boigtel a. a. D.)
  - Bergefilichkeit und plogliches Berschwinden ber Gebanken; er läßt Worter bei schriftlichen Auffägen weg. (S. 2.)
  - Sleichgultige, pflegmatische Gemuthöstimmung; weber erfreuliche, noch unangenehme Einbrücke können ihn affiziren. (S. 2. 3.)
  - Gemuth, ohne Urfach, murrifch, verbruflich. (Hk. 6.)
- 520. Duftere Gemuthsftimmung, zu nichts aufgelegt. (Hk. 4.)
  - Abneigung gegen alle, besonders ernfte Beschäftigungen. (Hg.)

- Defters vermehrte Barme in ben Sanben, felbst in kalter Luft; b. ersten Tage. (8. 1. 2. 3.) Es bricht Sitze mit sichtbarem Schweiß in ben Sanben, vorzüglich ben Fingerspiten, heraus; nach 1/2 St. (8. 1.)
- Selindes Duften ber untern Ertremitaten fruh im Bette; b. ersten Tage. (S. 3.)
- Schwigen ber untern Extremitaten im Bette; gegen Morgen; b. 2. Ag. (Hs. 2).
- 505. Uebelriechender, vermehrter Schweiß in den Achsels gruben; d. ersten Stunden. (8. 2.)
  - Schweiß. (Kölpin, Boigtel a. a. D.)
  - Sehr ftarker Schweiß; b. 1. Nacht. (Sch.)
  - Erregt Schweiß, gern mit Juden und Ameisenkriechen") in ber Haut, ber zuweilen einen gewürzhaften Geruch annehmen soll. (Richter a. a. D.)
  - Starker Schweiß. (Home a. a. D.)
- 510. Starker, übelriechender Schweiß. (Murray a. a. D.) Reichlicher Schweiß, und den Tag über feuchte Haut. (Ritter a. a. D.)
  - Areibt enormen Schweiß. (Stark, Handbuch zc. 2. III. S. 88.)
  - Sehr leichtes Schwisen und Mattigkeit beim Gehen im Freien; b. 4., 5. Tg. (S. 2.)
  - Langsamer Puls. (Prakt. Mitthl. a. a. D.)

<sup>\*)</sup> Das Gefühl von Ameisenkriechen ist charakteristisch; siehe Spmpt. 855, 879, 880, 885, 387, 388, 389, 402, 420, 439, 442, 449, 451, 454, 455, 462, 463, 465, 466, 467 u. m. a.

- 515. Bermindert die Bahl der Pulsschläge sehr. (home a. a. D.)
  - Beangstigungen. (Mipin, Boigtel a. a. D.)
  - Bergefilichkeit und plogliches Berschwinden der Gedans ken; er läßt Worter bei schriftlichen Aufsähen weg. (S. 2.)
  - Sleichgultige, psiegmatische Semuthöstimmung; weber erfreuliche, noch unangenehme Cindrude können ihn affiziren. (S. 2. 3.)
  - Gemuth, ohne Urfach, murrifch, verbruflich. (Hk. 6.)
- 520. Duftere Gemuthsftimmung, zu nichts aufgelegt. (Hk. 4.)
  - Abneigung gegen alle, besonders, ernste Beschäftigungen. (Hg.)

## Anzeige.

Bei ber immer weitern Ausbreitung und allgemeinem Theilnahme, welcher sich die homdopathische Heilkunst erfreut, kann es den Freunden und Verehrern derselben nicht anwillkommen sein, neben dem bereits vorhandenen Bilbe des Stifters dieser Heilmethode, auch von denzenigen Mannern treue Abbildungen zu besitzen, welche besonders für die innere Ausbildung und weitere Verbreitung derselben gewirtt haben. In dieser Boraussetzung habe ich es unternommen vorerst

## bas Bilbniß

# bes Dr. Ernft Stapf, perzogl. Meiningenschen Mebizinalraths,

nach einem trefslich gelungenen Delgemalbe von Fraulein Louise Seibler in Weimar burch Herrn Otto Speckter in Hamburg auf Stein zeichnen zu lassen, und werde, falls bas Unternehmen beifällig aufgenommen und unterstützt wird, und sich andere, eben so gute Originalportraits sinden, mit der Herausgabe der Bildnisse ausgezeichneter Homdopathen fortsahren.

Der Preis des Bildnisses des Herrn Medizinalraths Dr. Stapf ift 11/5 Rthlr. Preuß.

Jena, im August 1831.

Fr. Frommann.

## Archiv

für

# die homdopathische Heilkunst.

In Berbindung mit mehreren Gelehrten

berausgegeben

Don

D. Ernft Stapf, Derzoglich Cachfen : Meining. Mebiginalrath.

Supplementheft zu ben ersten gehn Banben.

Leipzig, 1832. Bei Carl Deinrich Reclam.

7 **'** . • , . 

## Register

zu ben ersten zehn Bänben

bes

Arhivs

für bie

homdopathische Seilkunst.

Bearbeitet

von

E. Seibel.

, • . • •

## Allgemeines Inhalts : Register.

## Erfter Banb.

## Erftes Beft.

Borwort, über bie Bebeutung und ben 3med biefer Beitschrift. Bon Dr. Ernft Stapf. G. V.

Beitrag gur Beurtheilung ber homdopathischen Beillehre. Bon Dr. Moris Muller, ausübenbem Argte gu Leipzig. S. 1.

Ueber spezifische Mittel, ihre Bebeutung und Auffindung. Bon Dr. Ernft Stapf. S. 37.

homdopathische Beilungen. Dargestellt von Dr. E. Stapf. S. 62. Comdopathische Beilungen. Dargestellt von Dr. B. Groß, aus- übenbem Arzte in Interbogt. S. 78.

Aphorismen. Eignes und Frembes. Bon Dr. Stapf. E. 108. Literarische Anzeige. S. 116.

Platina. Bon Dr. Groß und Dr. Stapf. 6. 129.

## 3meites Beft.

Bur Berichtigung ber Ansichten über bie Birtung ber fleinen, von ber hombopathifchen Geillebre vorgeschriebenen Arzneigaben. Bon Dr. G. B. Groß. S. 1.

Dombopathifche Beilungen, von Dr. 3. Abolph Schubert. S. 38. Dombopathifche Beilungen, von Dr. G. 28. Groß. (Fortfegung.)

Etwas zur Beurtheilung ber fritischen hefte bes hrn. Dr. und Prof. 3brg. Bon Dr. Moris Müller. S. 55.

Homdopathische Heilungen, von Dr. E. Stap f. S. 127. Safran. Bon Dr. B. Groß und Dr. E. Stap f. S. 136.

#### Drittes Beft.

Stwas zur Beurtheilung ber kritischen hefte des hen. Dr. und Prof. Idrg. Bon Dr. Moris Muller. (Fortsesung.) S. 1.

ueber Diatetik im Geifte und nach ben Beburfniffen ber hombopathischen heilkunft. Bon Dr. E. Stapf. S. 117. Sombopathische heilungen, von Dr. J. Abolph Schubert. (Kort-

homooparbifge Pettungen, von Dr. 3. Avolph Schubert. (F

Somoopathifche Beilungen, von Dr. G. B. Groß. (Fortfegung.)

Domdopathifche Beilungen, von Dr. E. Stap f. (Fortfegung.) S. 176. Aphorismen. S. 183.

Ma. Bon C. G. Frang. G. 187.

#### Zweiter Banb.

### Erftes Beft.

ueber Diatetit, im Geiste und nach ben Bedürfniffen ber homdopathischen heiltunft. Bon Dr. E. Stapf. (Beschluft.) S. 1. Homdopathische heilungen, von Dr. G. B. Grof. S. 84. Homdopathische heilungen, von Ah. Rüdert. S. 91.

homdopathifche Beilungen, von Dr. 3. Abolph Schubert. (Fort-fehung.) G. 95.

homdopathische Beilungen, von Dr. Frang hartmann. G. 103. homdopathische Beilungen, von Dr. Ernft Stapf. G. 110. Literarische Anzeige. G. 121.

Bur Auftlarung einiger Difverftanbniffe über homdopathie, von Dr. Dr. is Muller. S. 125.

hombopathifche Beilungen, von Dr. 28. G. Bislicenus. G. 146. Angfarbium. G. 153.

### 3meites Beft.

. Boomagnetische Fragmente, besonbers in Beziehung auf bie Beur theilung und Anwendung bes Mesmerismus im Geifte ber hombopathischen heillehre. Bon Dr. Ernft Stapf. G. 1.

Rurge Bemertungen über bie Blutentziehungen, von Dr. 28. C. Wislicenus. C. 29.

Roch etwas über bie Aleinheit ber homdopathischen Arzneigaben. Bon Dr. B. Groß. E. 43.

Deilungegeschichten nebft Borwort von Dr. Schnieber. S. 60. Dombopathische Deilungen, von Dr. B \*\*\* in X \*\*\*. S. 77. Dombopathische Deilungen, von Dr. Bintban. S. 92.

Somdopathifche Beilungen, von Dr. 28. Grof. (Fortfegung.) S. 100. Somdopathifche Beilungen, von Theobor Rudert. (Fortfegung.)
S. 115.

Domdopathifche heilungen, von Dr. Abolph Schubert. (Fortsfehung.) S. 121.

Sombopathifche Beilungen, von Dr. Frang hartmann. (Fort- fegung.) S. 130.

Dombopathifche Beilungen, von Dr. BB. G. Bislicenus. (Fort-febung.) E. 139.

Aphorismen. G. 148.

Balbrian. Bon C. G. Franz. S. 163.

#### Drittes Beft.

Ueber die zwedmäßige Anwendung des Quedfilbers in der sphilitis schen Krantheit, von Dr. B. E. Bislicenus. S. 1.

Ueber das wahre Berhältnis der homdopathie gur Allopathie, von Dr. Caspari. S. 24.

Roch etwas über bie Blutentziehungen, von Dr. B. Groß. S. 47. Beiträge zu einer nöthigen Beleuchtung ber bisherigen Gesammtchfrurgie, von Dr. Joh. Abolph Schubert. S. 87.

Hombopathifthe Beilungen, von Dr. B. Groß. (Fortfegung.) S. 145. Raffee (Coffea arabica L.), von Dr. Ernst Stapf. S. 149.

## Dritter Band.

## Erftes Beft.

Prattifche Fragmente, die Combopathie betreffend, von Dr. Morie Ratter. S. 1.

Somdopathische Beilungen, von Dr. D. &dider in Lubben. S. 64. Somdopathische Beilungen, von Dr. Bernhard in Altenburg. S. 78. Homdopathische Beilungen, von Dr. Abolph Schubert. S. 88. Homdopathische Beilungen, von Dr. E. Stapf. S. 95.

Gine homdopathische heilung, von Dr. 28. Groß. G. 104. Bu einer Rezension ein und vierzig Roten, von Dr. Morie Rul:

ler. S. 110. Erinnerungen zu ber Barbigung ber hombopathie burch herrn Dr. Cabpari, von Dr. W. G. Wislicenus. S. 138. Rupfer. Bon C. G. Franz. S. 166.

#### Zweites Beft.

Rann bie hombopathie auf Biffenschaftlichteit Anspruch machen? Ben Dr. Figler, pratt. Arzt und Physitus ju Ilmenau. G. 1. homdopathische heilungen, von Dr. Radert, ausübendem Ante und Wundarzte zu herrnhuth. S. 82.

Domoopathische Beilungen, von Dr. 28. Groß. G. 40.

Erinnerungen zu ber Burbigung ber homdopathie burch herrn Dr. Caspari, von Dr. B. G. Bislicenus in Eisenach. S. St. Eine homdopathische heilung, von Dr. J. Abolph Schubert. S. St. homdopathische heilungen, von Dr. hartmann in Ichopan. S. N. homdopathische heilungsgeschichten, von Dr. Schnieber, Stabi-

physikus und Arzt an ber Irrenanstalt zu Soran. S. 109. Homdopathische Heilungen, von Dr. D. Bethmann in Burgl. S. 119.

Literarifche Angeigen. S. 129.

Spiefglang, weinsteinsaures. Bon Dr. E. Stapf. G. 146.

#### Drittes Beft.

If eine Amalgamirung ber Allopathie mit ber homdopathie ihren beiberseitigen Wesen nach möglich und für lettere wunschenswerth? Bon Dr. G. B. Groß. S. 1.

Pomdopathische heilungen, von Dr. Caspari in Leipzig. C. 62. Ginige Bemerkungen zu bem in hufelands Journal der praktischen heilkunde (1823. Gilftes oder Rovember-Stud) enthalt tenen Aufsage des Königt. Bajerisch. Medizinalraths, herrn Dr. Bibn mann, "über homdopathie." Bon Dr. Staps. C. 65.

Bur Beurtheilung bes britten Defts von herrn hofrath Dr. 3. Ch. G. Iorg's fritischen heften fur Aerzte und Bunbargte. Ben

G. B. Groß. E. 115, Eiterarifde Angeigen. S. 170.

Barpt (effigfaurer). Bon Dr. G. Stapf. S. 183.

## Bierter Banb.

## Erftes Beft.

Beitrage jur Bergleichung und Charatterifirung mehrer Arzneiftoffe binfichtlich ihrer pathogenetifchen Gigenthumlichteiten. Bon C.

G. Ch. Bartlaub, ausübenbem Argte in Leipzig. G. 1.

1. Krahenaugenfaamen, Ignazbohne und Pulfatilla. E. &. Briefliche Mittheilungen. S. 97.

1. Schreiben bes Dr. Schweickert, Schulamts und Stabt: physikus zu Grimma, an Dr. Maller in Leipzig. S. 97.

2. Aus einem Schreiben bes herrn von Brunnem in Dresben, an Dr. Stapf in Raumburg. G. 109.

- 3. Tus Briefen ber DDr. von Sonnen ber g, Kommunitätsphysikus, und von Pleyel, Quarantainephysikus zu Brood, an denselben. S. 110.
- Dombopathische heilungen, von Dr. von Sonnenberg, R. &. Rommunitätsphysitus zu Brood an der Save in Glavonien. S. 112.
- hombopathische heilungen, von Dr. Jos. von Plenel, Quarantainephysikus zu Brood. S. 119.
- Beilungsgeschichte, mitgetheilt von Dr. E. G. Ch. Bartlaub, ausübenbem Arate in Leipzig. S. 123.
- hombopathifche heilungen, von Dr. 3. A. Schubert zu Leipzig. S. 129.
- Homdopathische heilungen, von Dr. G. B. Groß. S. 151. Sturmbut. Bon Dr. Ernst Stapf. S. 161.

#### Zweites Beft.

- Etwas über ben Einflus ber hombopathie auf bie Chirurgie. Bon Dr. Caspari, praftifchem Arate und Bunbarate in Leinzig. S. 1.
- Burbigung einiger journalistischen Auffage gegen bie hombopathische heiltunft, von Dr. I. A. Schubert zu Leipzig. S. 29.
- homdopathifche Beilungen. Dargeftellt von Theobor Rudert, ausübenbem Arate und Bunbarate ju herrnhuth. G. 53.
- Sombopathifche Beilungen. Dargeftellt von Dr. Frang Barts mann, ausubenbem Argte gu Agichopau. G. 66.
- Somdopathische Beilungen, von Dr. Joseph von Plenel, R. &. Quarantainephysitus ju Brood an ber Save in Slavonien. S. 72.
- Domdopathifche heilungen, von Dr. von Connenberg, R. S. Rommunitatsphysitus ju Broob in Clavonien. C. 78.
- Aus einem Schreiben bes Raiferl. Auffisch. Staatsrathe, hofarztes und Ritters, Dr. Stegemann zu Dorpat, an Dr. Stapf in Raumburg. S. 83.
- Bur Beurtheilung ber Materialien zu einer tünftigen heilmittellehre, burch Bersuche ber Arzneien an gesunden Menschen gewonnen und gesammelt von Dr. Joh. Christ. Gottstr. Ibrg, u. s. w. Bon Dr. G. B. Groß. S. 86.
- Rellerhals. Bon Dr. E. Stapf. S. 119.

#### Drittes Beft.

- Justification de la nouvelle methode curative du Dr. Hahnemann etc., par Dr. Bigel, à Varsovie. S. 1.
- Berbient bie homdopathie bas Urtheil ber Richtachtung unb Berbammung, welches bisher von fo vielen Aerzten über fie ausgefprochen worben ift? beleuchtet burch unbefangene Prüfung und

Anwendung der hombopathischen Grundsate und Ansichten am Krantenbette. Bon Dr. G. A. B. Schweickert, Arzt an der Konial. Sachi. Landesschule zu Grimma. S. 68.

Beitrage gur Bergleichung und Charafterifirung mehrerer Arzneiftoffe, hinfichtlich ihrer pathogenetischen Eigenthumlichkeiten.
Bon Dr. C. G. Ch. hartlaub, ausabenbem Arzte zu Leipzig.
(Aortsehung.) S. 84.

Sombopathische Seilung, von Dr. S. B. Groß. S. 96. Bur Literatur und Geschichte ber Sombopathie. S. 101. Aritiken. S. 111.

Sababillfaamen. Bon Dr. Ernft Stapf. E. 119.

## Fünfter Banb.

#### Erftes Beft.

Bird bie Domdopathie Ginfluß auf bie herrichenbe Meblgin gewins nen und welcher wird es fein? Bon Dr. Rummel in Merfes burg. E. 1.

Unmaasgebliches Gutachten über bie Frage, ob ber Apotheterstanb bas Recht habe, auf bie Fertigung ober Darreichung ber bombopathischen Mittel Anspruch zu machen. Bon einem gerichtlichen Arzte. S. 29.

Deilungsgeschichten, nebst Borwort. Bon Dr. Baubis zu Deberpar in Ungarn. S. 60.

Dombopathische heilungen, von Dr. Wisticenus in Elsenach. S. 76. Dombopathische heilungen, von Dr. von Plevel in Broob. S. 88. Dombopathische heilungen, von Dr. von Sonnenberg in Broob. S. 96.

Dombopathifche Beilungen, von Dr. Gartmann in Afcopau. C. 162. Dombopathifche Beilung, von Dr. Groß in Interbogt. C. 118. Bertheibigung ber hombopathie gegen Bebefinb. Bon Dr. M.

Daller in Leipzig. S. 116.

Rritif. G. 149.

Literarifche Angeige. S. 147.

Sabebaum, von Dr. Stapf in Raumbnrg. S. 151.

#### Zweites Beft.

Welche Berschiebenheiten bietet bie Geschichte ber hombopathie und bie des Brownianismus bar? Bon Dr. Rummel, ausübenbem Arzte zu Merseburg. S. 1.

- Cures homeopathiques par le Docteur Bigel, medicin de Son Altesse Imperiale Magr. le Grand-Duc Constantin a Varsovie. ©. 19.
- Pombopathische heilungen, bewirft und unter Bevorwortung mitgegetheilt von Dr. Messerschmidt, Stadt- und Domphysitus zu Raumburg a. d. S. G. 47.
- Dombopathifche Beilung, von Dr. Groß. G. 66.
- Somdopathische Beilungen, von Dr. F. Sartmann in Afchopau. S. 69.
- heilungegeschichten von Dr. von Connenberg in Broob. E. 77. Briefliche Mittheilungen. S. 80.
- Bertheibigung ber hombopathie gegen Bebekind. Bon Dr. M, Maller in Leipzig. (Fortsehung.) S. 87.
- Ueberficht ber neueften polemischen Zuffage über hombopathie, von Dr. M. Muller. G. 104.
- Ein paar Borte über herrn Prof. Stolze's Beleuchtung ber bisber gur Bereitung und Dispensation ber homdopathischen Argneien gegebenen Borschriften. S. 136.
- Literarifche Angeige. S. 145.
- Ragenfraut, von Dr. Stapf. G. 149.

#### Drittes Beft.

- Betrachtungen über ben Schlaf, als in vielen Fällen nachste Folge ber Einwirfung hombopathischer Arzneien auf ben franken Organismus, von Dr. Ernft Stapf. S. 1.
- Dombopathische Beilungsgeschichten, von Dr. Baubis, graffich Biganichen Leibargte zu herberwar in Ungarn. S. 18.
- Bombopathische Beilungen, von Dr. S...n in 3..... G. 26.
- Briefliche Mittheilungen aus Schreiben ber DD. Diehl zu Bruchfal im Großberzogthum Baben, und Recher zu Reavel. G. 41.
- Einiges über bes herrn Staatsraths hufeland Aritif ber hombopathie im Allgemeinen, über beffen Mittheilung einer acht homoopathisch sein sollenben Aur, und über beffen Berichtigung eines Rechnungssehlers ber homdopathiter, von Dr. Abolph Schubert in Leipzig. S. 47.
- Somdopathifche Beilungsgefchichten, mitgetheilt von Dr. Abelph Schubert in Leipzig. S. 90.
- Aritische Beleuchtung ber Schrift: Die Hombopathie in ihrer Warbe als Wissenschaft und Aunst, dargestellt von Dr. St. A. Mükisch in Wien, von Dr. C. G. Ch. Partlaub in Leipzig. S. 124. Literarische Anzeigen. S. 218.
- Bobiverleib, von Dr. Ctapf. 6. 224.

## Sechster Band.

#### Erftes Beft.

Ueber einige ber wichtigften praftifchen Fehlgriffe, zu denen ber Mangel an genauer Renntnif ber Arzneiwirkungen verleitet. Bon Dr. G. BB. Groß. S. 1.

Bur Charafteriftif und Bergleidung bes achten Scharlachfiebers und bes Purpurfriefels. S. 16.

Cinige Bemertungen über bas Wesen ber Krantheiten. Bon Dr. S. W. Groß. S. 25.

Philalethes. Betenntniffe eines Freundes ber homdopathifchen Beiltunft. S. 78.

Sefchichten nach homdopatbifchen Grunbfagen bewirkter Beilungen. Bon Dr. Mefferichmibt. S. 96.

Briefliche Mittheilungen. G. 120.

Dr. Alexander Mainotti in Aravinit in Bosnien, an Dr. Stapf und Dr. hartlaub.

Rritif. 6, 124.

Aphorismen. Bemerkungen. G. 131. Derbstgeitlose. Bon Dr. E, Stap f. S. 136.

## Zweites Seft.

Einige Bemerkungen über bas Raturgemäße ber homdopathischen Deilung. Bon Dr. B. C. Bislicenus in Eifenach. S. 1. Hombopathische heilungen. Bon Dr. G. B. Groß. S. 21. Hombopathische heilungen. Bon Dr. hartmann in Leipzig. S. 28. Briefliche Mittheilungen.

Schreiben bes Dr. Rummel in Merfeburg an Dr. Stapf. S. 46.

Aus einem Schreiben bes Dr. Diehl in Bruchfal an Dr. Stapf. S. 70.

Schreiben bes Dr. C... an Dr. Com ei dert in Grimma. G. 74. Erinnerung an einige praktische Rautelen bei Bereitung hombopathis scher Arzueien. S. 86. Aritik.

Beleuchtung ber Schrift: ble homdopathle von ihrer, Sichtund Schattenfeite u. f. w. von Dr. Nummel. Bon Dr. Groß. S. 90.

Literarische Anzeigen. S. 145.

Bint. Bon Dr. Carl Frang in Leipzig. G. 152.

## Drigtes Beft.

Etwas über einige angebliche Mangel ber hombopathischen heiltunft. Bon G. B. Groß. G. 1.

Philalethes. Befenntniffe eines Freundes ber hombopathischen Deitstunft. (Fortfehung.) S. 26.

Meine Beobachtungen aber hombopathie. Bom hofrath Dr. G. b. Muhlen bein, Bergogl. Braunschw. Leibargte, Affeffor bes Obersanitatscollegii zu Braunschweig. G. 57.

homdopathische heilungen. Bon Dr. Franz hartmann in Leips zig. (Fortsehng.) S. 80.

Dombopathifche Berfuche und Beobachtungen, nebft Borwort, von Dr. Schuler gu Stollberg am Barg. G. 92.

homdopathische heilungen. Bon Dr. Giuseppe Mauro zu Reapel. S. 105.

hombopathische Beilungen. Bon Dr. Isibor Baubis. E. 110. Briefiche Mittheilungen.

Aus einem Schreiben bes herrn Dr. Mofbauer, Phpsitus bes Berdzer Komitats, an bem herausgeber. S. 116. Kritit.

- 1) Bibliothet für bie homdopathische Mebigin u. f. w. von Dr. Caspari. C. 119,
- 2) Pulsstabellen zu hahnemanns reiner Arzneimittellehre. S. 148. Erinnerung an einige praktifche Kautelen, bei Bereitung, Aufbewahr rung und Darreichung hombopathischer Arzneien. S. 150. Euphorbium. (Euphorbium offic.) Bon Dr. E. Stapf. S. 157.

## Siebenter Banb.

#### Erftes Beft.

Aphoristische Resterionen, entstanden beim Bergleichen des allopathisschen Berfahrens mit bem hombopathischen am Krantenbette. Bon Dr. Benjamin Schweickert. G. 1.

Ueber Bieberholung ber hombopathischen Arzueigaben. Bon Dr. hartlaub. S. 19.

homdopathische heilung. Bon Dr. G. B. Groß. C. 22. hombopathische heilungen. Mitgetheilt von Dr. hauptmann. C. 29. Meine Beobachtungen über homdopathie. Bom hofrath Dr. Rühlenbein. C. 40.

homdopathische heilungen. Dargestellt von Dr. Bethmann. S.61. hombopathische heilungen. Bon Dr. Poßbauer. S. 60. Mertwürbige, fcnelle und gunftige Birtung von ber in homdopathifder Gabe angewenbeten Bellabonna beim achten Scharlach, beobachtet von Dr. Defferfchmibt. S. 76.

Rachträgliche Bemerkungen zu einer im ersten hefte bes sechsfien Banbes bieses Archivs mitgetheilten Krankengeschichte. Bon Dr. G. BB. Gros. S. 80.

Briefliche Mittheilungen.

- 1) Aus einem Schreiben bes herrn Dr. Conftantin hering in Surinam, an Dr. Stapf. S. 86.
- 2) An Philalethes, in Bezug auf feine Betenntniffe. S. 94.
  - Bigel, Examen de la Methode curative, nommée Homeopathie. S. 99.
- 2) Caspari, Bibliothet f.b. homdopathische Medizin. Bb. 2. S. 109. Aurze Beleuchtung der Gebanken einiger Gegner ber homdopathie. Bon Dr. G. B. Groß. S. 135.

Literarifche Ungeigen. S. 166.

Aphorismen, Bemerkungen. G. 171.

Brennwalbrebe. S. 177.

#### 3meites Seft.

Refferionen über bie Kraftentwickelung ber Arzneien burch Reiben und Schütteln. Bon Dr. Fr. Rummel. C. 1.

homdopathisch antipsorische heilungen. Bon Dr. G. 283. Grof. S. 27.

homdopathische antipsorische heilungen. Bon Dr. E. Stapf. S. Sc. Mittheilungen über homdopathie. Bon Dr. Julius Aegibi, Konigl. Kreisphysikus zu Tilit. S. 71.
Kritik.

- 1) Dr. Fr. hartmann, praftifche Erfahrungen im Sebiete ber hombopathie. Erftes beft. S. 97.
- 2) R. Brandes, Beleuchtung ber Combopathie vom pharmageutischen Standpuntte. G. 118.
- 8) Pombopathie. In Sufelands Journal 1828. St. 2, S.3—65. S. 126.
- 4) Caspari, bie allgemeine hombopathische Therapie u. f. w. S. 142.

Literarische Ungeigen. S. 161.

Dr. Carl Gottlob Caspari. Refrolog. Bon Dr. Stapf. S. 165. Breifam Beilden. (Viola tricolor.) S. 173.

Drittes Beft.

Mebizinifche Ecfefruchte. Bon Dr. G. 188. Grof. G. 1.

Gegen ben Freiherrn Dr. v. Webefinb. Bon Fr. Rummel. E. 58. Dombopathifch antipforifche heilungen. Bon Dr. G. 28. Gros. E. 91.

Mittheilungen über hombopathie. Bon Dr. Julius Aegibi. S. 99.

#### Kritik.

- 1) Reine Arzneimittellehre. Bon Dr. Trints und Dr. Sartstaub. 1 86. S. 217.
- 2) Continuation de l'examen theorique et pratique de l'Homéopathie, par le Dr. Bigel. Tom. III. 6. 126.
- Albrecht, Ars medendi homoopathica ejusque cultores, medicamenta ipsi praeparantes, coram tribunali juris et politiae medicae. ©. 128.

Abwehr mehrerer Angriffe auf bie hombopathie. Bon Dr. Fr. Rummel. G. 147.

Literarifche Anzeigen. G. 163.

Sahnenfuß, (Ranunc. bulbos.) Bon Dr. G. G. Frang. E, 165.

## Achter Banb.

#### Erftes Beft.

Ueber Palliation. Bon Dr. G. 28. Groß. S. 1.

Prattifche Diegellen. Bon Dr. Fr. Rummel. E. 30.

Homdopathische Deilungen. Bon Dr. Kresschmar zu Belgig. S.66. Bruchftud einer homdopathisch antipsorifchen Beilungsgeschichte.

Mitgetheilt burch Dr. G. 28. Groß. C. 75.

Beobachtungen auf bem Gebiete ber hombopathischen Deilkunft. Aus einem Schreiben bes herrn Dr. Kammerer zu Schwäbisch- Smand an ben herausgeber. S. 78.

Somdopathische Beilungen. Bon Dr. Schuler gu Stollberg am Sarz. S. 104.

Briefliche Mittheilungen.

- 1) Aus einem Schreiben bes herrn Dr. Kresich mar an Dr. Groß. S. 110.
- 2) Aus Petersburg. G. 116.
- 3) Aus Barfcau. E. 117.
- 4) Aus Reapel. 6, 117.

#### Kritil.

- 1) Xittmann, bie Domdopathie in ftaatspolizeirechtlicher hinfict. S. 119.
- 2) Dartlaub, Aabellen. G. 156.

- 3) Partmann, Combopathifche Pharmatopbe. G. 161.
- 4) Rau, Erkenntnis und heilung bes Rervensiebers. S. 166. Literarische Anzeigen. S. 175.

Paris. (Paris quadrifolia.) Bon Dr. E. Stapf. S. 177.

#### 3meites Beft.

Mediginische Lesefrüchte. Bon Dr. G. B. Grof. S. 1. homdopathisch antipsorische heilungen. Bon Dr. Fr. hartmann. S. 38.

Dombopathifche Beilungen. Bon Dr. G. A. Beber in Braunfcmeig. G. 51.

Beobachtungen auf bem Gebiete ber homdopathischen Beilkunft. Bon Dr. Kammerer zu Schwäbisch-Gmanb. (Fortsehung.) S. 68. Homdopathische heilungen. Bon Dr. R..g in D. C. 73.

Homdopathische heilungen. Bon Dr. Schüler in Stollberg. S. 77. Barum bedürfen chronische Kranthelten bisweilen einer so langfortzgeseten homdopathischen Behandlung zu ihrer gründlichen heislung, und wodurch wird lettere in einzelnen Fällen unmöglich? Bon Dr. Schmit, Direktor bes herzogl. homdopathischen Klinitums zu Lukka in Italien. S. 86.

Samuel Sahnemanns funfzigjahriges Dottorjubilaum. Gefeiert gu Rothen ben 10. Auguft 1829. — Rebft feche Beilagen. Bom Berausgeber. S. 96.

Beleuchtung ber Mitthellung in Rr. 29. ber Biene: "lieber eine toblich abgelaufene hombopathische Kur zu Dresben." S. 148. Berichtigung. S. 159.

Briefliche Mittheilungen.

Schreiben bes herrn Kollegientath Korfatof an herrn hofrath hahnemann, nebst einer Rachschrift beffelben an ben herausgeber. S. 161.

Aus Reapel. S. 164.

Literarische Anzeigen. S. 167.

Berichtigung. G. 180.

Margneilchen. (Viola adorata.) S. 182.

#### Drittes Beft.

Bur Gefchichte ber Dombopathie. Aus Aften gezogen, mit Unmerfungen, von Dr. Morig Muller. G. 1.

Ueber homdopathische Diat. Bon Dr. Julius Argibi, Ronigl. Rreisphysitus zu Tilfit. S. 49.

Fragmentarische Bemerkungen über bie Chamille. Bon Dr. Frang hartmann. S. 69. Ein paar Berte über bie auferlichen hinberniffe ber hombopathis ichen heiltunft. Bon Dr. G. B. Groß. S. 92.

Oppositionen. Bon Dr. Fr. Rummel G. 111.

hombopathisch antipsorische heilungen. Bon Abeobox Radert, ausübenbem Arzte gu herrnhuth. S. 124.

Sombopathifche Beilungen. Bon Dr. Bethmann. E. 144.

homdopathische heilungen. Bon Dr. Schüler in Stollberg em harz. G. 158.

Kritik.

- 1) G. B. Grof, bie hombopathische heiltunft und ihr Berhaltnis zum Staate. S. 159.
- 2) herberger sen., bie hombopathie und die übrigen bern malen herrichenden ober bie herrichaft fuchenden Deilungefosteme. S. 167.

Literarifche Anzeigen. G. 170. Schwefelfdure. G. 190.

#### Reunter Banb.

#### Erftes Seft.

Ueber die Scherin von Prevorft. Bon Dr. Fr. Rummel. S. 1. Briefliche Mittheilungen uber bie auf Surinam einheimische Lepra.

Aus einem Schreiben bes herrn Dr. Conftantin hering auf Paramaribo in Gurinam, an ben herausgeber. S. 20.

Medizinische Lefefrüchte. Bon Dr. G. BB. Groß. S. 31.

Rritit allbopathischer Schriften vom Standpuntte ber Dombopathie. Gin Borwort von Dr. Fr. Rummel. S. 49.

Somdopathifche Beilungen, nebft Borwort. Bon Dr. Carl Dambolb. C. 90.

Somdopathifche heilungen. Mitgetheilt vom hofrath Dr. G. A. Beber. G. 105.

Sombopathifche Beilungen. Bon Dr. Bethmann. B. 118.

Diffonanzen im Gebiete ber Physiologie und Pathologie ber bisheris gen Medizin mit ben, für die Therapie baraus gefolgerten verberblichen Theoremen. S. 120.

Miszellen. Bon Dr. Erints. S. 140. Aritik.

1) hartlaub und Trints, Unnalen ber homdopathifchen Rlinit. S. 146.

- 2) Germanus, bie hombopathie in ihren Biberfprüden. S. 148.
- 3) Bilbberg, einige Worte über bie hombopathifche Beilart. 65. 166.
- 4) Simon, Samuel Sahnemann, Pseudomessias medicus. S. 158.
- Beleuchtung eines Ausfalles bes Dr. Krimer in Aachen auf bie hombopathie. Bon Dr. Carl haubold. S, 159. Aliegenvils. (Agaricus muscarius.) S. 175.

#### 3meites Beft.

Die homdopathie, eine wahre und zeitgenäße heiltunft, mit besonberer hinsicht auf ben, vom herrn Staatsrath Dr. E. B. Dufeland im Januarhest 1829 seines Journals gemachten Bersuch zur Bereinigung ber Aerzte. Dargestellt von Dr. K. Kammerer zu Schwäbisch Smund. S. 1.

Praktische Bemerkungen über bie Arankheiten bes lesten Winters. Bon Dr. G. B. Groß. S. 138.

Rritit alldopathischer Schriften vom Standpunkte der homdopathie. (Fortsehung.)

Journal der praktischen heilkunde von hufeland und Ofann. 1830. Jan. Kebr. S. 145.

Senega. Bon E. Seibel, Konigl. Sachs. Militairargt. S. 175.

#### Drittes Beft.

Fragmentarische Bemerkungen über bie Beterinartunbe. Bon Dr. G. 1836. Groß. S. 1.

Einiges über die Impfung ber Auhpoden und bie hinderniffe, welche berfelben entgegen ftehen. Bon Lufatus. S. 7.

Fragmentarische Bemerkungen über die Bellabonna. Bon Dr. Franz hartmann. S. 18.

Berfammlung bes Bereins für homdopathische heilfunft, am 10. August 1880. Rebst Beilagen. G. 62.

Domdopathisch antipsorische heilungen. Bon Dr. G. B. Grof. S. 91.

Bernere Mittheilungen über bie Lepra und ihre homdopathifthe beilung. Bon Dr. Konftantin hering zu Paramaribo auf Surinam. S. 101.

Sombopathische Beilungen. Bom Dofrath und Leibargt Dr. Beber.

Dellung bes Blutichwammes. Bon Dr. Konftantin Dering. S. 188.

Aritif allbopathifder Schriften vom Stanbpuntte ber Dombopathif.
S. 143.

Aritik homdopathischer Schriften. S. 181. Thonerbe, (Alumina.) S. 188.

#### Behnter Banb.

#### Erftes Beft.

Bur Gefcichte ber hombopathie. Aus Aften gezogen mit Anmertungen. Bon Dr. Moris Maller. Erfte Fortfesung ober zweite Abtheilung. G. 1.

Einige Bemertungen gum Streite mit den Aherapeutikern und ben Pathologen. Bon Dr. Konftantin hering zu Paramaribe auf Surinam. S. 57.

Praftifche Beobachtungen über bie Krantheiten biefes Sahres. Bon Dr. Groß. (Fortfebung.) G. 68.

Mittheilungen aus bem Gebiete bes homdopathischen Deilverfahrens. Bon Dr. Glafor, Großherzogl. Defilichem Physitus in Granberg. G. 83.

Fumigationen Behufs ber Luftreinigung gegen antihomdopathische Schriftmiasmen, Bon bem Berfaffer ber Diffonangen im Gebiete ber Physiologie und Pathologie u. f. w. C. 108.

hombopathifche Beilungen. Dargestellt von Th. Rudert, ausübenbem Arzte gu Bernhut. S. 198.

homdopathifche Beilungen. Mitgetheilt von Dr. Giufeppe Maure gu Reapel. G. 150.

Literarifche Angeigen. G. 166.

Reufchlamm. (Vitex agnus castus.) Bon Dr. G. Stapf. G. 177.

## 3meites Beft.

Einiges aber bas Schlangengift. Bon Dr. Konftantin Dering zu Paramaribo auf Surinam. S. 1.

Rachträgliche Bemerkungen über bas Schlangengift. Aus einem Schreiben bes herrn Dr. hering in Paramaribo, vom 18. Juni 1880, an Dr. Stapf. S. 24.

nebet das Berhalten ber Areifenben und Wöchnerin, so wie des neugebornen Kindes, in biatetischer und therapeutischer Ruckficht. -Bon Dr. G. B. Groß. G. 38.

Supplementheft 1. Ardiv.

Auszug eines Schreibens bes herrn hofrath Sam. hahnemann in Rothen vom 14. Marz, an ben herausgeber, betreffend Mittheilungen über bie im Jahre 1828 von Dr. Marengeller zu Wien angestellten hombopathischen heilversuche. S. 73.

Sombopathifche Beilungen. Mitgetheilt vom herrn Regierungstath Dr. Freiherrn von B... in M.... &. 86.

Fragmente über bie Beilfraft bes Schwefels. Bon Ih. Rudert, ausubenbem Arzte in hernhut. S. 105.

Kritif allbopathischer Schriften vom Standpunkte ber hombopathie. Bon Dr. Groß. S. 119.

Literarifche Anzeigen. G. 163.

Miegenpilg. (Agaricus muscarius.) S. 167.

#### Drittes Beft.

ueber bie Erblichkeit ber Pfora. Bon Dr. Glafor, Großherzogl. Deffifchem Physikus in Grunberg. S. 1.

Das Abpliger Mineralwaffer in seinen wahren Birkungen auf ben gefunden Menschen. Ein Fragment von Dr. G. B. Groß. S. 18.

Belches ift wohl nach bem gegenwärtigen Standpunkte ber homdopathie bas hauptsächlichste heil und Schuemittel gegen bie orientalische Brechruhr? Bon Dr. Karl Preu, Königl. Baierischem Stadtgerichtsarzte zu Rürnberg. S. 52.

Pensées sur l'efficacité des medicaments homeopathiques dans la plus grande attenuation. ©. 77.

hombopathifche Beilungen. Mitgetheilt vom Berrn Regierungerath Freiherrn von B . . . in M . . . (Fortfebung.) C. 85.

Einiges über homdopathische Pfpchiatrit. Bon Dr. Attompr in Ungarn. S. 97.

Briefliche Mittheilungen. G. 113.

Literarifde Unzeigen. G. 117.

Stibirifche Schneerose (Rhododendr. chrysanth. Gall.). Bon E. Seibel, Konigl. Sachsischem Militarargte. S. 139.

## Namenregister.

Abelmann. VII. 3. S. 18. Aegibi. VII. 2. C. 71. - 3. C. 99. -- VIII. 3. C. 49. -- X. 3. C. 115. Mbrecht. 1. 3. 6. 28. Mbrecht. C. X. VII. 3. C. 128. YIII. 2. S. 178. Merander, B. III. 3. S. 130. Alpinus, P. VII. 1. S. 175. Amelung. VIL 3. G. 26, 35. v. Ammon. IX. 1. 6. 68. Unnesley. X. 3. G. 55. Apelt. X. 2. S. 167. Arnold. IX. 1. 6. 72. Attompr. X. 3. S. 97. Aurelianus Coel. II. 1. 6. 74. Autenrieth. VIII. 1. 6.53.63. Baco de Verulam. I. 3. C. 185, 186. Bagliv. II. 3. 6. 66. Bally. VII. B. S. 44. v. Balogh. VIII. 3. C. 188. Bafebow. VIII. 2. G. 30. Baubis. V. 1. E. 60. — 3, S. 18. — VI. 3. **©**. 110. Berenbt. I. 1. G. 5. Bergmann. IV. 3. 6. 104. V, 1. S. 142. Bernhardt. I. 8. C. 27. Bernharbti, II. 2. G. 77. — III. 1. 6. 78. Bernftein, 3. IX. 1. 6. 88.

Bertholon, I. 3, S. 50. Bethmann. III. 2. G. 119. - VII. 1. C. 61. - VIII. 3. C. 144. Biett. VII. 3. G. 29. Bigel. IV. 3. S. 1. - V. 2. S. 19. — VII., 1. E. 99. — 2. E. 136. **-** 3. **©**. 126. Birb. VII. 3. &. 20. - IX. 1. 6. 65. Blantmeifter. VIIL 2. 6. 2. Bluff. IX. 1. S. 73. Botter. I. 3. S. 29. Boulbuc. L. 3. S. 50. Branbes VII. 2. G. 118. - 3. G. 161. v. Brunow. III. 2. G. 129. — IV. 1. **©.** 109. Brunn. IX. 1. 6. 72. Burtharbt. VII. 3. G. 19. Busch. VIL 3. S. 33. v. d. Busch. VII. 3. S. 7. Carbanus . D. I. 3. S. 53. Carrere. L. 3. S. 35. Caspari. II. 3. S. 24. — III. 1. S. 138. - 2. Ø. 52. - 3. Ø. 53. 17**2**. — IV. 2. C. 1. — 3. C. 102. 111. — V. 8. E. 223. — VI. 2. E. 148. - 3. S. 119. - VII. 1. S. 108. 170. — 2, C. 142. 163. 165. Celfus. I. 3. C. 184. 186. Cicero, L. 3. G. 184. Cirillo. L. 3. S. 37.

Dablenkamp, IX. 1. S. 60. Detharbing. 1. 3. 6. 30. 49. Deevees. VIII. 2. S. 1. Diebl. V. 3. S. 41. - VI. 2. S. 70. Diemerbrod. I. 3. G. 22. Dobiboff. VII. 3. S. 11. Dulalethes. 1X. 1. G. 120. - X. 1. Ø. 108. Eichborn. VII. 1. S. 135. Gifenmann. IX. 3. S. 144. Gifner. IX. 1. S. 44. Erbmann, VII. 1. S. 164. Reift. IX. 3. G. 168. gifcher, DR. Rath. IX. 1. S. 41. Mischer. VI. 2. S. 69. - VII. 2. S. 140, - VIII. 2. G. 148, 176. Kisler. III. 2. S. 1. Kormen. I. 2. E. 98, 125. — 3. S. 10. Rowler. VII. 1. S. 175. Frang. L. 3. G. 187. — IL. 2. G. 153. -- III. 1. S. 166. -- VL 2. S. 162. -- VII. 3. Ø. 165. Ariebrich. IX. 3. S. 145. Frohlich, Gbler von Frohlichethal. VII. 1. S. 137. Balen. L. 1. S. 52. Gatoder, I. 3. S. 37. Germanus. VIIL 2, S. 172, — IX. 1. ©. 148. Girtanner. I. 1. G. 111. Glafor. X. 1. S. 83. - 3. S. 1. Bluder. V. 2. S. 117. Gobel. IX. 1. S. 58. Grant. L 3. S. 24. Grob. 1. 2. S. 26. Grohmann, R. V. 2. S. 104. VII. 1. S. 170. Groof. IV. 3. S. 106. 136. — 3. Ø. 163. — II. 1. Ø. 84.

-- JII. 1. 6. 104. -- 2. 6. 40. 134. – 8. S. 1. 115. — IV. 1. **S**. 151. - 2. G. 86, - 3. G. 96. - V. 1. G. 113. — 2. G. 66. — VI. 1. G. 1. 25. — 2. S. 21. 90. — 3. S. 1. — VIL 1. 22. 80. 185. — 2. 6. 27. — 3. G. 1. 91. - VIII. 1. G. 1. 75. -2. G. 1. 179, — 3. G. 92. 159. — IX. 1. G. 32. — 2. G. 138. — 3. G. 1.80.91. — X.1. E. 68. — 2 E. 33. 119. — **3. ©.** 18. Gulfowsti. X. 1. S. 170. Ganther. VII. 3. S. 30. — IX. 3. S. 169. Gutmann. VIII. 2. S. 167. be Saen. I. 8. S. 5. 36. 53. Habnemann, ubique. v. Paller. I. 3. C. 60. Barles. IX. 1. &. 66, - 3. 6. 153. Bancod. IX. 1. S. 141. Hartlaub. III. 3. S. 189. — IV. 1. ©. 1. 123. — 3. ©. 84. 102. 103. — V. 1. G. 147. — 3. G. 124. 21**3.** — VI. 1. Ø. 129. — 2. Ø. 150. — 3. G. 146. — VII. 1. G. 19. 168. — 2. S. 164. — 3. S. 117. 164. 217 VIII. 1. G. 156. — 2. G. 175. 179. - IX. 1. S. 146. — 3. S. 183. — X, 1. S. 171. **Sartmann. II. 1. S. 103.— 2. S. 103.** 111, 2, S. 92. — IV. 2. S. 66. — V. 1. S. 102. — 2. S. 69. — VI. 2. Ø. 38. — 3. Ø. 80. — VII. 2. Ø. 97. - VIII. 1. S. 161. - 2. S. 33. 178. - 3, G. 62. 180. 181. - IX. S. ©. 13. 181. — X. 3. ©. 117. Baffe. VIII. 2. S. 11. Paubold. IX. 1. S. 90. 159. Pauptmann. VII. 1. **C. 29.** Groß, I.1. S. 78, 122. — 2. S. 1.47. | Deinroth. IV. 3. S. 106. — Suppt. Oft. gu ben 1. fanf Banben. -2. 6. 43. 100. - 3. 6. 47. 146. Denfchel VII. 8. 6. 147.

Derberger. VIII. & G. 186. Dering, R. VII. 1. S. 84. — VIII. 2. Mainotti. VI. 1. S. 120. 6. 142. — IX. 1. 6. 20. — 3. 6. Marenzeller. X. 2. 6. 73. 101. 133. - X. 1. S. 57. - 2. S. 1. Mansfeld. IX. 3. S. 171. Derrmann. VIII. 1. G. 116, Deufinger. IX. 1. G. 135. Binterberger. IX. 1. 6, 166. - 2. Sippocrates. I. 1. 6. 52. be horatiis. V. 2. G. 83. Dueter. IX. 3. 6. 145. Bufeland. I. 2. S. 98. — 3. S. 16. Meuth. 1X. 1. S. 32. - V. 2. G. 123. — **3.** G. 47. -VII. 1. C. 169. — 2. C. 136. -IX. 2, 6. 87. 157. Durham. I. 1. S. 43. — II. 3. S. 63. 65, 66. 70. 74, Idaer. VII. 3. E. 94. 84. 3lott. VII. 3. S. 7. 38rg. I. 2. G. 55. — 3. G. 1. — III 3. 6. 115. 178. Zuin, V. 2. S. 83. Raifer, VIII. 1. &. 176. - X. 3. 8.69. Rammerer. VIII. 1. 6.78. — 2.6. 68. - IX. 2. C. 1. - X. 3, C. 118. be Ranilfelb. VIL 1. 171. Rant. II. 1. S. 65. Rerner. IX. 3. G. 144. Ropf. IX. 3. G. 2. Ropp. I. 2. S. 78. - VII. 3. S. 1. -VIII. 2. G. 159. — X. 3. G. 122. Rorfatof. VIII. 2. 6. 161. Rresidmar. VIII. 1. S. 66. 110-Rrimer. IX. 1. G. 159. Lange. I. 3. G. 33. Leng. IX. 1. G. 35. Leo. VIII. 2. G. 19. Lichtenstädt. V. 2. G. 118. 2Mder. III. 1. 6. 64. Punb, VI. 2. S. 149. — 3. S. 148. Lufatus. IX. 3. 6.7.

Magenbie. I. 2. S. 121. Marrigue. 1. 3. S. 25. Mauro, G. V. 2. S. 80 - VI.3. 6. 105. -- X. 1. 6. 159. Deier. Vl. 2. 6. 70. Mert. IX. 1. G. 43. Mefferschmibt. V. 2. G. 47. - Vl. 1. S. 96. — VII. 1. S. 76. Mordvinoff. X. 3. S. 77. Moßbauer. VL 3. S. 116. — VII. 1. ©. 69. v. Mott. VIII. 2. 6. 8. Muhlenbein. VI. 3. G. 57. - VII. 1. &. 40. Mütisch. V. 3. S. 124. Muller, Benj. IV. 2. 6. 31. Muller, M. I. 1. S. 1. — 2. S. 55. — 3. G. 1. — II. 1. G. 126. — III. 1. E. 110. — V. 1. S. 116. — 2. S. 87. 104. — VIII. 3. C. 1. — X. 1. C. 1. — **3. C**. 118, Müller. IX. 1. S. 31. Muralto. L 3. S. 30. Recher, V. 2. G. 81. - 3. G. 45. Neumann. IV. 3. S. 106. — V. 2. 6. 106. Riemeyer. VIII. 2, G. 11. Rietsch. VI. 2. S. 151. Varacelfus. I. 8. G. 49. Peschier. I. 3. G. 68. Dezzillo. V. 3. G. 46. 221. Pfeuffer. VII. 1. 6. 171. - IX. 2, 6. 164. Philalethes. (G. Stapf.) VL 1. S. 78, VI. 3, 6. 26. Pitschaft. VIII. 2. S. 28.

Platner, C. VI. 1. 6. 8. Schnieber. II. 2. S. 60. — III., v. Plevel. IV. 1. 6. 118. 2, 6. 79. — V. 1. 6. 88. Preu. X. 3, S. 52. 137. Quabri. VIII. 2. S. 164. Rabemader. VI. 2. C. 58. Rahiff. VII. 3. S. 4. Rammazzini. I. 3. E. 183. 184. Map. III. 8. S. 172. — VI. 1. ©. 86. VIII. 1., ©. 166. Reil. I. 1. S. 46. 110. — II. 3. S. 57, 60. 63. — VI. 1. S. 26. Schult X. 3. S. 117. Richter, G. A. IV. 3. C. 105. Richter, Staabsarzt. VIII. 2. S. 13. Schwarze. VII. 1. S. 144. Ritter. VIII. 1. S. 59 Momano. V. 2. S. 83. — 3. S. 46, 221. Rothamel. IX. 1. 6. 69. Ruan. 1X. 2, S. 156. Ruder. I 3. G. 36, Rudert, G. F. X. 2. S. 163. Ruckert, Ah. II. 1. S. 91.— 2.S. Senf. I. 2. S. 78. 2. Ø, 53. — IX. 3. Ø, 83, X, 2. E. 105, Rummel. V. 1. S. 1. — 3. S. 2. C. 1. — 3. C. 58, 147. – VIII. 8. C. 111, -- IX, 1. C. 1. Rumpelt. III, 3. S., 112, — IX Sprengel. 1, 3. S. 184. — V. 1. 1. Ø. 55. Caalmann, VI. 1. C. 27. Sache, C. 28. V. 2. S. 120. VIII. 2. G. 24. Sahmen. VI. 2, S. 151. Schimfo. VIII. 3. S. 188.

Schmit, A. VIII. 2. S. 86. — X.

Schmübiger, IX. 1. S. 45.

Schneiber. VIII. 2. S. 19.

2. 6. 73.

**2.** Ø. 103. de Schönberg. V. 3. S. 221. Schaler, VI. 3. S. 99. — VIII. 1. C. 104. — 2. C. 77. 3. — Ø. 55. Schubert, J. A. I. 2. S. 38. — 3. Ø. 155. — II. 1. Ø. 95. — 2. C. 121. — 3. C. 87. — III. 1. S. 83. - 2 S, 84. - IV. 1. S. 129. — 2 S. 29. — V. 8. C. 47. 90. — X. 1. C. 173. Schupmann. IX. **2. G**. 155. Schweickert. IV. 1. 6. 97. - 3. ©. 63. — V. 8. ©. 214.— VI. 2. C. 74. — 3. C. 147. — VII. 1. S. 1. — **2. S. 162.** Seibel. VI. 2. S. 74. — IX. 2. Ø. 175. — X. 8. Ø. 139. Sennert. I. 3. S. 23. 116. — III. 2. S. 32. — IV. Siebenhaar. X. 1. S. 9. — 3. **6.** 118. Simon jun. IX. 1. S. 158. — 3. **6**, 171. 223. — Vl. 2. S. 90. — VII. v. Sonnenberg. IV. 1, S. 110, 112. - 2, G. 78, - V. 1. G. 96. - 2 G. 77. **E.** 127. — 2. **E.** 104. Stahl. 1. 3. S. 52.— 11. 1. S. 67. Stapf. l. 1. S. V. 37. 108. 122. - 2, G. 127, 186. - 3, G. 117. 176. — II. 1. S. 1. 110. – 2. E. 1. – 8. E. 149. – lll. 1, 6. 95, — 2, 6. 146.— 3. E, 85. 185, — IV. 1. E. 161. — 2. G. 119. — 8. G. 119. — V. 1. S. 151. — 2. S. 173.

149. — 3. S. 1. 224. — VI. Bagner. IX. 1. S. 140, — 2. S. 1. Ø. 136. — 3. Ø. 157. -VII. 2. S. 56. — VIII. 1. S. Baig. IX. 2. S. 145. 177. — 2. S. 96, 179. — VIII. Balbin. X. 2. S. 119. 8. S. 170, — X. 1. S. 177. Stegemann. 1V. 2. S. 83. - VII. Beber. VIII. 2. S. 51. - 3. S. 3. S. 37. Stobe, X. 3, S. 71. Stolze. V. 2. S. 136. Storf. 1, 3, S, 29, 31, 32, 33, 52. Stubel. Ill. 1. S. 117. Anm. Sybenham. 1. 1. G. 37. 59. 54. Betfe. 1X. 1. G. 140. - 11. 3. Ø. 73. Zandy. VII. 1. S. 175. Thourn. 1. 3. 6. 51. Aittmann. VII. 3. 6. 164. VIII. 1. S. 119. Arggus. 1. 3. S. 28. Arepiranus. IX. 3. 6. 157. Zrinfe. VII. 2. 6. 164. — VII. 3. S. 117. — VIII. 2. S. 179. Bibnmann, G. X. 3. S. 138. - IX. 1. 6, 140, 146. - IX. 5. ©, 183. — X. 1. ©, 166. Barlez. VIII. 1. S. 9. Bay. VIII. 2. 6, 22. Bezin. IX. 1. S. 57. Bogel, R. M. 1. 1. S. 52. Bogel, zu Weimar. VII. 3, S, 19. - VIII. 2. S. 16. Bogler, IX. 1. S. 54. Boigt. X. 3. S. 119. Boltaire. I. 1. S. 112,

Wafferfuhr. VII. 3, S. 160. 187. — IX. 1. ©. 105. — 3. **E.** 137. — X. 2. **E**. 160, v. Bebefinb. V. 1. S. 116. - 2. S. 87. — VII. 1. G. 172, 173. — 3. ©. 53. — IX. 3. ©. 149. Benbt, VII. 1. S. 162. — 3, S. 3, — IX. 3, S. 21, 151. Bepfer. X. 3. G. 67. Bezel. VI. 2. S. 70. Whistling. 1. 3. S. 27. Wichmann. l. 1. S. 52. Widnmann, M Rath. Ill. 3. G. 81. — Vll. 2. ©. 127. Bieg. Vl. 2. 6. 70. Wildberg. VII. 1. S. 169. — IX. 1. Ø. 155. Bislicenus. Il. 1. G. 146, - 2. ©. 29. 139. — 3. ©. 1. lll. 1. G. 138. - 2. G. 52. -V. 1. 6.76. — Vl. 2. 6. 1. Bolf (in Barjchau). VL 3. G. 148. Zacutus 1. 3. S. 25. 3abig. 1. 3. S. 36. Bang, Chriftoph Bonif. X. 2. S. 120.

# Sacregifter.

## Ą.

Abbominatframpfe, Chem. bagegen VIII. 8. &. 85. - Mux vom. bagegen VII. 2. &. 111.

Abführmittel, Birtung berfelben. 1. 2. 6. 75.

Thertus wurde verhütet burch Bryon. Ill. 2. S. 92 \*), — burch Calc. carb. X. 3. S. 9. — burch Cham. Il. 2. S. 90. — burch China Ill. 2. S. 92. — burch Ferr. VI. 3. S. 102. — burch Nux vom. Ill. 2. S. 92., VII. 2. S. 107. — burch Sabina IV. 1. S. 118., VI. 3. S. 102., X. 3. S. 8. — burch Silicea X. 3. S. 8. — burch Sulph. ibid.

Absceffe f. Befdmare.

Abzehrung, Arnio. bagegen. l. 1. S. 99. — burch Arsenic. geheilt. l. 1. S. 82. — Ferr. bagegen. l. 1. S. 99. — lpec. ibid.

- Acid. hydrocyanicum, gegen Apoplexia sang. V. 3. S. 108. Anm. — Beschwerben bavon V. 1, S. 18. — Experimente bamit. IV. 2. S. 94. — bessen heilenbe und trankmachenbe Wirkung. Ill. 3. S. 179.
- nitricum, gegen serophulbses Augenleiben. X. 1, S. 153, gegen Feigwarzentrantheit. VIII. 3. S. 84., X. 1, S. 85. 98., gegen Recrose. IX. 3. S. 91, gegen Sphilis. VIII. 3. S. 84. gegen Unterleibsleiben. IX. 1. S. 105.
- phosphoricum, gegen febr. nervosa stupida. I. 1. 6. 92., V. 1. 6. 79., VII. 2. 6. 108. — gegen rheum. entzanbliches Gehirnleiben. IX. 2. 6. 188. — gegen manche Symptome im Purpurfriesel und Scharlachsteber. III. 3. 6. 176.
- sulphuricum, gegen Schwämmchen neugeb. Kinber. X. 2.
  6. 72. beffen positive Birfungen. Vill, 3. S. 190 904.

<sup>\*)</sup> Die Seitengahl bezieht fich gemobnitch auf ben Unfang bet Krantengefchichte.

Aconitum, gegen Apoplexia sang. V. S. Ø. 128. - gegen Asthma-Millari. IX. 1. S. 61. - gegen Augenleiben, VIII. 8. S. 157., (neugeb. Kinber) X. 2. 6. 63. - gegen Augenentzundung. VIII. 3. S. 157. — beilte Blutwallungen. Il. 3. S. 80. Anm. gegen Croup. V. 2, S. 146., Vl. 2, S. 65, 68, Anm. 147., VIII. 1. G. 71. - gegen Entzündungsfieber. 11, 1. G. 128., 1V. 3. G. 42,, V. 2. G. 49., VIll. 1. S. 85. - bei ftridter Safer beilfam. Il. 1. S. 123. - gegen Bergelopfen. VII. 2. E. 115. - gegen Gehirnleiben. VIII. 2. G. 65., X. 2. G. 138. - gegen hydrocephalus acutus. IX. 1. G. 58. - Raffee hebt bie Birtung bavon auf. U. 1. G. 40, - gegen Leberentzunbung. VIII. 3. G. 72. - gegen gungenentzanbung. Ill. 1, G.8, Anm. 78. 81., V. 2. E. 78., V. 3. E. 90., VII. 1. E. 74., VIII. 1. G. 76., VIII. 2. G. 62. 164., IX. 1. G. 90. 109. 1X. 2. S. 142., X. 2. S. 82. 83. 84. - heilte Dafern. Vl. 3. 6, 65., VII. 1. S. 64. 65. Anm., VIII. 1. S. 86., X. 1. S. 76. - als Schusmittel gegen Dafern. VIII. G. 86., X. 1. S. 76. - gegen Mutterblutfluß. IX. 1. G. 114. - gur Ausstogung ber Rachgeburt hulfreich. VII. 1, G. 67. Anm. - beilte bie tranthafte Phantafie einer Bochnerin. VII. 8. G. 48., IX. 1. 6. 114. - gegen Purpurfriesel. l. 1. G. 24., Il. 1. G. 128., ll. 3. 6. 83., lll. 1. 6. 83., lll. 3. 6. 175., Vl. 3. 6. 64., VII. 1. S. 160., VIII. 3. S. 138. - Saure enthaltenbe Obffarten muffen bei beffen Gebrauch vermieben werben. 11. 1. G. 46. Anm. — vegetabil. Gauern heben bie Birtung bavon auf. 11, 1. 6. 40. - gegen Scharlach mit Purpurfriefel gemifcht. VIL 9. 6. 102. — gegen Bufalle von Schred mit Aerger. Il. 1. C. 123., X. 2. C. 60. - entspricht bem fanguinischen Temperament. 1. 3. G. 189. Unm. - Bein bebt bie Birfung bavon auf. 11. 1. S. 40. - Rachtrag ju beffen positiven Birtungen. IV. 1. G. 160 - 171.

Acris f. Tinct. acris.

Acupunttur, Rugen berfelben in verschiebenen Krantheitefallen. 1X. 1. S. 38.

Acute Krantheiten, Rleinheit ber Gaben babei. Vl. 2. G. 48. Aberlas f. Blutlaffen.

Aergernis, die Folgen bavon burch Bryon., Cham., Ignat., Nax vom., Pulsat., Staphisagr. geheilt. VIII. 8. S. 65,—67. — gegen die Folgen bavon bei einer Wochnerin, Cham. K. 2. S. 60. — mit Schreck verbunden, Aconit. bagegen. Il. 1. S. 128., X. 2. S. 60. — mit gegrundeter Ursache, Staphisagr. X. 2. S. 60.

Aerste, warum zwei in ihren handeln nie mit einander einig werben. l. 1. S. 111,

Mfter f. Maftbarm.

Agaricus muscarius, heilt und erregt Convulsionen, Fallsucht und Zittern. 1. 3. S. 27. — bessen positive Wirkungen. 1X. 1. S. 173—186., X. 2. S. 167—192.

Agnus castus, gegen Impotenz. X. 1. S. 178. — beffen pofitive Mittugen. X. 1. S. 177.

Mlaunerbe, beren positive Birtungen. IX. 3. 6. 188-203.

- Allhopathie, Amalgamirung mit ber hombopathie. Ill. 3. S. 1—52., IN. 2. S. 67. wird sie burch die hombopathie ganz entbehrlich gemacht? Ill. 2. S. 73. Bergleichung am Krankenbette mit der hombopathie. VII. 1. S. 1—18. der ren pathologischer Werth im Bergleich zu der hombopathie. Ill. 3. S. 3—9. deren therapeutischer Werth im Bergleich zu der hombopathie. Ill. 3. S. 9—34. beren Werth und Borzäge gegen die hombopathie. Ill. 2. S. 2.
- Alldopathische Kurart, sie ist nicht die einzig richtige und mögliche. Il. 1. S. 139. bei derselben ist das Arzneimittel mit der Krankheit nicht verwandt. l. 1. S. 53. Begriss dersselben, Ill. 3, S. 14. in welchen Fällen sie zu gestatten ser. l. 1. S. 18. sie ist aus der Rachahmung des Bersahrens der Raturheilkräfte entstanden. l. 2, S. 190., Il. 1. S. 138. deren therapeutischer Werth. Ill. 3, S. 26.
- Allbopathische Schriften, Artitt berfelben vom Standpunkte ber hombopathie: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de insectione primaria syphilitica. X. 2. S. 119. — heibelberger klinische Annalen. V. Bb. 1. 2. hst. 1X. 1. S. 49. — besen 3. heft. 1X. 3. S. 143. — huselands Journal der prakt. heitkunde. 1830. 1X. 2. S. 145. — Ueber Krankheiten als Krankheitsursachen. Bon Dr. M. J. Bluff. Epp. 1839. 1X. 1. S. 73.

Aloe, heilte Durchfall und Kolif. Vl. 8. G. 78. — heilte Ruhren. 12. 3. G. 177.

Alumina, f. Maunerbe.

Amenorrhoe, f. Mutterblutfluß.

Ammonium muriaticum, gegen Bechfelfieber hulfreich. X. 1.

- sulphurioum, als sogenanntes Specifitum gegen harnruhr. l. 1. S. 41.

Amputation, Beleuchtung ihrer Anwenbung. 11. 3. G. 143.

Anacardium, beffen Gebachtnisschwäche erregenbe und beilenbe Wirtung. ll. 1. S. 154, — beffen positive Wirtungen, ll. 1. S. 158.

Anasarca, f. Bafferfuct.

Aneurisma, f. Pulsabergefcmulft.

Angiectafieen, Erfahrungen barüber. X. 2. 6. 107.

- Auginu, Behanblung berselben, lll. 1. S. 47. Bell. bagegen.
  l. 3. S. 155., ll 1. S. 123., lll. 1. S. 47. 50., V. 1. S. 99.
  V. 3. S. 18., Vl. 3. S. 64., Vlll. 1. S. 90., lX. 3. S. 45.
  X. 2. S. 82. 83. ein chronischer Fall burch Bell. und Dulc. geheilt, lll. 1. S. 50. Dulc., Merc. als hellmittel bagegen, lll. 1. S. 47. burch nux vom. geheilt, l. 1. S. 24. beim Scharlachsriesel burch Acon, ober Bell, geheilt, Vl. 3. S. 64. s. auch halsentzündung.
- catarrhalis, Cham. als Beilmittel bagegen, VIII. 3. S. 79.
- inflammatoria, burch Bell. unb Mero. geheilt, X. 2. S. 82. 83.
- membranacea, einige Erflärungen barüber, Vl. 2. S. 67.

   Aconit. bagegen, V. 2. S. 146., Vl. 2. S. 65. 68. Anmert.

  147., Vlll. 1. S. 71. Calc. sulph. bagegen, l. 2. S. 78.

  lll. 1. S. 12. Anm., V. 1. S. 105., V. 2. S. 146., Vl. 1. S.

  67., Vl. 3. S. 65. 68. Anm. 147., Vlll. 1. S. 71., Vlll. 3. S.

  138., lX. 2. S. 155. Samb. bagegen. lll. 1. S. 12. Anm.

   Spong. mar. bagegen. lll. 1. S. 12. Anm., V. 2. S. 146.,

  Vl. 1. S. 67., Vl. 2. S. 65. 68. Anm. 147., Vlll. 1. S. 71.,

  Vlll. 3. S. 138.
- Angustura, burch bieselbe sinden einige krampfartige Krankheiten heilung. l. 1. S. 117. heilte Starrkramps. VII. 1, S. 89. Anis, Jufalle bavon. l. 3. S. 28.
- Antimonium, heilfraftig in rheumatischen Entzunbungen. IV. 2.
- crudum, gegen Durchfall ber Wöchnerin. X. 2. S. 45. gegen Kistelgeschwüre. VIII. 1. S. 109. gegen Rasenverz stopsung. VIII. 1. S. 104. gegen Wechselsteber. VII. 3. S. 50., VIII. 1. S. 33.
- tartaric., bessen positive Birkungen III. 2. S. 146. heilte Aussichlag. V. 3. S. 43.

Antagonistische Kurart. l. 1. S. 18.

Untibote, f. Gegenmittel.

Antipathifche Rurart. 1. 1. S. 14. — beren therapeutifcher Werth. 111. 8. S. 25.

Antiphlogiftifde Beilart. 1. 1. 6. 31.

Antipforit, Prafung berfelben. VIII. 1. 6. 35.

- Antipforische Argneien, prakt. Rautelen bei ihrer Unwendung. VIII. 2. S. 71. — beren wunderbare Kräftigkeit und langdauernbe Wirtung durch heilungsgeschichten bargestellt. VIII. 1. S. 86 — 50.
  - Beilungen, pratt. Rautelen babei. VIII. 2. G. 33. 86.
- peilungsgeschichten. VII. 2. S. 27. 56. 77., VII. 3. S. 91., VIII. 1. S. 7. 23. 29. 56. 75, VIII. 2. S. 33., VIII. 3. S. 124., IX. 3. S. 91., X. 1. S. 85.
- Aphorismen. l. 1. S. 108., l. 2. S. 183., Vl. 1. S. 181., Vll. 1. S. 171.
- Aphoristische Resserionen, vom Dr. Schweidert. Vll. 1. S. 1. Aphten, durch Bell. ober Merc. geheilt. Vlll. 1. S. 90. — neugeborner Kinder, Acid. sulph., Merc. vivus bagegen. X.2. S. 72.
- Apoplexia, Behanblung berseiben. Ill. 1. S. 44. Arnica bagegen. Ill. 1. S. 46., V. 3. S. 104. 123., VIII. 2. S. 81. Bell, bagegen. Ill. 1. S. 46., V. 1. S. 65., V. 2. S. 32., V. 3. S. 104. 123. Camph. bagegen. Ill. 1. S. 44. Ipec. bagegen. Ill. 1. S. 44, V. 3. S. 104. 123. Nux vom. bagegen. Ill. 1. S. 44., V. 3. S. 123., VII. 2. S. 116., VIII. 2. S. 81.
- sanguinea, burch Arnica., Bell., Hyoscy., lpec., Merc., Stram. geheilt. V. 3. S. 104. Aconit., Cham., Coff., Nux vom., Op., Puls., Rhus, Veratr. bagegen heilfam. V. 3. S. 123. Apothefe, Anlegung einer homdopathischen in Pesth. VIII. 2.
- Apotheterstand, ob berfelbe bas Recht habe, auf bie Fertigung ber homdopathischen Arzneien Anspruch zu machen. V. 1. S. 29 59.
- Apothekerzwang, als hindernis der homdopathischen heilkunft. VIII. 3. S. 101.
- Apparatus medicaminum, l. 1. S. 111.
- Appetitiofigfeit, charafteriftifche Gigenthumlichfeiten berfelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 23.
- Archiv, für die homdopathische Beiltunft, Bebeutung und 3wed beffelben. L. 1. Borwort. Aritit bes erften heftes. L. 2. S. 108. die Mitarbeiter beffelben follen angeblich jum Theil baien fepn. 111. 1. S. 119. Anm. 122.
- Argentum nitr. fusum, gegen Epilepfie. IX. 1. G. 31.
- Arnica, gegen Abzehrung. l. 1. C. 99. gegen Apopterie. Ill. 1. C. 46., V. 3. C. 164. 123., Vill. 2. C. 81. gegen Arthritis vaga. IX. 2. C. 144. gegen Augenleiben. V. 3. C.

23. - aegen Bronchitis, X. 2. C. 88. - gegen Bunbbeit ber Bruftwarzen. X. 2. S. 56. — beilte Chinafiechthum. 1. 1. S. 99. IV. 1. G. 129. — Experimente bamit. IV. 2. G. 101. gegen Furuntein. 11. 1. S. 123., 111. 1. S. 46. Anm., V. 3. S. 44. — gegen Auflahmung ber Pferbe. IX. 3. S. 4. — gegen Gichtbeschwerben. IV. 2. G. 72., IX. 2. G. 144. - gegen Anochenbruche. 11. 3. G. 105. - beilte burch Stoß erzeugten Ropfichmerz. V. 1. G. 68. - gegen gahmungen. - IV. 3. G. 96. - gegen gungenblutungen. VIII. 1. G. 83. - gegen guns genentzündung. VII. 1. G. 74., (nervofe) Vl. 2. G. 63. - gegen Lurationen. 11. 8. G. 104., VIII. 2. G. 69. — gegen Muts terblutfluß. VIII. 6. G. 79. - gegen Quetfcungen, Il. 1. G. 123., Il. 3. E. 82. 104., Ill. 1. E. 46., IV. 2. E. 10., IV. 3. C. 45. 47., Vl. 1. C. 96—116., Vl. 2. C. 73., Vlll. 2. C. 69., X. 2. C. 43. 47. Anm. - gegen unachten Seitenflich. 11. 1. G. 123. - entfpricht bem colerifch fanguinischen Temperament, l. 3. C. 189. Unm. - gegen Bechfelfieber. VIII. 1. C. 33. - gegen Wunben, Il. 1. G. 123., Il. 3. G. 102., Vl. 1. C. 96-116., VIII. 2. S. 69., X. 2. S. 43. 47. Anm. - Radio trag zu beren positiven Birtungen. V. 3. G. 224.

Arsenicum, heilte eine Art Abzehrung. 1. 1. S. 82. - gegen Arthritis' vaga. IX. 2. G. 144. - gegen Asthma Millari IX. 1. G. 61. — heilte Augenentzunbung. VIII. 2. G. 75. — gegen Ausschlag. l. 1. S. 105., ll. 1. S. 100., VIII. 1. S. 66. - ges gen Bauchwaffersucht. Vl. 3. G. 101. - gegen Brand ber Bunge. Vl. 3. S. 107. - gegen Bronchitis. X. 2. S. 83. - beilte Cholera. V. 3. S. 33., VII. 3. S. 32., X. 3. S. 74. — als Beil - und Schusmittel in ber Cholera. X. 3. S. 52. - beilte Diarrhoe. V. 3. G. 37. - heilte dronifches Erbrechen. 111. 1. S. 99. — beilte Erftidungetatarrb. Vl. 2. S. 52. — beilte Alechten. VIII. 1. S. 69. - gegen Gefroebrufenfrantheit. III. 1. G. 56. - heilte ein Gemutheleiben. VIII. 2. G. 56. - gegen Gesichtsausschlag. 211. 3. S. 177. — spezifisches Beilmittel gegen Besichtstrebs. 11. 3. S. 113. - befeitigte Gamorrhoibals beschwerben. Ill. 8. G. 81. — gegen hornhautfleden. IX. 8. S. 53. — gegen Sphrothorar. Ill. 3. S. 175. — als fogenanns tes Spezifitum gegen ben Rrebs. l. 1. G. 41., Il. 3. G. 113. - gegen Merturialfiechthum. Vll. 1. C. 61. - bringt bie bebeutenbften Krantheitserscheinungen Rachts hervor. I. 3. S. 189. Anm. - gegen Nevralgia coeliaca, VIII. 1. 6. 95. - gegen Poden ber Schafe. IX. 8. S. 5. - gegen Ros ber Pferbe. IX.

3. S. 6. — bie Symptome bavon werben in ber Aufe fahlbar ober vermehrt. l. 3. S. 1890. Anm. — heilte chronische Unterleibsbeschwerben. ll. 2. S. 126. — bie Symptome bavon werden burch Warme gelinbert. l. 1. S. 1890. Anm. — heilte Wech: selfieber, lV. 1. S. 111., Vl. 2. S. 84., Vl. 3. S. 76., Vlll. 1. S. 33. — als sogenanntes Spezisstum gegen Wechselfieber. L. 1. S. 41.

Arfenitmehl, heilte bie Cholera. VII. 3. S. 32, X. 3. S. 74. Arfenitvergiftung, Beschwerben bavon. X. 3. S. 67. Arthritis f. Gicht und Glieberschmerzen.

Arthritisches Fieber, Puls. bagegen heilfam. VIll. 1. S. 91.

Arthritis vaga, Berlauf berfelben im Jahre 1830. IX. 2. S. 143. — Arnica, Arsenic., Mang. carb. et acet., Puls., Sulph. als heilmittel bagegen. IX. 2. S. 144.

Araneien, allgemeine Birtung berfelben. L. 1. S. 12 .. - Aufber mahrung ber hombopathischen. VIII. 2. S. 161. - Beitrage gur Bergleichung und Charafterifirung mehrerer, binfictlich ib: rer pathogenetischen Eigenthumlichkeiten. IV. 1. G. 1 — 96., 1V. 3. 6. 84-95, - in Bezug ber Bereitung homdepathis fcher. V. 1. S. 36. - Camphor ale Gegenmittel ber meiften aus bem Gemachsreiche. I. 3. G. 86. - fie mirten bynamifch. IX. 2. S. 22. - beren Erft : und Rachwirtung. I. 2. S. 5. - beren bisherige Gabenlehre. III. 1. G. 128. - große Gaben wirten furgere Beit und anders als fleine. L. 3. S. 64. -Schaben von großen Gaben. I. 1. S. 29. — beren Gabentlein: heit jum hom. Gebrauche. l. 1. S. 20. 120., I. 2. S. 1., L. 3. S. 25., II. 2. S. 42., III. 1. S. 11. Anm. 126., III. 2. S. 12. 51. 72., III. 3. S. 19. 28. 97., V. 8. S. 167., VI. 2, S. 48., VII. 1. S. 104., VII. 2. S. 1., IX. 2. S. 53., X. 3. S. 77. — Gefege, nach welchen fie beilen. I. 1. G. 53. - fie muffen an Gesunden erforscht werben. I. 1. S. 8., I. 3. S. 59., III. 1. S. 122. - wie lernen wir bie Beilwirkungen berfelben auf ben menschlichen Körper am gewissesten tennen? 111. 3. S. 115 -169. — pratt. Rautelen bei Dispensirung ber hombopathischen. VI. 2. S. 86, 150., IX. 3. S. 80. - Rleinheit ber Gaben f. Gabentleinheit. - Reflerionen über bie Rraftentwickelung ber felben burch Reiben und Schutteln. VII. 2. C. 1-26. - beilen abnliche Krantheitszuftanbe als fie im gefunden Menfchen hervorbringen. I. 1. G. 8. — wie fie Rrantheiten beilen. I. 1. I. 1. S. 53., 1. 3. S. 1. 17., V. 1. S. 13. - und Rrantheiten auf ein und bemfelben Boben gefcaffen. III. 2. S. 27. - Sethft bispensiren berselben f. Setbstbispensiren. — Bebeutung und Aussindung der specifischen. I. 1. S. 37. — Berachtung der specifischen. I. 1. S. 37. — Berachtung der specifischen. I. 1. S. 47. Anm. — Wirkung der spezifischen. I. 1. S. 19. — die Spezisität dersselben wird der Beindepunkt beider Methoden werden. II. 1. S. 142. — deren Berwandtschaft mit der Krankheit. I. 1. S. 54. Schwierigkeit der richtigen Wahl homdopathischer. Ill. 1. S. 29. Anm. — die Möglichkeit ihre Wirkungen auch in Krankheiten zu erforschen. I. 3. S. 65. — unsere Erkenntnis ihrer Wirkungen ist empirisch. I. 1. S. 110. — unsere Kenntnis von den Wirkungen berselben ist noch zu gering, als Vorwurf der homdopathie. Vl. 3. S. 7. — ihre Wirkungen mussen an Sessunden erforscht werden. I. 1. S. 8, I. 3. S. 59., 111. 1. S. 122.

Arzneiapparat, beffen Unvollftanbigfeit als Urfache bes Dislingens hom. Deilungen. 111. 2. S. 24.

Argneigaben f. beren Gabentleinheit - Bieberholung berfelben. VII. 1. S. 19.

Arzneigemische. L. 1. S. 29., II. 1. S. 37. Anm. — als Fehle griff in ber allopathischen Praris. VI. 1. S. 5. — Aabel berfelben. 211. 2. S. 71. — Bermeibung bei ber hombopathie. 211. 3. S. 22. 32.

Argneitrafte, Borfchlag gur ferneren Prufung berfelben. IX. 3.

Argueifrantheit, Gleichheit mit ber naturlichen. 111. 2. 8.55.

Argneimittel, Unterfchieb von Beilmittel. V. 1. 6. 46.

Arzneimittellehre, die bisherige muß eine andere Gestaltung bekommen. II. 3. S. 27. — die Grundlagen der homdopathissichen erscheinen ausprechend. III. 2. S. 18. — Einstuß und Ruhen der homdopathie auf dieselbe. V. 1. S. 24. — derenk Berschiedenheit und Werth in Bezug auf homdopathie und Alldopathie. III. 3. S. 34—46.

Arzneipräfungen. III. 3. S. 105. 122. — müssen an Gesunden angestellt werden. I, 1. S. 8., 1. 3. S. 59., III. 1. S. 122. — beren Werth an Sesunden. V. 3. S. 146. — relativer Gesundeheitszustand der Prüser. II. 1. S. 136. — in Beziehung auf die Hahnemannschen. III. 3. S. 131. — bisherige Hüssquellen dabei. III. 3. S. 122. 147. — in Beziehung ihres Ruhens bei Peilung von Krankheiten. III. 3. S. 153. 163. — Berhältnis der subjectiven und objectiven Symptomenwahrnehmung dabei. II. 1. S. 128. — an Thieren. III. 3. S. 126. — Borschlag das bei. IX. 3. S. 53.

- Arzneishmptome, beren Werth und Bebeutung. Ill. 1. C. 1983. Arzneiwirkungen, frembe Autorität babei. VI. 1. S. 2. unsere Kenntnis derselben ist empirisch. 1. S. 110. über einige der wichtigsten prakt Fehlgriffe, zu denen der Mangel an genauer Kenntnis derselben verleitet. VI. 1. S. 1—17. sie müssen an Gesunden ersorscht werden. I. 1. S. 8, I. 3. S. 59, III. 1. S. 1222. unsere Kenntnis derselben ist noch zu gering, als Borwurf der homdopathie. VI. 3. S. 7. die Möglichsteit dieselben auch in Krankheiten zu ersorschen. I. 3. S. 66.
- Asa foetida, Experimente bamit. IV. 2 S. 108. erregt und heilt hyfterische Beschwerben. III. 3. S. 179., IV. 2 S. 108. gegen Knochenkrankheiten. III. 1. S. 58., VI. 3. S. 110., VIII. 1. S. 45.; VIII. 2. S. 42., VIII. 3. S. 72., IX. 3. S. 91. gegen Recrose. IV. 3. S. 110., VIII. 1. S. 45., IX. 3. S. 91. gegen Rachitis. III. 1. S. 58. gegen Scrophelkranheit. VIII. 3. S. 71. gegen Beitstang. VIII. 1. S. 71. beren heilende und krankmachende Wirkungen. III. 3. S. 179. der ren positive Wirkungen. I. 3. S. 187.
- Asthma, Baryt. acet. als heilmittel bagegen. III. 3. C. 167. —
  Bell bagegen V. 3. C. 35. Bryon. bagegen. VII. 1. C. 46.
   Cuprum bagegen. III. 1. C. 104. burch Ipec. geheilt. V.
  1. C. 78. 96. Merc. bagegen. III. 1. C. 104. Nux vom.
  bagegen. I. 1. C. 68., VII. 1. C. 46. Samb. bagegen. V. 3.
  C 35.
- Millari, Krantheitsfall bavon. IX. 1. S. 60. Acon., Arsen, Ipec., Samb. bagegen. IX. 1. S. 61.
- Atrophia, Nux vom. gegen biefelbe bei Kinbern. VII. 2. 6. 108 mesenterica, burch Calc., Chin., Sulph. geheilt. X. 3. 6. 10.
- Auf ft ofen, charafteriftische Eigenthumlichteiten beffelben von Ignat, Nux. vom., Puls IV. 1. S. 25.
- Auge (Geficht), in biatetischer Beziehung, I. 3. C. 148.
- Augen befch merben, charafteriftifche Gigenthumlichfeiten berfelben von Ignat, Nux. vom., Puls. IV. 1. G. 12.
- Augentroft f. Euphrasia.
- Augenentzündung, burch Arsenic geheilt VIII. 2. S. 75. Hep. sulph. als palliatives heilmittel babei. III. 3. S. 76. burch Sulph. geheilt. II. 2. S. 100.
  - -- catarrhalische IX 3. S. 145. -- burch Cham. gehellt. VIII 3. S. 69.
  - mit Diarrhoe, burd Sulph gebeilt. III. 2. 6. 117.

- habituette, dunch Bell., Cannab., Digit., Hep. sulph., Merc. gemäßigt. VIII. 3. S. 70.
- purulente, Chlorfalt bagegen. VIII. 2. 6. 9.
- rheumatische, burch Euphras., Nux vom., Spigel geheilt Vl. 2. G. 60.
- scrophuldse, Calc. als Pauptmittel bagegen. VII. 2. S. 70.

   burch China geheilt. III. 3. S. 77. burch Digit., Dulc., Euphras., Merc. geheilt. III. S. 67. ber Kinder. VIII. 2. S. 16.
- Augentrantheiten, beren dirurgische Behanblung. 11. 3. S. 126. über bie Beilfrafte ber Senegu babei. 1X. 1. S. 68.
- Augenleiben, Aconit. bagegen. VIII. 3. S. 157., X. 2. S. 63. - burch Antipsorica geheilt. X. 1. G. 158. - Arnica bagegen. V. 3. C. 23. — Bell. bagegen. V. 2. C. 66, Vl. 2. C. 38., Vll. 1. S. 51., Vll. 2. S. 56., Vlll. 1. S. 72., Vlll. 3. 6. 155., lX. 2. 6. 118., lX. 3. 6. 49. — Bryon. bagegen. 1X. 2. S. 118. - Calc. carb. bagegen. VII. 2. S. 56., VIII. 1. S. 72, VIII, S. S. 155. 157., X. 2. S. 63. — Cannab. ba: gegen. VIII. 1. G. 72., VIII. 3. G. 70., IX. 2. G. 118. -Cham. bagegen. Vl. 2 G. 38. - China bagegen. IX. 2 G. 118. - Croc. bagegen. VIII. 3. C. 155. - Euphorb. bagegen. Vl. 8. S. 161. - Euphras. bagegen. V. 1. S. 112., V. S. S. 23., Vl. 8. C. 161., Vll. 1. C. 📆, Vlll. 1. C. 72., Vlli. 3. S. 155. — Lycop. bagegen. VII 2. S. 56., X. 1. S. 153. — Nux vom. bagegen. Vl. 2. S. 42., Vll. 1. S. 51., Vlll. 1. S. 72., VIII. 3. S. 155: — Phosph. bagegen. VIII. 3. S. 155. — Puls. bagegen. V. 2. S. 66., VII. 1. S. 29., IX. 2. S. 118. - Sabad. bagegen. IX. 2. S. 118. - Sepia bagegen. VIL. 2. S. 56., X. 1. S. 93. - Silic. bagegen. VII. 2. S. 56., VIII. 3. S. 155. — Spigel. bagegen. I. 8. S. 176., Vill. 8. S. 155. X. 1. S. 93. — Sulph. bagegen. VIII. 8. S. 157. X. 2. S. 63. - Zinc. bagegen. X. 1. G. 93.
  - nervofes, burch Spigel. geheilt. l. 3. C. 176.
- Reugeborner, Aconit. bagegen. K. 2. G. 63. Bell. basgegen. Vl. 2. G. 88. Calc. carb. bagegen. K. 2. G. 63. Cham. bagegen. Vl. 2. G. 38. Nux vom. bagegen. Vl. 2. G. 42. Sulph. bagegen. K. 2. G. 63.
- ferephuldfes, burch Antipsorica geheilt. R. 1. C. 153. Antum., Bell., Bryon., Ignat., Merc., Rhus bagegen. R. 1. C. 158.
- Aurum, gegen scrophuidset Augenleiben. X. 1. S. 163. gegen Brache (hernien). III. 1. S. 80., VIII. 2. S. 69., VIII. 3. S. 85., IX. 1. S. 47., X. 1. S. 168. gegen Gemutheleiben. X. Supplementhest 3. Archiv.

- 2. S. 88. gegen hobenverhärtung. VII. 3. S. 3. gegen hornhautsteden. 1X. 3. S. 53. gegen hyfterische Beichwerzben. 111. 3. S. 176. gegen Knotengicht. IV. 2 S. 31. heilte eine Ischurie in Folge von Gebärmutterauftreibung. VI. 1. S. 72., VII. 1. S. 80. gegen eine Art Melancholie. I. 2 S. 130. heilte Mercurialsiechthum. 11. 2. S. 95. gegen Ozasua narium. VIII. 2. S. 69. gegen Sphilis. VII. 3. S. 3., VIII. 2. S. 13., VIII. 3. S. 84.
- Aussas, in Bezug ber Berwandtschaft mit ber Krage. VIII. 1.
  S. 55.
- \*\*Tueschilag, burch Autimon. tart. geheilt. V. 3. S. 43. Arsenic. bagegen. I. 1. S. 105., Il. 1. S. 100., VIII. 1. S. 65. Cham. bagegen. V. 3. S. 44. Cuprum bagegen. Ill. 1 S. 169. burch Dulc. geheil. Ill. 2. S. 119. burch Merc. acet. geheilt. V. 3. S. 43. burch Merc. solub. geheilt. Ill. 3. S. 177., V. 3. S. 44. Puls. bagegen. V. 3. S. 44. Rhas. bagegen. Il. 1. S. 115., Il. 2. S. 71. 175., VIII. 1. S. 66. burch Sulph. geheilt. Il. 2. S. 75. s. auch Kräße.
- dronifder, Clemat., Staphisagr. bagegen. I. 8. G. 109.
- bes Gefichts, Arsenic. bagegen. Ill. 3. S. 177. Baryt. acet., Bryon. bagegen. Vl. 2. S. 71. burch Cicut. vir. gebeilt. Ill. 8. S. 78., Vl. 2. S. 72. Rhus bagegen. Ill. 1. S. 61., Vlll. 1. S. 10. 66. f. auch Sesichtsausschlag.
- bes Ropfes, Oleander als heilmittel bagegen. 11. 1, S. 123. VIII. 2. S. 76.
- fragartiger, Aeris bagegen. Vl. 2. C. 73. Baryt. acet. bagegen. Ill. 3. S. 186. burch Clemat. erregt und geheilt. 1. 3. S. 32. Merc. bagegen. Ill. 3. S. 177. burch Sulph. geheilt. ibid. Veratr. bagegen. ibid. f. auch Kräse.
- Autoritat, frembe, als Fehlgriff in ber allbopath. Praris. Vl. 1. S. 2.

# B.

Badengeschwulft, burch Cham, geheilt. VIII. 1. S. 99: Baber, in bidtet. Beziehung. 1l. 1. S. 31. 42.

Balbrianmurgel, f. Valerians.

Balggeschwälste, die Ruglosigkeit der Operation babel. VII. 3.
S. 11, — burch Calc, carb. geheilt. VIII. 1. S. 78. 74.

Barbenfifch, ber Roggen beffelben erregt Befchwerben. l. 2. C. 14. Barentvanbe, erregt Barnbefchwerben. l. 8. C. 29.

Baryta acetica, gegen afihmatifche Jufalle, Durchfalle Gemutheverfimmungen, Ut. 3. G. 487. -- gegen Gefichtsausschlag. Vl. 2. C. 71. — gegen Hautkrankheiten. Ill. 3. S. 186. — gegen Körperschwäche. Ill. 3. S. 187. — gegen Magenkrampf. X. 1. S. 139. — gegen Milchschorf. VI. 2. S. 71. — gegen Berbaus ungsbeschwerben. Ill. 3. S. 186. — bessen positive Wirkungen. Ill. 3. S. 183 — 212.

Bauchring, carafteriftische Eigenthumlichkeiten an bemfelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 33.

Bauchstich, Beleuchtung bessen Anwendung. II. 3. S. 140.

Bauchwasserschut, burch Arsenic., Bryon., Led. palustr. geheilt. VI. 3. S. 101.

Begattungstrieb, gegen ju beftigen Nux vom. VII. 2. 6. 109. Beiladonna, beilte Anasarca. III. 3. G. 175. - gegen Aphthen beim Scharlach. VIII. 1. S. 90. - gegen Apoplerie. III. 1. Ø. 46., V. 1. Ø. 65., V. 2. Ø. 32., V. 3. Ø. 104. 123. gegen Afthma. V. 3. G. 35. - heilte Blutungen aus den Augen. VI. 2. G. 38. - gegen habituelle Angenentzunbung. VIII. 8. S. 70. - gegen Augenleiben. V. 2. S. 66., VI. 2. S. 38., VIL 1. C. 51., VII. 2. C. 56., VIII. 1. C. 72., VIII. 3. C. 155., IX. 2. C. 118 , IX. 3. C. 49. - Befcmerben bavon. V. 1. C. 18. - gegen Blafenrofe. X. 2. C. 82. - gegen Blutfcmamm ber Augen. VII. 1. 6. 51. - gegen Blutungen aus ben Augen. VI. 2. G. 38. — gegen Blutwallungen. II. 2. G. 78. — gegen Blutfdwar. IX. 3. G. 59. — gegen Brand ber Bunge. VI. 3. G. 107. - gegen rofenartige Entzündung ber Brufte bei Bochnerin. X. 2. G. 56. - gegen Chinafiechthum. IV. 1. S. 129., IX. 3. G. 33. - gegen Drehfrantheit ber Schafe. IX. 3. G.5. - gegen Drufenentzunbung. IX. 3. G.46. gegen Drufenleiben. III. 1. 6. 56. - gegen Erbrechen, VI. 3. S. 103. - gegen erfrorne Glieber. VI. 2. C. 25., IX. 3. C. 55. - gegen febr. lenta. IX. 3. G. 36. - gegen Fieberguftanbe. III. 1. S. 26., VII. 1. S. 87. — Fragmentarische Bemerkungen fiber biefetbe. III. 1. G. 1., IX. 3. G. 13. - gegen bie Rolgen von Kurcht bei Bochnerin. X. 2. S. 60. — beilte gaftrifche Befdmerben. IX. 2. 6. 96. 99. - gegen gaftrifche Fieber. VIII. 2. G. 58. — heilte Gehirnaffettion, VII. 2. G. 134. — gegen Sehirnentzunbung. III. 1. G. 6. 14. 15. 16., III. 2. G. 84., IV. 1. G. 145., IX. 3. G. 53. — gegen rheumatifch entgunb: liches Gehirnleiben. IX. 2. G. 138. — heilte atute Gehirnmafferfuct. VIII. 1. G. 90., IX. 1. G. 58. - gegen Geiftesftorungen. IX. 1. 6.113. - gegen Getrosbrufentrantheit ber Rinber. III. 1. G. 56. — beilte Gelbsucht. VI. 3. G. 70. 74. — gegen talte Gefdwitfte. IX. 3. 6. 48. — gegen Gefichtausschlag. IIL

1. C. 61. - gegen Gesichterofe, III. 1. C. 41., X. 2. C. 82. gegen Gefichteschmerz. IV. 2. S. 84., V. 1. S. 109. beilt gichtische Beschwerben. III. 1. G. 83. - gegen Glieber: reißen. IV. 1. G. 123. - gegen Salbentzunbung. I. 3. S. 155. III. 1. S. 47. 50., IV. 3. S. 52., V. 1. S. 99., V. 3. S. 18. IX. 3. G. 45., X. 2. G. 82. 83. — als Beilmittel bei halt entgunbung mit außerer Gefchwulft. Il. 1. G. 123. - gegen Salsentzundung beim Scharlach, VI. 3. G. 64., VIII. 1. G. 90. - gegen hornhautfleden. IX. 3. G. 53. - gegen hundewuth. I. 1. S. 42., II. 1. S. 123., II. 3. S. 133., VI. 2. S. 37., IX. 1. C. 43., IX. 3. C. 59. - gegen Hydrops ovarii. VI. 3. S. 94, gegen Reuchhuften. III. 1. S. 61., VIII. 3. S. 84. scheint ben Krankheiten ber Rinber angemeffen zu fein. III. 1. S. 2. - gegen Kinbbettfieber. I. 1. S. 62., Il. 2. S. 83., VII. 1. S. 65., X. 2. S. 48. - heilte dronischen Ropfichmerg. VI. 3. S. 84. — heilte Kopffcmerz mit Schwindel. V. 1. S. 62. gegen Rrampfe. I. 1. G. 95. 103., II. 2. G. 116., VII. 3. G. 99. — gegen Krampfe ber Kreißenben. X. 2. G. 38. — gegen Leberentzunbung. VIII. 3. S. 72., IX. 3. S. 43. - heilte gip: penverhartung. VIII. 2. G. 77. — gegen gungenentzundung. V 3. S. 90., IX. 2. S. 142. - gegen nervofe gungenentzunbung. VIII. 2. S. 37., IX. 3. S. 43. — beilte gungensucht. IV. 2. S. 84. — ale Rebenmittel gegen Lungenschwindsucht. II. 2. S. 86., III. 1. S. 95. — gegen Mainie. V. 1. S. 97. — gegen Masern. 1X. 3. S. 58. — gegen Welancholie. IV. 2. S. 53. gegen Menftruationsbeschwerben. IX. 3. G. 127. - gegen Merfurialfiechthum. VII. 1. S. 61. - gegen Mildfieber. X. 2. S. 47. Anm. - gegen Morbus niger Hipp. VII. 2. G. 117., VIII. 1. S. 12. - gegen Mutterblutfluß. VIII. 3. S. 77., X. 2. S. 44. — jur Ausstoßung ber Rachgeburt. VII. 1. 6. 65. — gegen Rachwehen. VIII. 3. S. 79. — gegen Nephritis. IX. 3. S. 44. - gegen Rervenfieber. III. 1. S. 20., III. 8. S. 175., VIII. 2. S. 60., IX. 3. S. 23. - gegen Otitis. VII. 2. S. 116., IX. 3. S. 55. — gegen Rachitis. III. 1. S. 58. — gegen akuten Rhenmatismus. VIII. 3. S. 89. — gegen Rothlauf ober rofen: artige Entzündung. II. 1. S. 123., III. 1. S. 41., VI. 2. S. 73., IX. 3. S. 48., X. 2. S. 57. 89. - burch vegetab. Caure werben beren Wirkung erhöht. II. 1. S. 40. — gegen Schar lachfieber. II. 1. S. 123., II. 3. S. 83., III. 1. S. 27., III. 3 C. 175., VI. 2. C. 25., VIII. 1. C. 76., IX. 3. C. 55. gegen Rachfrantheiten von Scharlachfieber. VIII. 1. 6. 90. gegen Scharlach mit Purpurfriefel gemifcht. VII. 2. S. 102. -

als Prafervativ gegen Scharlachfieber. I. 1. G. 4., III. 1. G. 37., VI. 2. E. 29., VII. 1. S. 144., IX. 3. S. 55. - beren Berbannung bei Berbutung bes Scharlachfiebers. II. 2. S. 57-Anm. — gegen Schreien neugeb. Kinber. X. 2. S. 70. — wirkt in fublicen Bonen ftart. VII. 1. S. 90. - therapeutifche Gigenthumlichfeiten berfelben. III. 1. G. 2. - heilte Trismus. VIII. 8. S. 146. — heilte kontagiofen Apphus. Ill. 3. S. 175. - beilte Unterleibeleiben. Ill. 1. G. 70. - gegen Beitetang. IV. 1. 6. 151., VIII. 1. 6.71. - gegen Bechfelfieber. VIII. 1. S. 33., IX. 3. C. 35. - Birtung berfelben. IX. 2, G. 101. 102. - gegen tranthaft veranberten Bochenfluß. X. 2. G. 48. 49. gegen Krantheiten ber Bochnerin. 1X. 3. G. 40. - gegen Bahnen ber Kinber, IX. 3. G. 38. — beren charakteriftische Gie genthumlichkeiten gegen Bahnschmergen. IV. 3. G. 84. - beilte Bahnfcmerzen. VIII. 2. S. 69. — gegen Bahnfcmerzen ber Frauen. Vl. 2. C. 51.

Betel, als Dige bampfenbes Mittel. 1. 3. S. 44.

Bewegung, in bidtetischer Beziehung. 1. 3. S. 142. — für Kranke.
11. 1. S. 55. 70. — bie Zusälle von Bryon., China, Nux vom.
werben baburch vermehrt. 1. 3. S. 189. Anm.

Bibergeil f. Castoreum.

Bienenftich, Befchwerben bavon. 1. 2. G. 14.

Bier, bessen Berfalfchung. 11. 1. S. 22. 40. — beffen Wirtung in biatetifcher hinficht. 1. 3. S. 129. Unm.

Bilibse Fieber, burch Cham. geheilt. VIII. 3. S. 65. - Nux vom. bagegen. VII. 2. S. 102.

f. auch Gallenfieber.

Bisam f. Moschus.

Bismuthum, beffen Rugen im Magentrampf. 1. 1. C. 26. — Bergiftungsgefchichte mit falpeterfauren. IX, 3. C. 144.

Bitterfüß f. Dulcamara.

Blabungetolit, charafterififche Gigenthumlichfeiten bei berfelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 34.

Blasenpolpp, burch Calc. carb. geheilt. VIII. 1. S. 75.

Blasenrose (Blatterrose), Belladonna bagegen. X. 2. S. 82. — Euphorb. bagegen. Vl. 3. S. 161. — Rhus bagegen. Ill. 1. S. 44., V. 2. S. 56., X. 2. S. 82.

Blafenftich, Beleuchtung beffen Anwenbung. 11. 3. G. 139.

Blaufaure f. Acid. hydrocy.

Blobfinn, Hyosc. bagegen. 1. 2. 6. 49.

Blutabertnoten, beren Behandlung, 11. 3. 6. 108.

(

Blutanhaufung, ber labla pudendi, Krankheitsgeschichte bavon. VIII. 2. S. 1.

Blutentzieh ungen (Blutlassen), ein Gleichniß barauf. 11 2. S. 152. — turze Bemertungen barüber. 11. 2. S. 29., 11. 3. S. 47. — beren Wirtungssphäre ibid. — bei Lebermaß von Blut. S. 50. — bei Congestionen. S. 64. — bei Coharenz, Jähigkeit bes Blutes. S. 55. — bei activen Blutungen. ibid. — bei abnorm erhöhtem Lebensprozes. S. 56. — bei Entzündungen. S. 60. — sind in vielen Fällen unzureichend und berbenklich. S. 70. 76. — topische. S. 74. — wo ihre Anwendung zu gestatten sei. S. 77. Anm. — in ihren Schranken, im Gergensah zu ber Blutverschwendung. 1X. 1. S. 66.

Blutmabler, Erfahrungen barüber. X. 2. C. 107.

Blutschwamm, burch Phosph. geheilt. IX. 3. E. 133. — bes Auges, burch Bellad. und Nux vom. geheilt. Vll. 1. E. 51. ber Hornhaut, Calc. carb., Lycop., Sepia, Silicea bagegen. Vll. 2. S. 56.

Blutfdmar f. guruntel.

Blutfturg, Led. palustr. und Rhus bagegen. 11. 2. 6. 112.

Blutungen, aus ben Augen burch Bell. Cham. geheilt. VI. 2. S. 38., burch Nux vom. VI. 2. S. 43. — aus ben Bruften, Krantheitsgeschichte bavon. VII. 3. S. 39. — aus ben Eungen, Arnica bagegen. VIII. 1. S. 83. — burch Merc. sol. hervorgebracht. VIII. 1. S. 83. — burch Schafgarbe erregt. I. 3. S. 28.

Blutwallungen, burch Aconit. geheilt. II. 3. E. 80. Anm. — Bell., Puls. bagegen. II. 2. S. 78.

f. auch Rongeftionen.

Brand (Sphacelus, Gangraena), beffen chirurgische Behandlung. II. 3. S. 117. — ber Bunge burch Arsenic. und Bell. geheilt. VI. 3. S. 107.

Brandwein, befeitigt Erhigungen. I. 3. 6. 44.

Braune f. Angina, Croup und halbentzundung.

Braunsteinorib f. Mang. acet.

Brechruhr f. Cholera.

Brechweinftein, f. Tart. emet.

Brenneisen, Beleuchtung beren Anwenbung. II. & C. 137.

Brennwalbrebe, erregte und heilte einen trabartigen Ausschlag.

I. 8. S. 32. — gegen chronische Ausschläge. 1. 8. S. 109., VII.

1. S. 179. — gegen Flechten. I. 3. S. 170. — gegen hautausschläge, hobenentzündung, hobenverhartung. VII. 1. S. 179.

— entspricht ber venerischen Quecksibertrantheit. II. 8. S. 22.
beren positive Wirtungen. VII. 1. S. 177—188.

- Briefliche Mittheilungen, vom Dr. Bigel. VIII. 1. 6. 117. - vom General Borosbin. VIII. 1. G. 117. - vom Berrn v. Brunnow. IV. 1. C. 109. - vom Dr. Diehl. V. 3. C. 41., VL 2. S. 70. - von Ferbinand, Betzog zu Unhalt : Rothen. VIII. 2. S. 140. — vom Prof. Guaranta. IV. 1. S. 109. von G. Sahnemann. VI. 2. G. 48. Anm. - vom Dr. C. Se ring. VII. 1. G. 84., VIII. 2. G. 142, IX. 1. G. 20. vom Dr. herrmann. VIII. 1. 116. - von Julie, herzogin gu Anhalt : Köthen. VIII. 2. S. 141. — von Dr. Kammerer. VIII. 1. S. 78., VIII. 2. S. 68., X. 3. S. 113. — vom Rollegiens rath Rorfatof. VIII. 2. S. 116. - vom Dr. Rresichmar. VIII. 1. S. 66. 110. — von Aler. Mainotti. VI, 1. S. 120. pon Dr. G. Mauro. V. 2. S. 80. - vom Dr. G. Mofbauer. VI. 3. S. 116. — vom Dr. G. Recher. V. 3. S. 45. — vom Dr. p. Plevel. IV. 1. G. 110. - vom Dr. Rummel. VI. 2, G. 46. - vom Dr. Schweitert. IV. 1. G. 97. - vom Militararat Seibel. VI. 2. G. 74. - vom Dr. v. Connenberg. IV. 1. G. 110. - bom Staatsrath Dr. Stegemann. IV. 2. S. 83.
- Bronchitis, burch Arnic., Arsenic. geheilt. X. 2. S. 89. burch Nux vom. geheilt. I. 1. S. 24.
- Brownianismus, welche Berichiebenheit bietet bie Geschichte beffelben und bie ber hombopathie bar. V. 2. S. 1-18.
- Bruche (hernien), eingeklemmte durch Aberlaß reponirt. IX. 1. S. 47. Aurum bagegen. Ill. 1. S. 89., (Inguinal) VIII. 2. S. 69. Vill. 3. S. 85., IX. 1. S. 47., X. 1. S. 153. beren Behanblung. Il. 3. S. 118. Cham. als Inischenmittel bages gen. VIII. 3. S. 85. Coccul. bagegen. Ill. 1. S. 89., VIII. 3. S. 85. Magnet. als Inischenmittel bagegen. VIII. 3. S. 85. Beschwerben bavon burch Nux vom. geheilt. VIII. 2. S. 81. Nux vom. bagegen. Ill. 1. S. 89., VIII. 2. S. 81., VIII. 3. S. 85., IX. 1. S. 47., X. 2. S. 71.
- Brafte, Blutungen aus benselben. VII. 3. S. 39. bidtet, und therapeutische Behandlung berselben bei Wochnerin. X. 2. S. 52. rosenähnliche Entzündung derselben bei Wochnerin. X. 2. S. 56. Cham. als Peilmittel gegen bose. VIII. 3. S. 80. Cham. als erzeugende Ursache boser. VIII. 3. S. 81. (eiternde) durch Phosph. VIII. 1. S. 28., durch Silicea S. 25. geheilt. beren Thätigkeit beim Saugen kranker Personen. II. 1. S. 60.
- Bruftbeichmerben, carafteriftifche Gigenthumlichkeiten berfeiben von Igant., Nux vom., Puls. 1V. 1. S. 50.

Bruftbrufe, Berhartung berfelben bei Rinbern, burch Clam. gebeitt. VIII. 1. G. 99.

Bruftentzündung f. Bungenentzündung.

Bruft fieber, entzünblich : rheumatifches, Bryon. bagegen. II. 2.

Brufttrampfe burch Capram und Merc, geheilt. III. 1. C. 104.
— burch Puls. geheilt. IV. 8. C. 88. — burch Thuja erregt.
I. 2. S. 29.

Bruftfich, Beleuchtung beffen Anwenbung. II. 8. G. 141.

Brustwarzen, Misbrauch von Chamillenthee bewirft Berschwirung berselben. V. 1. S. 16. — gegen Wundheit berselben: Araic., Calc. X. 2. S. 56. — Graph. VIII. 3. S. 148. 150., X. 2. S. 56., Lycop., Sepia. X. 2. S. 56., Sulph. VIII. 3. S. 148. 150., X. 2. S. 56.

Brustwassersucht, burch Arzenic., Digit., Helleb. geheilt. Ill. 3. S. 175.

Bryonia, Abortus wurbe baburd verhatet. UL. 2. 6.92. - gegen bie Folgen von Aergerniß. VIII. S. G. 67. - gegen Afthma. VII. 1. 6. 46. - gegen Augenleiben. IX. 2. 6. 118., (scrophulofes) X. 1. C. 163. — gegen Bauchwaffersucht, Vl. 8. C. 101. bie Bufalle bavon merben burch Bewegung vermehrt. I. 3. G. 189. Anm. - gegen rofenartige Entgunbung ber Brufte bei Bodinerin. X. 2. G. 57. - gegen catarrhalifch = nervofes Fieber. VI. 2. 6. 75. — gegen entzündlich : rheumatifches Bruftfieber. 11. 2. 6.72. - gegen Chinasiechthum. IV. 1. G. 129. - britte Entzündungefieber. VIII. 2. G. 79. - gegen Erbrechen. VI. 3. S. 103. - gegen Gronisches Erbrechen. Ill. 2. S. 103., V. 2 6. 84. — gegen gaftrifche Fieberguftanbe. 1. 1. 6. 25. — gegen Fuggefchware. VIII. 1. 6. 80. — gegen Gallenfieber. IV. 2 6. 57. — gegen Gehirnentzündung. 111. 1. G. 6. — gegen Gelbe sucht. Vl. 8. S. 70. -- gegen Gefichtsausschlag. Vl. 9. S. 71. gegen Gefichtsfdmerz. IV. 2. G. 84. - gegen Gichtbefdwerben. 111. 2. G. 40., IV. 2. G. 31. — gegen Glieberschmerzen. Il. 1. 6. 106. - gegen mehrjahrige hartleibigfeit. L. 1. G. 25. gegen byfterifche Befdwerben. Ill. 3. G. 176. - gegen bofteri schen Kopfschmerz. l. 1. S. 25., l. 2. S. 104, Anm., Vl. 3. 6. 100. - gegen hyfterifche Unterleibsbefchwerben. 1. 1. 6.5. - gegen Knotengicht. IV. 2. G. 31. - beilte gabmung. 111. 3. S. 176. - gegen Lungenentzunbung. I. 2. S. 47., 1. 3. S. 16. lll. 1. C. 9. Anm. 78., lll. 2. C. 100., V. 1. C. 80. 94., V. 3. S. 20., (typhôfe) Vl. 2. S. 63., Vlll. 1. S. 76., Vlll. 2 S. 62., IX. 1. G. 90. 109., X. 2. G. 83. 84. - gegen Eungen:

schwindsucht. X. 2. S. 86. 96. - gegen Magentrampf. 11. 2. S. 61. - beilte Mafern. Vl. 8. C. 65. - gegen Menftmations: befchwerben, Ill. 2. G. 92, 126. - gegen Mildfieber. X. 2. G. 47. Xnm. - gegen Milchichorf. Vl. 2. G. 71. - gegen Mutterblutfluß. VIII. 3: 6. 78. - gegen Rervenfieber. ill. 3. C. 175., Vl. 1. 6. 67. - gegen nervos : catarrh. Rieber. Vl. 2. 6. 73. - gegen Ohrenentzundung. V. 2. 6. 69. - beilte-Rheumatismus acutus. V. 2. C. 73., Vl. 1. C. 59. 64., Vlll. 3. G. 89. — gegen bie Folgen bes Scharlachflebers. VI. 3. 6. 64. - gegen Stuhlverftopfung neugeb. Rinber, X. 2, G. 70. — gegen Stuhlverftopfung ber Bodnerin. X. 2. S. 46. beilte Apphus. 111. 3. G. 175., Vl. 1. G. 67. - beilte Unterleibsbefcwerben. 1. 1. G. 25., 111. 2. G. 46. 126, VII. 1. G. 33. - gegen acute Bafferfucht. III. 3. G. 175. - gegen gu baufigen Wochenfluß. X. 2. G. 49. - gegen Babnfcmergen, Vl. 2. G. 51., Vl. 3. G. 74. - beren charafteriftifche Gigenthumlichtetten gegen Bahnfcmergen. IV. 3. G. 84.

Bubonen f. Schoosbeulen.

C.

Calcarea acet. heilte Durchfall. Vl. 1. 6. 40.

- carbonica, verbinberte Abortus. X. S. G. 8. - gegen Afrophia mesenterica. X. 3. 6. 10. - gegen fcrophulbfe Augenentzündung. VIL 2. G. 70. — gegen Augenleiben. — VIL 2. S. 56., VIII. 1. S. 72., VIII. 3. S. 155. 157. - gegen Mugenleiben neugeborner Rinber. X. 2. G. 63. - gegen fcrophulofes Augenleiben. X. 1. S. 153. - gegen Balggefcwalfte. VIII. 1. C. 73. 74. 75. - prattifche Beobachtungen barüber. X. 1. S. 78. — gegen Blutschwamm ber hornhaut. VII. 2. S. 56. - beilte Blafenpolyp. VIII. 1. G. 75. - gegen Bunbheit ber Bruftwarzen, X. 2. G. 56. - gegen complicirte Reigwarzentrantheit. X. 1. G. 85. - gegen bosartige Gefdmure. VIII. 1. S. 94., IX. 8. S. 97. - beilte Gefichtsausschlag, VIII. 1. S. 11. - gegen Ausfallen ber haupthaare bei Bochnerinnen. X. 2. C. 62. - gegen Bergleiben. X. 1. C. 159. - gegen Anochenleiben. VIII. 1. G. 39. 46. - gegen Rrampfe. X. 1, G. 159. - gegen gungenschwindsucht. VIII. 2. G. 46., X. 2. G. 96. — gegen Mildfluf. X. 2. G. 47. — gegen Recrofe, VIIL 1. C. 45 , IX. 3. C. 91. - gegen bie Folgen ber Onanie. X. 1. C. 98. - gegen Comerborigteit. VIII. 8. C. 59. - gegen Schwindfucht. X. 2. G. 86. — gegen Scrophelttantheit. VIII. 3. C. 72. - gegen Unterleibsleiben: VIII. 3. G. 194., X. 1.

- S. 138. 139. gegen Beitstanz. VIII. 1. S. 45. gegen Barzen. VIII. 1. S. 45. gegen Bechseitster, X. 1. S. 71. gegen zu hausgen Wochenfluß. X. 2. S. 49.
- sulphurata, als palliatives Mittel bei Augenentzändung. Ill.

  8. S. 76., VIII. 3. S. 70. gegen Group. I. 2. S. 78., III.

  1. S. 12. Anm., V. 1. S. 105., V. 2. S. 146., VI. 1. S. 67.,

  VI. 2. S. 65. 68. Anm. 147., VIII. 1. S. 71., VIII. 3. S. 138.,

  IX. 2. S. 156. gegen Gesichtsausschlag. Ill. 1. S. 61. —

  gegen Gesichtsrofe. III. 1. S. 41. gegen Hernhautsleden.

  IX. 3. S. 53. gegen Kruntheiten ber Lustudhre. I. 2. S. 78.

   Säure enthaltende Obstarten müssen badei vermieden werden.

  II. 1. S. 46. Anm. gegen Supphilis, VIII. 3. S. 84.
- Camphor, als heilmittel bei Apoplerie. Ill. 1. S. 44. zur Berhütung von epileptischen und condustivischen Anfällen. I. 1. S. 26. Experimente damit. I. 3. S. 86., IV. 2. S. 104. als Gegenmittel ber meisten Gewächsarzneien. I. 2. S. 34. hebt die Rachtheile von Opium auf. II. 1. S. 36. Anm.
- Cannabis, gegen Augenteiben. VIII. 1. S. 72., VIII. 3. S. 70., IX. 2. S. 118. gegen Catarrh. bronch. X. 2. S. 84. gegen Hornhautstieden. IX. 3. S. 53. gegen angehenben grausen Staar. III. 3. S. 70. gegen Unfruchtbarteit. IV. 1. S. 120.
- Canthariben, gegen Magenbeschwerben, Rumination. VIII. 1. S. 106. gegen Bafferscheu. IX. 8. S. 59. 61.
- Capsicum, als verwandter Heilstoff der Nux vom. VII. 2. S. 99.
   als Heilmittel in der Ruhr. VI. 3. S. 116. 118. gegen Wechselsteber. VI. 2. S. 73., VIII. 1. S. 33. entspricht dem psiegmatischen Aemperament. I. 3. S. 189. Anm.
- Carbo animalis, gegen rosenartige Entzündung ber Brufte bei Wochnerinnen. X. 2. S. 58. als heilmittel in Drufenges schwülften. IX. 1. S. 140. gegen Magenkramps. X. 1. S. 139. gegen krampshaft veränderten Bochenfiuß. X. 2. S. 49.
  - ve getabilis, gegen Icterus. X. 2. C. 82. gegen Lungenschwindsschieft. X. 2. C. 96. heilte Magenframpf. VIII. 1. C. 18. 70. gegen Rheumatismus chron. X. 2. C. 84. gegen Unterleibeleiben. VI. 3. C. 97., X. 1. C. 128. 139. gegen Bechseifteber. X. 1. C. 71.
- Carbuntel, burch Silicea geheilt. VIII. 1. S. 24.
- Castoreum, Erperimente bamit. III. 3. S. 180, 169., IV. 2. S. 106.
- Catalenfie, burch Chia. und Stram. geheilt. IV. 2. G. 60.
- Catarry, burch Cham. geheilt. VIII. 1. S. 99. burch Ipoc. gebeilt. 1, 1. S. 25. Nux vom. bagegen. VII. 2. S. 108.

Catarrhalische Fieber (nervosse), burch Bryon., Nax vom., Rhus geheilt. VI. 2. S. 75. — (rheumatische) burch Nax vom., geheilt. VIII. 1. S. 96.

Catarrhus bronchialis, burch Cannab., Con. mac., Hyosc. gebellt. X. 2. S. 84.

Canfaltur, Beleuchtung berfelben. V. 3. G. 49.

Chamomillae vulg., gegen Abbominaltrampfe. VIII. 3. 6. 86. - heilte bevorftebenden Abortut. II. 2. G. 90. - gegen bie Folgen von Aergernif. VIII. 1. G. 34., VIII. 3. G. 65., X. 2. C. 60. - gegen Angina catarrh. VIII. S. C. 79. - gegen Apoplexia sang. V. 1. S. 123. - gegen catarrhalische Augenentranbung. VIII. 3. G. 69. - gegen Augenleiben Reugeborner VI. 2. 6. 38. - heilte Ausschlag. V. 3. 6. 44. - gegen Badengefdwulft. VIII. 1. C. 99. - Befdwerben bavon. V. 1. C. 18. - gegen Blabungetolit. VIII. 3. C. 86. - gegen Blus tungen aus ben Augen. VI. 2. G. 38. — als 3wischenmittel bei Brachen. VIII. 3. C. 85. - gegen bofe Brafte. VIII. 3. S. 80. — gegen Berhartung ber Bruftbrufe. VIII. 1. G. 99. gegen Catarrh. VIII. 1. G. 99. - gegen Diarrhoe. VIII. 8. G. 82., X. 2. G. 83. — Fragmentarische Bemerkungen über bieselbe. VIII. 8. S. 62-91. - gegen Salletbrechen. VIII. 1. S. 84. — gegen Gallensieber. I. 3. S. 158., VI. 2, S. 57., VIII. 3. G. 66. - heilte gaftrifche Beschwerben. IX. 2. G. 96. 97. gegen gaftrifche Fieber. I. 1. S. 25., VIII. 1. S. 99., VIII. 3. 6. 65. - gegen Gehirnleiben. VIII. 1. G. 65. - gegen acute Gehirnwaffersucht. IX. 1. G. 58. — gegen Gelbsucht. VIII. 8. S. 67. - beilte Gefichtsrofe. V. 2. S. 40. - gegen angefcmollene Balebrufen. VIII. 3. G. 89. - gegen Balbentgune bung. VIII. 1. S. 99., VIII. 3. S. 79. - gegen byfterifche Befcwerben. 111. 8. C. 176. — bie Birtung bavon wirb burch Raffee aufgehoben. II. 1. S. 40. - gegen Rinbbettfieber. V. 2, S. 42, VIII, 1. S. 100. — erregte und heilte Rinbbettfieber. VIII. 8. S. 73. - gegen Rolit. VIII. 1. S. 100. - beilte einseitiges Ropfreißen. VIII. 1. G. 71. - gegen epileptische Rrampfe. L 1. S. 103. — gegen Krampfe ber Kreißenben. X. 2. C. 38. - gegen Leberentzundung. VIII. 3. C. 72. - gegen Magentrampf. II. 2. S. 143., VIII. B. S. 82. — gegen Mercurialfiechthum. VII. 1. S. 61. - gegen Mutterblutfiuf. VIII. 1. C. 100., VIII. 3. C. 76. - bringt die bedeutenbften Comptome Rachts hervor. L. 3. S. 189. Anm. - gegen schmerzhafte Rachweben. VIII. 1. G. 100. — gegen heftiges Rafenbluten. IV. 1. S. 116. - als verwandter heilstoff gu Nux vom. VII.

2. S. 99. — soll mit Opium ein und dieselbe beruhigende Kraft besigen. III. 1. S. 197. — gegen acuten Rheumatikmus. VIII. 3. S. 89. — als heilmittel in der Kluhr. V.L. 3. S. 116. 118. — gegen Schreien neugeborener Kinder. X. 2. S. 70. — gegen Unterkieserbrüsengeschwusst. VIII. 1. S. 99., VIII. 3. S. 80. — homdopathische Berschlimmerung davon. I. 2. S. 31. — heilte Wechselssteber. VII. 3. S. 52., VIII. 1. S. 34. — deren allgemeine Wirtung. I. 3. S. 12., IX. 2. S. 101. 102. — die Wirtung davon wird durch Wein ausgehoben. II. 1. S. 40. — gegen Wundwerden der Kinder. X. 2. S. 71. — gegen Jahnschswerden der Kinder. VIII. 3. S. 86. — gegen Jahnschmerzen. VI. 2. S. 51., VIII. 1. S. 2. 71., VIII. 2. S. 69., VIII. 3. S. 91. — deren charafteristische Eigenthümsichseiten gegen Jahnschmerzen. IV. 3. S. 64.

# Chanter, f. Schanter.

Charlatanerie, als Borwurf gegen ben Urheber ber homhopathie. I. 1. C. 6.

China, verhatete Abortus. III. 2. G. 92. - gegen Atrophia mesent. X. 3. G. 10. - heilte fcrophulofe Augenentzunbung. III. 3. G. 77. - gegen Augenleiben. IX. 2. G. 118. - bie Bufalle bavon werben burch Bewegung vermehrt. L 3. G. 189. Unm. - gegen Catalepfie. IV. 2. G. 60. - dinefifcher Thee bebt bie Birtung bavon auf. II. 1. G. 40. — beilte eine Art Cholera. I. 3. S. 180. — gegen Dellrium tremens. IX. 3. S. 129. - Gifen hebt bie Birtung bavon auf. II. 1. G. 36. Ann. - blaufaures Gifen als Surrogat berfelben. VIII. 2. S. 12. - gegen Erftidungstatarrh. VI. 2. G. 52. - gegen febris beloides. V. 1. G. 90. — gegen Gallenfieber. I. 2 G. 44. gegen Betrosbrufenleiben. III. 1. G. 56. - gegen Blieber: fchmerzen. IV. 1. 6. 123., IV. 2. 6. 78. - gegen gahmung. IV. 3. S. 96. - gegen Leberentzunbung. X. 2. S. 82. gegen Lungenentzunbung. X. 2. 6. 84. - gegen Denftrua: tionsbefcwerben. III. 2. G. 92. - gegen Mercurialfiechthum. VII. 1. 6. 61. - gegen Oedema pedum c. oppressione pectoris, X. 2. 6. 82. - gegen bie Folgen ber Onanie. X. 1. 6. 98. - gegen ericopfende Vollutionen. I. 1. G. 25. - beilte Somache aus Gafteverluft. II. 1. G. 95., VI. 3. G. 80. beilte angebenben fcmargen Staar. III. 3. G. 74. - Berfuche bamit an Gefunden. I. 3. 6. 72. - beilte acute Bafferfucht. III, 3. G. 175., V. 1. G. 4. — gegen Bechfelfieber. I. 1. C. 25. 41., V. 1. C. 90., VI. 2. C. 73., VII. 2. C. 101., VIII.

- 1. G. 33. gegen Jahnschmerzen. VI. 2. G. 51., VIII. 2. G. 69. beren charafteriftische Eigenthumlichkeiten gegen Jahnsschmerzen. IV. 3. G. 84.
- Chinafiechthum, von allbopathischen Aersten beobachtet. I. S. S. 15. Arnica bagegen. I. 1. S. 99., IV. 1. S. 129., Bell. bagegen. IV. 1. S. 129., IX. 3. S. 33. Bryon, bagegen. IV. 1. S. 129. Ferr. bagegen. I. 1. S. 99. Ipec. bagegen. I. 1. S. 99., VII. 1. S. 40. Menyanth. bagegen. IV. 1. S. 129. burch Merc. geheilt. VII. 2. S. 90. Nux vom., Op. bagegen. IV. 1. S. 129. Veratr. bagegen. IV. 1. S. 129., VII. 1. S. 40.
- Chininum phosphoricum, beffen Gebrauch IX. 3. S. 153.

   sulphuricum, Anwenbungsart beffelben. VIII. 2. S. 21. im Bechfelfieber. VII. 3. S. 44. 47.
- Shinefischer Abee, in biatetischer Beziehung. II. 1. S. 18. bebt die Wirtung ber China und bes Eisens auf. II. 1 S. 40. bei großer Ermubung und Korperanstrengung heilsam, II. 1. S. 18. Anm.
- Chirurgie, in Beziehung zur homdopathie. II. 3. S. 34. Etwas über den Einfluß der homdopathie auf dieselbe. IV. 2. S. 1—28. Beiträge zu einer nothigen Beleuchtung der bisherigen Gesammtchtrurgie. II. 3. S. 87. deren Wirtungstreis. S. 88. specielle Fälle derselben. S. 101. als Manusalchirurgie. S. 134. chirurgische Operationen. S. 136.
- Chlorfalt, gegen Ophthalmia purulenta. VIII. 2. S. 9.
- Chlormafdungen, bei Barioloiben, IX. 3. 6. 144.
- Sholera, welches ist das hauptsächlichste heil = und Schumittel der orientalischen? X. 3. S. 52. Symptomata prodroma dersselben. S. 55. Symptome des Ausdruchs und Berlaufs dersselben. S. 58. Arsenic als heils und Schumittel derselben. S. 52 durch Arsenic geheilt. V. 3. S. 33. durch Arsenic nitmehl geheilt. VII. 3. S. 32., X. 3. S. 74. durch Chian geheilt. I. 3. S. 180. durch Ipec. geheilt. II. 2. S. 92. durch Nicotiana geheilt. VI. 2. S. 58. Veratr. als heils und Schumittel derselben. X. 3. S. 52. durch Veratr. geheilt III. 2. S. 112., VI. 2. S. 55.
- Shronische Krantheiten, Auseinanderlassen der Arzneien das bei. VI. 2. S. 49. warum bedürfen sie eine so lange fortges seste Behandlung und wodurch wird die heilung oft selbst unmögslich. VII. 2. S. 86. in Bezug der psorischen Ratur berseiben. VIII. 1. S. 50 55.

Chronifcher Rrantheitsfall (complicieter), burch China und Nux vom. geheilt. 11. 2. S. 87.

Cicuta virosa, heilte einen Fall von Commotio cerebri. Vl. 1. S. 108. — heilte Gesichtsausschlag. Ill. 3. S. 78., Vl. 2 S. 72. — gegen hysterische Beschwerben. Ill. 3. S. 176. — gegen Krämpse ber Kreißenben. X. 2. S. 38. — gegen Starrframps. Vll. 2. S. 48. — heilte ein Unterleibsleiben Il. 3. S. 45. — heilte Wurmsieber. Ill. 3. S. 175.

Clanaberis, heilte Feigwargenfrantheit. VIII. 3. C. 84.

Cina, gegen Gehirnentzünbung. Ill. 1. S. 6. — als heilmittel im Reuchhuften. Il. 1. S. 123., Vl. 3. S. 63. — heilte Bechieb sieber. VII. 3. S. 51. — gegen Wurmbeschwerben. I. 1. S. 26., VIII. 1. S. 71. — bas Ertrakt bavon gegen Würmer. IX. 2. S. 155. — gegen Wurmkrankheit ber Pferbe. IX. 3. S. 4.

Clematis erecta f. Brennwalbrebe.

Cocculus, gegen Brüche. VIII. 3. S. 85. — gegen Beschwerben vom Fahren. VIII. 1. S. 74. — heilte gastrische nervosse Fieben. VI. 2. S. 80. — heilte einen acuten Sichtansau. III. 3. S. 177. — gegen Glieberschmerzen. IV. 1. S. 123. — heilte eine Art Hemiplegie. 1. 1. S. 80. — als heilmittel bei hernien. III. 1. S. 89. — gegen Lähmungen. 1. 1. S. 80., VI. 3. S. 96., VII. 1. S. 22. — heilte Manie. II. 1. S. 91., VIII. 2. S. 18. — heilte Menstrualkrämpse. VIII. 2. S. 68. — gegen schleichende Mervensieber. II. 1. S. 123. — gegen bie. Seetransheit. VII. 1. S. 84. — gegen die Seuche ber Hunde. IX. 3. S. 3. — gegen Unterleibskrämpse ber Weiber. II. 1. S. 123. — gegen Weckerseisber. IV. 1. S. 111. — heilte Weisssus. IV. 1. S. 121.

Coffea, gegen Apoplexia sang. V. 3. S. 8. Anm. — in bidtetischen Beziehung. 1. 3. S. 131., Il. 1. S. 12. — gegen einige Fleber zustände. Il. 3. S. 153. — hebt allzulebhafte Freude aus. 1. 3. S. 56. — gegen heftige Geburtswehen. Il. 3. S. 153. — hebt die Wirkungen des Aconits und der Chamille auf. Il. 1. S. 40. — gegen gewisse Kopsschwehen. Il. 3. S. 153. — gegen der schiedene Zustände gesteigerter Lebenskraft. S. 152. — gegen Wutterblutssus. VIII. 3. S. 79. — gegen Rachwehen. Il. 3. S. 153., VIII. 3. S. 79., X. 2. S. 44. — als Antibot von Nux vom. und Opium. Il. 1. S. 40. — gegen eine Art Schleslicheit. Il. 3. S. 153. — gegen Schreien neugeb. Kinder. X. 2. S. 70. — gegen Ueberreizung bei Wochnerin. X. 2. S. 48. — gegen einige Arten Unterleidsseiden. II. 3. S. 153. — halfreich im Wechselseber. IV. 1. S. 111. — verscheucht den Beiw

- rausch, ll. 1. S. 36. beffen positive Birtungen. ll. 3. S. 150-171,
- Colchicum antumnale, Berfuche bamit. 1. 3. G. 29. beffen positive Biriungen. Vl. 1. G. 136-170.
- Colica biliosa, Nux vom. bagegen. VII. 2. 6. 102. f. auch Rotif.
- Colocynthes, heiste Coxarthrocaca. VII. 3. S. 163. heiste Durchfall. VI. 3. S. 78. heiste Kolik. II. 2. S. 118., V. 3. S. 26., VI. 3. S. 78. heiste Ruhren. III. 3. S. 177., VI. 3. S. 116. 118.
- Commotio cerebri, burch Cicut. vir. geheilt. Vl. 1. S. 103.
- Congestionen, nach Bruft, Kopf, Unterfeib, Nux vom. bagegen. VII. 2. S. 106. (vendse) nach Kopf, Magen, Unterfeib, burch Merc. geheilt. VIII. 1. S. 63. während ber Schwangerschaft. VII. 2. S. 107. bei Frauen in den Klimakterischen Jahren. ibid.
- Conium maculatum, über bie Birtung ber Schierlingsbaber bei frebshaften Affektionen. IX. 3. S. 169. gegen Catarrhus broneh. X. 2. S. 84. heilte Scirrhus ber Bruft. IV. 2. S. 22. gegen Drusengeschwüsste. 1. 1. S. 26. heilte Flechten. VII. 1. S. 20. gegen kalte Geschwüsste. IX. 3. S. 48. gegen hornhautsteden. IX. 3. S. 53. gegen Krebs. IV. 2. S. 20. heilte Lippenkrebs. VIII. 2. S. 70. entsspricht ber venerischen Quecksiberkrankheit. II. 3. S. 22. gegen grauen Staar. IV. 2. S. 10.
- Contraria contrarlis curentur, als Gegenfas zu hahnemanns similia similibus. 11. 3. S. 37.
- Convulfionen, burch Agaricus muscarius geheilt und erregt. 1. 3. S. 27. — burch Magnetismus erregt. 1. 2. S. 9. — burch Pfora ber Mutter erzeugt. X. 3. S. 13.
  - s. and epileptische Anfälle.

ļ

1

- Copaixae Balfam, als Beilmittel bei Pruritus vulvae. IX. 2. S. 156. — heilte Tripper. VIII. 3. S. 84.
- Coxarthrocace, burd Colocynth. geheilt. VIL 8. C. 103.
- Crifen, beren Bebeutung. VL 2. C. 1.
- Crocus, gegen Augenleiben. VIII. 3. S. 155. Beschwerben bas von. V. 1. S. 18. gegen Mutterblutssus. II. 1. S. 87. 110., III. 3. S. 176., IV. 1. 120., V. 1. S. 70. 97., VIII. 8. S. 78., (ber Kreißenben) X. 2. S. 39., (ber Wöchnerin) X. 2. S. 44. heilte Rasenbluten IV. 1. S. 116., V. 1. S. 63. 101. heilte eine Art Beitstanz. X. 1. S. 73. bessen positive Wirkungen. I. 2. S. 136. gegen zu höusigen Wochensus. X. 2. S. 49.
- Group | Angina membranacea.

Crusta lactea f. Wildicherf.

Cuprum, gegen Ausschläge III. 1. S. 169. — gegen Bruftrampfe.
III. 1. S. 104. — gegen Erbrechen, Eptiepfie, Geistesstörungen,
Geschware, Racherien, Reuchhuften, Rollien, Rrampfe. III. 1.
S. 169. — als sogenanntes Spezifitum gegen, Beitstanz. I. 1.
S. 42. \_ beffen positiven Wirtungen, III. 1. S. 166.—188.
Curiren und heilen, Unterschieb bavon. VI. 2. S. 59., VI. 3.

Ø. 24.

D

Darm : und Magenfchmerg, (periobifcher) burch Ignat. geheilt-

Delirium tremens, China bagegen IX. 3. C. 129. — Nux vom bagegen. VII. 2. C. 114. — Opium bagegen. VII. 2. C. 114, IX. 3. C. 129.

Dentitions be fcwerben, Beleuchtung berfelben. VII. 3. 6. 96.

— Bell. bagegen. IX. 3. 6. 38. — Cham bagegen. VIII. 3.

6. 86. — Beilungsgeschichten bavon. VII. 3. 6. 91.

Diagnoftit, beren Werth. III. 1. G. 115. Anm. 130. Anm.

Diarrhoe, burch abführende Mittel geheilt. I. 3. S. 23. — Aloe. bagegen. VI. 3. S. 78- - Antimon, crud. bagegen, X. 2. S-45. - burch Arsenic. geheilt. V. 3. G. 37. - (ruhrartige), Baryt. acet als Beilmittel bagegen. III 3. G. 187. - burch Tinct Bestucheffii vertrieben. IV. 3. G. 49. - burch Calc, acet. geheilt. VI. 1. G. 40. - Calomel als Beilmittel bagegen VII. 3, S. 1, - Cham. besgleichen VIII. 3. G. 82, X. 2. S. 83. Colocynth. besgleichen. VI. 3. G. 78. - Dulc. besgleichen. I. 3. S. 169., IV. 1. S. 112., X. 2. S. 45. - Hyosc. besglei: chen. X. 2. S. 45. - burch Ipec. geheilt. II. 2. S. 62., V. 1. S. 63, \_ burd fuble guft erregt. I. 2. S. 9. \_ burch Merc. geheilt. X. 2. S. 83. - (ber Rinder) Nux vom. bagegen. VIII. 2. S. 19. — (von Erfaltung) tann burch Opium verfchwinben. I. 2. G. 114. Unm. - burch Pfora ber Mutter erzeugt. X. 3. S. 14. — Rheum bagegen. 1. 1. S. 25., Vl. 3. S. 78. X. 2. C. 45. — Sublimat bagegen. VII. 3. C. 1. — (mit Augenentzundung) burch Sulph, geheilt. 111. 2. S. 117.

Diat, über homdopathische VIII. 3. S. 49. — ihr Einfluß auf homdopathische Krankheitsheilungen III. 2. S. 45. Anm. — als Bebingung ber gelungenen homdopathischen Kuren II. 1. S. 81. Anm., III, 1. S. 135. 137. Anm., IV. 3. S. 63. 69. — IX. 1. S. 38. — als Ursache bes Mistingens hom heilungen

- VI. 2 S. 28. in Bezug auf homdopathische Praris. 111. 3. S. 174. — Granbe ber Bernachläffigung ihrer Borschriften. 111. 2. S. 138. — ber Wochnerin, Kreißenben und neugebornen Kinder. K. 2. S. 33.
- Diatetit, im Geifte und nach ben Beburfniffen ber hombopathifchen Beiltunft. I. 3. S. 117. - ihr Unterschied von ber eigentlichen Beiltunft. G. 119. - Gefes berfelben, ibid. - fur Gefunde. S. 123. (in Beziehung auf Speifen und Getrante. G. 123. -Licht, Luft, Barme. G. 134. — Bachen und Schlafen. G. 138. - Hunger und Durft. S. 141. — Bewegung. S. 142. — Gefcblechtstrieb. S. 144. - ber Ginne (Gefühl, Gefcmad, Geruch, Gebor, Geficht.) G. 148. — bes Geiftes. G. 149.) — für Krante im allgemeinen. II. 1. S. 1. (in Beziehung auf Speisen unb Getrante. S. 5. - Licht, Barme. G. 49. - bes Dagne: tismus. S. 50. — Schlafen und Bachen. S. 53. — Bemegung. S. 55. 70. - bes Gefchlechtetriebes. G. 59. - ber weiblichen Brufte. S. 60. - ber hautfultur, bes Bausorgans. S. 62. ber Sinne. S. 63. - bes Geiftes S. 63.) - fur Krante insbesonbere. G. 68. - eine ftreng naturgemaße muß allmablig eingeführt werben. S. 72. - ihre Raturgefeglichfeit, Ginfachbeit und Konfequeng. S. 76. — Burbigung berfelben. 11L 2. S. 52. - literarifche Ungeige eines Banbbuchs berfelben. III. **2. 6.** 134.
- Digitalis, gegen (habituelle) Augenentzündung. VIII. 3. S. 70., (scrophuldse) III. 3. S. 67. gegen Brustwassersucht. III. 3. S. 175. Experimente damit. IV. 2. S. 111. heilte gastrische Boschwerden. IX. 2. S. 98. heilte Gelbsucht. VIII. 1. S. 100. gegen Knotengicht. IV. 2. S. 31. gegen Mordus coeruleus. VI. 3. S. 96. beren allgemeine Wirkungen. IX. 2. S. 101. 102.
- Diplopie, Krantheitegeschichte bavon. IX. 1. 6. 35.
- Diptamwurgel, beilte und erregte Leuforrhoe. I. 3. G. 31.
- Dispenfatorien, homdopathifches von Caspari. IV. 3. G. 111.
- Dispen firung, ber hombopathifden Arzneien, praftifche Rautelen babei. VI. 2. S. 86. 150., IX. 3. S. 50.
- Diffonangen, im Gebiete ber Phyfiologie und Pathologie 2c. IX. 1. S. 120.
- Doktorjubilaum, S. Sahnemanns 50jähriges. VIII. 2. S. 96.
- Doppeltrantheit, Beleuchtung beren Bortommen. VIII. 2. G. 112., IX. 1. S. 55. in Bezug auf beren Jusammentreffen. III. 1. S. 163., III. 2. S. 18.

ŧ

ţ

ţ

t

Drehfrantheit, ber Schafe, Bell. und Stram. fcheint hutfrich bagegen zu fein. IX. 8. G. 5.

Drosera, heilte heiserkeit. VII. 1. S. 65. Anm. — gegen chronischen Husten. L. 1. S. 119., VII. 1. S. 65. Anm. — gegen Keuchhusten. V. 2. S. 146., VI. 2. S. 148., VI. 3. S. 63., X. 1. S. 70. — gegen Luftrohrenschwindssucht. I. 1. S. 119. — gegen Wechselsteber. VIII. 1. S. 33.

Drufenentzunbung, Bell. als heilmittel bagegen. IX. 3. 6.46. Drufengefchwulfte, Carb. anim. bagegen. IX. 3. 6. 140. – Con. mac. und Spong. mar. leifteten Rugen bagegen. I. 1. 6. 26.

Drufenleiben, Behandlung berfelben. III. 1. 6. 56.

Drufenverhartung, burch Silicea geheilt. VII. 3. G. 31.

Drufe, ber Pferbe, burch Dulc. gebeilt. IX. 3. G. 6.

Dul camara, gegen scrophulose Augenentzündung. III. 3. C. 67.—
gegen Durchsall. I. 3. S. 169. — heilte einen chron. blutign
Durchsall. IV. 1. S. 112. — gegen Durchsall ber Wöchnein.
X. 2. S. 45. — gegen Druse ber Pserbe. IX. 3. S. 6. 6. —
heilte Erkältungsburchsall. I. 3. S. 169. — gegen Flechten. V.
1. S. 82. — gegen kalte Geschwülste. IX. 3. S. 48. — gegen
geschwollene halsbrüsen. VIII. 3. S. 80. — gegen halsentzürbung. III. 1. S. 47. 50. — gegen Keuchhusten. VIII. 3. S. 8.
— heilte Resselsieber. IV. 1. S. 115. — heilte eine Art Pemphigu.
III. 2. S. 119. — entspricht bez venerischen Quecksilberkrankhei.
II. 3. S. 22. — gegen geschwollene Unterkieservüsen. VIII. 3.
S. 80. — beseitigte Warzen. II. 3. S. 118. Anm. — bern
krankmachenbe und heilende Wistung. I. 3. S. 35.

Durchfall f. Diarrhde.

Durft, in biatetifcher Beziehung. I. 3. 6. 41.

## E.

Eclampfie, burch Platina geheilt. VIII. 1. S. 101. Cicheltripper, Nux vom. bagegen. VII. 2. S. 109.

Gifen, verhütete Abortus. VI. 3. S. 102. — heilte Abzehrung. I. S. 99. — heilte Anasurca. III. 1. S. 175. — China heht bessen Wirfung auf. II. 1. S. 36. Anm. — heilte Chinasichthum. I. 1. S. 99. — chinesischer Thee hebt bessen Wirtung auf. II. 1. S. 40. Anm. — gegen Gileberschmerzen. IV. 1. S. 123. — gegen Mutterblutssuf. II. 1. S. 110., III. 3. S. 176, IV. 3. S. 43. — gegen Phthisis florida. V. 3. S. 28.

- blaufaures, als Surrogat ber China. VIII. 2. C. 19.

- Elektricitat, in Bezug auf die Wiekung kleiner Arzneigaben. A. 3. S. 78. als heilmittel VII. 1. S. 127. ihre Wirkung auf ben Puls. I. 3. S. 51. heilte und erregte Zahnschmerzen. S. 50.
- Enantiopathifche Aurart, bei berfelben find bie Arzneimittel ber Krantheit entgegengefest. I. 1. S.53. fie wirtt palliativ, taufchenb. S. 56.
- Engbruftigfeit, burch Puls. geheilt. V. 1. 6. 76.
- Entzündungen, der Rugen der Blutentziehungen dabel. II. 2. S. 39., 11. 3. S. 60. ohne Blutausleerungen zu heuen. III. 1. S. 11. Anm. als zweites Moment der Arankheltsentwiktelung. III. 1. S. 18. (rheumatische) durch Antimon. crud. geheilt. IV. 2. S. 10. 27. durch Salpeter geheilt und erregt. III. 3. S. 179. Rugen spezissischer Mittel dabei. II. 8. S. 79. s. auch Entzündung der einzelnen Organe.
- Entzundungsfieber, durch Aconit. geheilt. II. 1. S. 123., IV. 3. S. 42., V. 2. S. 49., VIII. 1. S. 84. durch Bryon. gebeilt. VIII. 2. S. 79.
- Entganbungshaut, bes Blutes, beren Bebeutung unb Berth. II. 3. 6. 65.
- Entzündungefrantheiten, gludlich geheilte. III. 8. C. 175. 'Entzündungewidriges Berfahren, in Arantheiten. I. 2. C. 119.
- Epilepsie, durch Agaric. musc. erregt und geheilt. I. 3. E. 27.—
  Argent, nitr. fusum. bagegen. IX. 1. S. 31. Bell., Cham.,
  Cicut., Cuprum bagegen. III. 1. S. 169., VII. 2. S. 114. —
  Hyosc. bagegen. VII. 2. S. 114. Ignat. bagegen. III. 2.
  S. 121., VII. 2. S. 114. Nux vom. bagegen. VII. 2. S.
  113. 114. burch Psora der Mutter erzeugt. X. 3. S. 114. —
  Stannum, Stram. dagegen. VII. 2. S. 114.
  - f. auch epileptische Anfalle und Rrampfe.
- Epileptische (und konvussiehe) Anfälle, durch Agaric. musc. erregt und geheilt. I. 3. S. 27. Behandlung berselben. III. 1. S. 62. Bell. bagegen. I. 1. S. 103. burch Camph. verhütet. I. 1. S. 26. Cham. bagegen. I. 1. S. 103. Cuprum bagegen. III. 1. S. 169. burch Dulc. erregt und geheilt. I. 3. S. 26. burch Hyosc. geheilt. I. 2. S. 53. burch Aaback erregt und geheilt. I. 3. S. 24.
- Erbrechen, burch Bell. unb Bryon. geheilt. VI. 3. S. 108. Cuprum bagegen. III. 1. S. 169.
- dronisches, burch Arsenic. geheilt. Ill. 1. S. 99. Bryon. bagegen. Ill. 2. S. 108., V. 2. S. 84. Nux vom. bagegen.

Ill. 2, S. 32. — Puls. bagegen. Il. 1. S. 150, V. 2. S. 84.— Veratr. bagegen. Ill. 2. S. 103.

Erbrechen, ber Schwangeren, durch Ipea. geheilt. 211. 3. 6. 177. — Nux vom. bagegen. 111, 3. S. 177., VII. 2, S. 107.

Erfahrung, übereinstimmende der Aerzte sühren zum Biele. Ill.
1. S. 119. — die der frühern Aerzte stehen mit benen der homde pathie nicht in Widerspruch. S. 120. — durch eigene soll man sich von der Wahrheit der homdopathie überzeugen. S. 122. Anm. 10. — deren Westh in der Medizin. S. 113. Anm. 2 — sie halt nicht immer Stich. S. 123. Anm. 12.

Erfrierungen, beren Behanblung. II. 3. S. 121. — Bell. bagt gen. Vl. 2. S. 25., IX. 3. S. 55. — Ignat., Nux vom. bagtgm. Vl. 2. S. 25. — Puls. bagegen. Vl. 2. S. 25., IX. 3. S. 55. — burch Sauerfraut ober Schnee geheilt. 1. 3. S. 40. — Sulph, Thuja bagegen. Vl. 2. S. 26.

Erhigungen, burch Brandwein beseitigt. 1. 3. C. 44.

Ermubung, nach Rorperanftrengungen, chin. Thee bagegen !!

f. auch Dubigfeit.

Erftidungsanfall, burch Ipec. geheilt. IV. 1. 6. 115.

Erftidungshuften, burch Ipec. geheilt. V. 1. 6. 78.

Erftidungstatarrh, burch Arsonic. und China geheilt. Vl. 2.

Erysipelas f. Rothlauf.

- faciei f. Befichtercfe.

Effig, beffen Berfalfchung. I. 1. S. 118., II. 1. S. 26. Anm. 40. Efinft, charafteriftische Eigenthumtichkeiten berfelben von ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 23-25.

Kuphorbium, als Beilmittel bei Augenleiben, Blatterrofe, 3ahr fcmergen. Vl. 3. S. 161. — beffen positive Wirtungen. Vl. 2. S. 157 - 182.

Euphrasia offic., bessen krankmachenbe und heitenbe Wirkung auf die Augen. l. 3. S. 32. — gegen scrophuldse Augenentzändung. lll. 3. S. 67. — gegen Augenleiden. V. 1. S. 113., V. 3. S. 23., Vl. 2. S. 60., Vl. 3. S. 161., Vll. 1. S. 29., Vlll. 1. S. 72., Vlll. 3. S. 155.

Erftirpation, Beleuchtung beren Anwendung. 11, 8. C. 137.

. F.

Fahren, Beschwerben bavon burch Coccul. geheilt. VIII. 1. 6.74. Fallfucht f. Epilepsie.

Rafer, bei ftrifter Aconit. heilfam. 11. 1. 6. 123.

- Faulbeertreuzborn, beffen frankmachenbe und heilenbe Wirtung. 1. 3. S. 33.
- Pebris bilioso-nervosa, Nux vom. bagegen. Vll. 2. S. 102.
- gastrico-nervosa, Nux vom. bagegen. Vll. 2. S. 102.
- helvides, durch China und Samb. geheilt. V. 1. E. 90.
- lenta, Bell. bagegen. IX. 3. C. 36.
- nervosa stupida, Acid. phosph. bagegen. I. 1. S. 92., V.
  1. S. 79., Vll. 2. S. 103. Bell. bagegen. IX. 3. S. 28. —
  Hyosc. bagegen. Vll. 2. S. 103., IX. 3. S. 28. Nux vom. bagegen. Il. 2. S. 130., Vll. 2. S. 102. Opium bagegen. V. 1. S. 79., Vll. 2. S. 102., IX. 3. S. 28.
- nervosa versatilis, Nux vom. bagegen. Vll. 2. 6. 103.
- Feigwarzenkrankheit, Acid. nitr. bagegen. VIII. 3. E. 82., X. 1. E. 85. 93. Beobachtungen berselben. VIII. 1. E. 58. Calc. carb. bagegen. X. 1. E. 85. Cinnab. bagegen. VIII. 3. E. 84. mit Psora complicirt. X. 1. E. 85. 93. burch Thuja geheilt. III. 3. S. 177., VI. 2. E. 145., VIII. 1. E. 58. X. 1. E. 85. 93. Zinc. bagegen. X. 1. E. 93.
- Fieber f. bie einzelnen Arten berfelben.
- Fieberbes chwerben, charafteristische Eigenthümlichkeiten berselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 82-89.
- Fieberguft anbe, burch Bell. geheilt. Ill. 1. S. 26., Vll. 1. S. 87. Coff. als Beilmittel gegen einige. Il. 3. S. 153.
- Ringerbut f. Digitalis.
- Fingerwurm f. Panaritium.
- Fiftelgeschwar, burch Antimon. crud. geheilt. VIII. 1. S. 109.

   burch Calc. carb. besgl. S. 74. burch Suiph. besgl. S. 109.
- Flammula jovis, beren außere Unwendung heilte Bechfelfieber. 1V. 1. 6. 117.
- Flechten, burch Arsenic. geheilt. VIII. 1. E. 69. beren Behandlung. II. 3. S. 116. Clemat. bagegen. I. 3. S. 170. —
  burch Con. mac. geheilt. VII. 1. S. 20. Dulc. bagegen. V.
  1. S. 82. burch Ranuncul. bulb. geheilt. VII. 8. S. 127. —
  Rhus bagegen. I. 3. S. 170., V. 1. S. 82. Staphisagr. bagegen. I. 3. S. 170.
- Fleisch peisen, für Kranke. U. 1. S. 45. nahrhafte. L. 3. S. 126. schäbliche. I. 3. S. 128., U. 1. S. 27.
- Alieber f. Sambucus.
- Bliebermuß, gegen rofenartige Entgunbung ber Brufte bei Bodynerinnen. K. 2. 6. 57.
- Bliegenichwamm f. Agaricus musc.

Fluor albus f. Leuterrhbe.

Bluffrebfe, erregen Befchwerben. I. 2. 6. 14.

Fragmente, prattifche, bie Domdopathie betreffenb. III. 1. G. 1.

- zoomagnetische. 11. 2. 6. 1.

Freube, zu lebhafte, wird durch Kaffee aufgehoben. 1. S. S. 56. Friefel, bei Bruftentzündungen beobachtet. V. 3. S. 98. Ann. — neugeb. Kinder. K. 2. S. 72.

Froftballen, beren Behanblung. 11. 3. 6. 121.

Froftichaben, f. Erfrierungen.

Bumigationen, Behufs ber Luftreinigung gegen antihombopathis fche Schriftmiasmen. X. 1. S. 108.

Fungus haematodes f. Blutschwamm.

Furcht, gegen bie Folgen bavon bei Bochnerinnen. Bell. P. bagegen. X. 2. 6. 60.

Furuntel (Blutschwären), burch Arnica geheilt. Il. 1. S. 121. 111. 1. S. 46. Anm., V. 3. S. 44. — Bell. bagegen. IX. 3. S. 59. — beren Behandlung. 11. 3. S. 116.

Bufgefchmur, Bryon., Ruta bagegen. VIII. 1. 6. 80. Buflahmung, ber Pferbe, burch Arnica geheilt. 1X. 3. 6. 4.

### G.

Gabeneinheit, ber Argneien. 111. 2. 6. 67.

Saben flein heit, ber hom. Arzneien. l. 1. S. 20. 120., l. 2. 6. 1., l. 3. S. 25., ll. 2. S. 43., lll. 1. S. 11. Ann. 126., lll. 2. S. 12. 51. 72., lll. 3. S. 19. 28. 97., V. 3. S. 167., Vl. 2. S. 48., Vll. 1. S. 104., Vll. 2. S. 1., lX. 2. S. 53., X. 2. 5. 114., X. 3. S. 77.

Sahnen, charafteriftige Eigenthumlichfeiten befieben von Ignal. Nux vom., Puls, IV. 1. C. 76,

Gallerbrechen, Cham. bagegen. VIII. 1. 6. 84.

Sallenfieber, Bryon. bagegen. IV. 2. S. 57. — Chem. bagegen. I. 3. S. 158., IV. 2. S. 57., VIII. 3. S. 65. — Chim bagegen. I. 2. S. 44.

f. auch bilibfe Fieber.

Ballenruhr f. Cholera.

Galvanismus, in Beziehung auf bie Birtung fleiner Argneigaben. X. 3. 6. 79.

Gangraena f. Branb.

Gaftrifche Befchwerben, burch Bell. geheilt. IX. 2. C. 96. 99. — Cham. beegl. S. 96. 97. — Digit., Pals. beegl. C. 98.

- Fieber, Aconit., Bell. bagegen. VIII. 2. S. 58. - burch Bryon. gehoben. I. 1. S. 25. - burch Cham. geheilt. 1. 1. S.

- 25., VIII. 1. S. 99., VIII. 3. S. 65. burch Coce. geheilt. VI. 2. S. 80. burch lpec. geheilt. 1. 1. S. 25. burch Nux vom. geheilt. IV. 3. S. 50., VI. 2. S. 79. 81. 82., VII. 2. S. 102., VIII. 2. S. 58. Rhus., Sulph. bagegen. VI. 3. S. 106.
- Beilart. L. 1. G. 31.
- Sebarmutterblutfluß f. Mutterblutfluß.
- Gebärmuttervorfall, bessen Behanblung. II. 3. S. 133. burch Aucum und Nuxvom. geheist. Vl. 1. S. 72., Vil. 1. S. 80., X. 2. S. 62.
- Seburtstheile, Araica bei Quetfoungen berfelben. X. 2. 6. 43.
   besgl. bei Bermunbungen berfelben. S. 47. Annt.
- Seburtswehen, Coff. gegen übermäßige. 11. 3. S. 153.
- Sebachtnifichmache, burch Anacard. erregt und geheilt. Il. 1.
- Sebicht, ju hahnemanns Doctorjubilaum. VIII. 2. G. 144.
- Gefabl, in biatetifcher Begiebung. 1. 3. G. 146.
- Segenmittel, zu starker Arzneigaben. l. 2. S. 34. ihre Bebeutung. l. 3. S. 104. Camphor. als foldes für die meis
  sten Sewachsarzneien. l. 3. S. 86. worauf sie sich grunden.
  ll. 1. S. 37.
- Gehirnaffection, burch Bell. geheilt. VII. 2. G. 134.
- Sehirnentzundung, Bell. bagegen. III. 1. S. 6. 14. 15. 16., III. 2. S. 84., IV. 1. S. 145., IX. 3. S. 53. Bryon., Cina, Hyosc., Mercur., Rhus bagegen. III. 1. S. 6. burch Hyosc. geheilt. VII. 1. S. 69.
- Sehirnleiben, Acid. phosph. bagegen. IX. 2. S. 138. Aconit. bagegen. VIII. 2. S. 65., IX. 2. S. 138. Bell. bagegen. IX. 2. S. 138. Cham. bagegen. VIII. 2. S. 65. Hyosc., Merc., Op. bagegen. IX. 2. S. 138. Pals. bagegen. VIII. 2. S. 65. Rhus, Spir. nitr. aeth., Stram. IX. 2. S. 138.
- Gehirnwassersucht s. Hydrocephalus und Hydrops cerebri.
- Gebor, in bidtetifcher Beziehung. I. 3. G. 148.
- Gehortrantheiten, beren Behandlung. II. 3. 6. 131.
- Sebororgane, carafteriftifche Gigenthumlichfeiten beffelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 15.
- Geift (Gemuth), in biatetifcher Beziehung. I. 3. S. 149. besgl. fur Krante. II. 1. S. 63.
- Beifteefrantheiten, Behandlung berfelben. III. 2. 6. 65.
- Seiftesftorungen, Bell. bagegen. IX. 1. S. 113. Cuprum bagegen. III. 1. S. 169. Oleand. bagegen. II. 1. S. 123.

- Pals. bagegen. IX. 1. S. 113. Wirkfamkeit bes Stramoniums bagegen. IX. 3. S. 170.
- Gefrosbrafentrantheit, ber Kinber, Arsenic., Bell., Chin. bagegen. 111. 1. S. 56.
- Selbsucht, Bell. bagegen. VI. 3. S. 70. 74. Bryon. bagegen. S. 70. Carb. veg. als Hauptmittel bei psotischer. X. 2. S. 82. burch Cham. geheilt. VIII. 3. S. 67. Digit. bagegen. VIII. 1. S. 100. Nux. vom. bagegen. VI. 3. S. 70. 74. Puls. bagegen. S. 70. tobtlicher Ausgang eines Falles. S. 65.
- Celufte, Bebeutung und Berth berfelben in Arantheiten. II. 3. S. 45.
- Semathsleiben, burch Arsenic. geheilt. VIII. 2. C. 56. Aurum bagegen. X. 2. S. 83. burch Ignat. geheilt. X. 3. S. 104. burch Puls. geheilt. X. 3. S. 99. Reizlofigkeit gegen große Arzneigaben babei. I. 2. S. 22.
- Semutheveranberungen, charafteriftifche Gigenthumlichfeiten berfelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 89-94.
- Gemuthe verftimmungen, Baryt. acet. heilmittel bagegen. III. 3. S. 187.
- Generalisiren, ber Albopathik. L. 1. G. 51. 111., VIL 1. G. 3. ift dem menschlichen Geifte unentbehrlich. II. 1. G. 142.
- Genie, jum ginden ber hombopathie nothig. III. 1. 6. 120.
- Geruch, in biatetifcher Beziehung. I. 3. G. 147.
- Geruch finn, charafteriftifche Gigenthumlichfeiten beffelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. 6. 45.
- Gefchichte, Betrachtungen über bie ber Homdopathie. III. 1. S. 139-149., IV. 3. S. 101. ber Homdopathie aus Alten gezogen. VIII. 3. S. 1-48., X. 1. S. 1-56. welche Berschiedenzheit bietet die ber Homdopathie und die des Brownianismus dar. V. 2. S. 1-18. der Medizin, als wichtige Lehrerin. III. 1. S. 113.
- Gefclechtstheile, werben burch Sellerie erregt. Il. 2. S. 35.
- Geschlechtstrieb, charafteristische Eigenthumlichkeiten besselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 42. in bistetischer Beziehung. I. 3. S. 144. als Ursache vieler Frauenzimmerstrankheiten. Il. 1. S. 61. Unm. in Beziehung für Kranke. S. 59.
- Gefomad, in biatetifcher Beziehung. I. 3. G. 147.
- Gefchwalfte, beren Behanblung. II. S. S. 105. (kalte) Bell. Con. mac., Dulc., Merc., Puls. bagegen. IX. 3. S. 48.

- Gefdwulktrantheiten, Helleb. nigr. bagegen. Vl. 3. S.78, burch Peterfilie beseitigt. 11, 1. S. 24.
- f. auch Baffersucht. Geschwäre, beren Behandlung. Il. 3. S. 110. 141. — Antimon. erud. bagegen. VIII. 1. S. 109. — Calc. carb. bagegen. S. 94.
  - (bbsartige) IX. 3. S. 97. Cuprum bagegen. III. 1. S. 169. Lycop. bagegen. VII. 2. S. 52. Silicen bagegen. VII. 2. S. 52. Silicen bagegen. VII. 2. S. 57., IX. 3. S. 97. Sulph. bagegen. VIII. 1. S. 109., VIII. 3. S. 57.
- Sefege, rein bynamische berrichen im lebenben Körper. 211. 1. S. 149. woburch fie gu einem mahren werben. 1. 1. S. 112.
- Geficht (Auge), in bidtetifcher Beziehung. I. 3. 6. 148.
- Seficite aus schlag, Behandlung besselben. lll. 1. S. 61. Best. bagegen. lll. S. 61. Bryon. bagegen. Vl. 2. S. 71. burch Calo. carb. geheilt. VIII. 1. S. 11. burch Cicut. vir. geheilt. lll. 3. S. 78., Vl. 2. S. 72. Hep. sulph., Ignat. bagegen. lll. 1. S. 61. burch Rhus beseitigt. lll. 1. S. 61., VIII. 1. S. 10. 66.
- Gefichtstrebs, Arsenic. als spezififies heilmittel bagegen. 11. 3. S. 113.
- Gefichtstupfer, burch Arsenic, geheilt. VIII. 3. S. 177.
- Gesichterose, Behandlung berselben. Ill. 1. S. 89. Bell. bas gegen. Ill. 1. S. 41., X. 2. S. 82. burch Cham. geheilt. V. 2. S. 40. Hep. sulph. bagegen. Ill. 1. S. 41. Rhus bas gegen. X. 2. S. 82. Sulph. bagegen. III. 1. S. 41.
- Sefichtsschmerz, durch Antipsorica geheilt. Vill. 1. S. 29. burch Bell. geheilt. IV. 2. S. 84., V. 1. S. 109. durch Bryon. geheilt. IV. 2. S. 84. durch Mexer. geheilt. X. 3. S. 94. durch Nax vom. geheilt. IV. 2. S. 84. durch Spigel. geheilt. VIll. 1. S. 20.
- Getrante, ihr biatetischer und mebikamentbfer Gebrauch. II. 1.

  6. 8. Anm. ihr Berhaltniß zu ben eigentlichen Beilmitreln.

  6. 35. für Krante. 6. 47. 68.— Schaben ber geistigen und arzneilichen. 6. 1. Anm. 7.
- Gewäch sargneien, Camph. als Gegenmittel babei. I. 2. G. 34. Gewürze, in biatetifcher Beziehung. 1. 3. G. 131., 11. 1. S. 21. 40,
- Sicht, Aurum bagegen. IV. 2. S. 31. Bell. bagegen. Ill 1. S. 83. Bryon. bagegen. Ill. 2. S. 40., IV. 2. S. 31. (ein acuter Anfall) burch Cocc. geheilt. Ill. 3. S. 177. Digit. bagegen. IV. 2. S. 31. Led. palustr. bagegen. Ill. 2. S. 37., IV. 2. S. 31., Vl. 2. S. 73. Mang. acet. bagegen. IX. 2. S. 144. Morc. bagegen. Ill. 2. S. 40. Nux vom.

bagegen. Ill. 2. G. 37., IV. 2. G. 31. — Staphisagr. bagegen. IV. 2. G. 31.

f. auch Glieberfcmergen und Anotengicht.

- Gifte, für solche hält man die hom. Arzneien. IV. 3. S. 66. 71.
- Glaube, als angebliche Bedingung ber hom. Kuren. IV. 3. S. 75. Gliebetschmerzen (Glieberreißen), charafteristische Eigenthümslichseiten berselben von Ignat., Nux vom., Pals. IV. 1. S. 53-66. burch Arnica geheilt. IV. 2. S. 72., IX. 2. S. 144. Boll. dagegen. IV. 1. S. 123. Bryon. dagegen. Il. 1. S. 106. China dagegen. IV. 1. S. 123., IV. 2. S. 78. Coce., Forr. dagegen. IV. 1. S. 123. burch Ignat. geheilt. IV. 1. S. 114., VII. 1. S. 81. Led. pal. dagegen. IV. 1. S. 123., V. 3. S. 28. Mang. acot. dagegen. V. 3. S. 28. Merc. dagegen. IV. 1. S. 123. Nux vom. dagegen. IV. 2. S. 72. Puls. dagegen. IV. 1. S. 123., IV. 2. S. 72. 78. Rims

Glossitis, Krantheitsgefchichte bavon, VIII. 2. C. 15.

bagegen. 11. 1. S. 106. - Tart. stib. VII. 1. S. 31.

Golb f. Aurum.

Gram, gegen die Folgen bavon bei Bochnerin, Ignat. X. 2. C. . . . Graphit, gegen scrophuloses Augenleiden. X. 1. S. 153. — gegen Wundheit der Brustwarzen. VIII. 3. S. 148, 150., X. 2. S. 56. — gegen Magentrampf. X. 1. S. 189. — gegen Bundwerden der Kinder. X. 2. S. 72.

### H.

- Haare, Ausfallen ber bes Sauptes bei Wohnerin. Calc. earb., Lycop., Natr. mur., Sulph. X. 2. S. 62.
- Damorrhoiben, charafteriftische Eigenthumlichkeiten berfelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 37.
- Samorrhoibalbeschwerben, burch Arsenic. geheilt. Ill. 3. S. 81. — Nux vom. bagegen. Vil. 2. S. 108. — burch Pals. Sulph. geheilt. Ill. 3. S. 60.
- Bamorrhoidalenoten, beren Behanblung. IL 3. C. 108.
- Bangebauch ber Wochnerin, Sepia bagegen. X. 2. G. 62.
- Bautige Braune f. Croup.
- Palebrufen, angeschwollene, Cham., Dulc, bagegen. VII. 3. S. 80.
- Salsentzündung, durch Boll, geheilt. l. 3. S. 155., ll. 1. S. 128., lll. 1. S. 47. 50., lV. 3. S. 52., V. 1. S. 99., V. 3. S. 18., Vl. 3. S. 64., Vlll. 1. S. 90., lX. 3. S., 46., X. 2. S. 82. 83. beim Scharlach, durch Bell. geheilt. Vlll. 1. S. 56. mit dußerer Geschwulft, Bell. dagegen. ll. 1. S. 128. —

burch Cliam. geheilt. VIII. 1. S. 59., VIII. 3. S. 79. - Sabad, dagegen. IV. 8. S. 120.

f. aud Angina.

- Batsteiben, burch Arsenic., Bell., Cham., Chin. gehellt. VII. 1.
- Dalsweh, charafteriftifche Eigenthumlichkeiten beffelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 18.
- Sarnbefchwerben, charatteriftische Eigenthamlichkeiten berfelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 38. — werben burch Uva ursi erregt. I. 3. S. 29.
- Darnruhr, Ammon. miph. ein fogenanntes Spezifitum bagegen. I. 1. S 41.
- Parnverhaltung, burch Aurum und Nux vom. geheilt. VI. 1. S. 72., VII. 1. S. 80. — Krantheitsfall babon. IX. 1. S. 68. — burch Staphisagr. geheilt. VII. 2. S. 48.
- Sartleibigfeit, chronifche burch Bryon. geheilt. I. 1. 6. 25. burch Nux. vom. geheilt. 6. 24.
- Dautbefdmerben, caratteriftifche Gigenthumlichteiten berfelben von Ignat., Nux vom., Pals, IV. 1. 66.
- Sautkran theiten, Baryt. acet. bagegen. III. 3. S. 186. Clemat. erect. bagegen. VII. 1. S. 179. bie Anwendung bes Jobinschwesels babei. VII. 3. S. 29. f. auch Ausschlag.
- Sautorgan, beffen bidtetifche Rultur für Krante. II, 1. 6. 62. Deilen, Unterfchieb vom' Curiren. VI. 2. 6. 59.
- Beilanftalt, nothiges Beburfniß berfelben. VII. 1. C. 26.
- Heil traft ber Ratur, aus ber Nachahmung berselben ist bie allsopathische Kurart entstanden. I. 2. S. 100., II. 1. S. 138.

   in Bezug auf hom. heilungen. III. 1. S. 234. Anm. 36. wird burch bie homdopathie vernachlässiget. V. 3. S. S1. tann nicht allein Krantheiten heilen. I. 2. S. 100. jede Aeusberung berselben ist eine Krantheit. II. 1. S. 137. Bersuche damit. I. 2. S. 81.
- Deiltunft, Grund beren Ginseitigkeit. III. 1. G. 122. Anm. 11.
   als eine Erfahrungswiffenschaft. 1. 1. C. 1.
- Beilmittel, Unterschieb von Argneimittel..IV. 1. 6. 46.
- Beilungen feilungen. f. hom. Beilungen.
- Beiferteit, burch Drosera geheilt. VII. 1. G. 65. Anm.
- beifhunger, charafteriftifche Gigenthumlichteiten beffelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. G. 28.

Helleborns nigr., Bersuche an Gesunden damit. 1. 3. S. 88. — gegen Geschwussftrankheiten. VI. 3. S. 78. — heilte Opderthorar. III. 3. S. 175. — gegen Folgen von Scharlachfriesel. VI. 3. S. 64. — heilte acute Wassersuchen. III. 3. S. 175., V. 1. S. 4.

Demiplegte, burch Cocc. geheilt. I. 1. S. 80.

Hepar sulph. f. Calc, sulph,

Derb ftgeitlofe f. Colchicum autum.

Dernien f. Bruche.

Derggrube, charafteriftifche Eigenthumlichkeiten in berfelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. G. 28.

Pergelopfen, burch Aconit. und Sulph. befeitigt. VII. 2. S. 115. Pergleiben, burch Calc. carb., Hyosc., Spigel. geheilt. X. 1. S. 159.

Deteropathische Rurart. I. 1. 6. 53.

Dobenentzunbung, burch Clemat, geheilt. VII. 1. G. 179.

Sobengeschwulft, burch Puls. geheilt. VIII. 1. S. 95.

hobenverhartung, Aurum bagegen. VII. 8. 6. 80.

Domopathie (Gleichheit). III. 3. 6. 95.

Dombopathie, fle fcabet bei Fehlgriffen in acuten Grantheiten. I. 1. 6. 53. - fle wirft in acuten Rrantheiten vortheilhaft. L. 1. S. 27. - Abnungen fruberer Aerste bavon. I. 3. S. 49. - aber bas Allgemeinwerben berfelben. VII. 1. G. 94. -Amalgamirung mit ber Albopathie. L. 1. G. 16., IU. 3. S. 1 - 69, IX. 2. S. 87. - Abwehr mehrerer Angriffe auf biefelbe. VII. 3. S. 147-162. - macht fie bie Alldopathie gang entbehrlich? 111. 2. G. 73. - beren pathologifcher Berth gur Aubopathie. 111. 3. S. 3-9. - beren therapeutischer Berth gur Allbopathie. Ill. 3. G. 9-34. - beren mahres Berbaltnif aur Alldopathie, Il. 3. G. 24. - fie fant fcon lange Inwenbung. 1. 1. 6. 15. - bei berfelben find bie Argneien mit ber Rrantheit innig verwandt. 1. 1. 6. 53. - Comierigfeiten bei ihrer Ausübung. 111. 1. S. 22. Anm., VII. 2. S. 132, 129. - Beariff berfelben. 111. 3. G. 18. - Betenntniffe eines Freun: bes baruber. Vl. 1. S. 78-95., Vl. 8. S. 26-56. - allgemeine Beleuchtung berfelben vom Dr. Schweickert. IV. 3. G. 63. — Beitrag gur Beurtheilung berfelben. I. 1. G. 1. — ibt Einfluß auf die Chirurgie. 11. 3. G. 34. 87., 1V. 2. G. 1. besonders bulfreich in dronischen Rrantbeiten. I. 1. 6. 24. über Didtetit im Beifte berfelben. I. 8. G. 117., li. 1. 6. 1. - von Seiten ber Erfahrung, Ill. 2. G. 10. - Erleichterung beim Stubiren berfelben. 111. 1. G. 68. - ihre Schwierigkeiten

im Erlernen. 11. 1. 6. 43., 111. 1. 6. 67., 111. 2. 6. 78. beren Borwurf ber Leichtigleit bes Erlernens. 11. 8. 6. 48. in welchen Rallen ift fie gulaffig und nublich? 111. 2. G. 75. -Bur Gefdichte berfelben f. Gefdichte. - welche Berfdiebenheit bietet die Geschichte berfelben und bie bes Brownianismus bar? V. 2. S. 1. — Grunde zur Anfeindung berfelben. VII. 2. S. 130. — beren Grundpfeiler. Ill. 2. G. 18. — als etwas Beile fames. IV. 3. G. 81. - auf welche Beife fie heilt. I. 1. G. 140. - Sinderniffe beren Berbreitung. 1. 1. G. 85., 111. 1. G. 136. Anm. 39., 111. 2. G. 131. - ein paar Borte über bie außeren hinberniffe berfelben. VIII. 3. G. 92-110. - eine wahre und zeitgemäße Beiltunft. IX. 2. G. 1-138. - fie befcrantt bie Oppothefen. V. 1. G. 19. - ihr Rugen in Rinbertrantheiten. IV. 3. G. 80. - beren Bergleichung am Krantenbette mit ber Allbopathie. VII. 1. 6. 1-18. - Giniges über bie Rritif berfelben von Bufelanb. V. 8. 6. 47. — fie ift bie einzig richtige und mögliche Kurart. Il. 1. S. 139. als etwas gaderliches. IV. 3. S. 81. - ibre angeschulbigten Mangel. IV. 3. S. 65., V. 2. S. 131., V. 3. S. 70., VI. 3. C. 1-25. - in Bezug auf die Beurtheilung und Anwendung bes Mesmerismus im Geifte berfelben. II. 2. G. 1. — Auftlarung uber einige Difverftanbniffe berfelben. II. 1. G. 126 -145. - in Bezug bes Ginfluffes auf die herrschenbe Debicin. V. 1. S. 1 — 28. — woburch sie zur naturgemäß heilenben Methobe wirb. I. 1. S. 56. - fie hat mit ber Alldopathie ein gemeinschaftliches Raturgefes. I. 1. G. 16. — als Stuse ber Rervenpathologie. V. 1. G. 16. — verhient biefelbe bas Urtheil ber Richtachtung und Berbammung zc. ? IV. 8. 6. 63. - ibr Rugen in Anfehung ber Pfufcherei. 111. 2. G. 80. - in Bezug gur Pharmagie, V. 1. G. 20. - beren oberftes Pringip III. 3. S. 86. 173. — Regeln bei Prufung berfelben, Ill. 1. S. 7. Anm. - Rechtfertigung berfelben von Dr. Bigel. IV. 8. G. 1. - als etwas Schabliches. IV. 3. S. 81. — ihr Berhaltniß zum Staate. VIII. 3. S. 159. - beren therapeutischer Berth. III. 3. S. 27. - in Begug ber Theorie, bes Syftems. III. 2. G. 16. — Bertheibigung berfelben gegen Bebefinb. V. 1. C. 116 - 141., V. 2. S. 87 - 103. - Bertheibigung ber übrigen Gegenschriften f. literarische Anzeigen und Krititen. — Bortbeile berfelben. V. 2. G. 130. - Borwurf berfelben in Bezug ber geringen Renntniß ber Argneien. VI. 3. G. 7., besgl. in Begug ber Unfolgsamfeit ber Kranten. VI. 3. G. 20., besgl. in Beaug ausmartewohnender Kranten. G. 22., beegt. in Bezug auf Bleife

and Beitauswand. S. 23., desgl. in Bezug auf Rangel an Bissenschaftlichkeit. III. 2. S. 76. — woraus deren Wesen begein bet ist. III. 1. S. 119. — ihr Einstuß auf die üdrigen mebicinischen Wissenschaften. II. 3. S. 44. — deren Werth als System und Wissenschaft. III. 2. S. 5. — kann dieselbe auf Wissenschaftlichkeit Unspruch machen? III. 2. S. 1.—31. — Erinnerungen zu Caspari's Wärdigung derselben. III. 1. S. 138—168. III. 2. S. 52—83. — als eine wahre Heilfunst. IX. 2. S. 7—72. — eine zeitgemäße Heilfunst. S. 72.

Sombopathifdes Ardiv f. Ardiv.

- Arzneien, Ausbewahrung berselben. VIII. 2. S. 161. in Bezug auf die Bereitung berselben. V. 1. S. 36. praft. Kautelen bei Dispensirung berselben. VI. 2. S. 36., VI. 3. S. 150., IX. 3. S. 30. Betrachtungen über ben Schlaf als nächste Folge ber Einwirkung berselben auf ben tranken Orgenismus. V. 3. S. 1. Schwierigkeit beren richtiger Bahl. III. 1. S. 22. Anm. über Wiederholung berselben. VII. 1. S. 19. Meinungen über die Wirksamkeit berselben in ihrn großen Berbünnungen. X. 3. S. 77. wirken in den hisen Jonen stärker. VII. 1. S. 91.
- Argneigaben f. Gabenkleinheit.
- Deilgeses (similla similibus), worauf es beruht. I. 1. C. 5%, I. 3. S. 55.
- Beilfunft f. Domoopathie.
- Beilungen (Rrantheitsheilungen, Beilungsgefchichten), bib achtet und mitgetheilt von Dr. Aegibi. VII. 2. G. 71., VII. 3. S. 99. — Regierungerath Freiherrn von B ... X. 2. S. 86. X. 3. S. 85. — Dr. Baubis. V. 1. S. 60., V. 3. S. 18., VI. 3. S. 110. — Dr. Bernhardi. II: 2. G. 77., III. 1. G. 78. – Dr. Bethmann. III. 2. 6. 119., VII. 1. S. 61., VIII. 3. 6. 144., IX. 1. G. 118. — Dr. Bigel. 1V. 8. G. 42., V. 2 G. 32. — Dr. Caspari. 111. 3. S. 53. — Dr. Dtehl. VI. 2. S. 71. — Dr. Glasor. X. 1. S. 83. — Dr. Gros. I. 1. S. 98. I. 2. S. 47., I. 3. S. 163., ll. 1. S. 84., ll. 2. S. 100., ll. 3. ©. 145., III. 1. ©. 104., III. 2. ©. 40., IV. 1. ©, 151., IV. 1 S. 96., V. 1. S. 113., V. 2. S. 66., VI. 1. S. 21., VII. 1. S. 22., VII. 2. G. 27., IX. 3. G. 91. — Dr. Hartlaub. IV. 1. G. 123. — Dr. F. Sartmann. I. 1. S. 108., I. 2. S. 130., III. 9. S. 92, IV. 2. S. 66., V. 1. S. 102., V. 2. S. 69., Vl. 2 S. 38., Vl. 3. S. 80. — Dr. Haubold. IX. 1. S. 90.— Dr. Paupt mann. VII. 1. S. 29. — Sufeland. V. 3. S. 89. — De. Kan

merer. VIII. 1. S. 78. - Dr. Kresfcmar. VIII. 1. S. 66. -Dr. Boider, Ill. 1. G. 64. - Dr. Mefferichmibt. V. 2. 6. 47., Vl. 1. S. 96., VII. 1, S. 76. — Dr. Mosbauer. Vil. 1. S. 69. - Dr. Dubtenbein. Vl. 3. G. 63., VII. 1. G. 40. - R... g VIII. 2. G. 73. - Dr. v. Plenel IV. 1. G. 118., IV. 2. G. 72., V. 1. S. 88. - Med. pract. Radert. Il. 1. S. 91., Il. 2. E. 116., Ill. 2. E. 82., IV. 2. E. 53., VIII. 8. E. 124. — Dr. Rummel. Vl. 2. S. 52. — Dr. Schnieber. 11. 2. S. 60., 111. 2. S. 103. - Dr. Schubert. 1. 2. S. 38., 1. 3. S. 155., · ll. 1. G. 95., ll. 2. G. 121., lll. 1. G. 83., lll. 2. G. 84., ly 1. G. 129., V. 3. G. 90. - Dr. Schaler. IV. 3. G. 92., VIII. 1. S. 104., Vill. 2. S. 77., Vill. 3. S. 55. — Militafrant Seibel. Vl. 2. G. 79. - Dr. von Connenberg. IV. 1. G. 112. IV. 2. S. 78., V. 1. S. 96., V. 2. S. 77. - Dr. Stapf. I. 1. E. 63., 1. 2. E. 127., I. 3. E. 176., Il. 1. E. 110., Ill. 1. E. 95. - Dr. Beber. VIII. 2. S. 56., IX. 1. S. 105., IX. 3. S. 127. - Dr. Wisticenus. Il. 1. S. 146., Il. 2. S. 139., V. 1. S. 76. - Dr. Binthan. 11. 2. G. 92. - von anbern Mersten beobachtet. 1. 3. G. 21. - beren Bebeutung und Berth. I. 3. 6. 37. - follen nur burch ftrenge Diat bemirtt merben- Il. 1. G. 81. Anm. - aus ber hausmittelpraris gezogen. 1. 3. C. 40. - mißlungene. Ill. 1. C. 10., Ill. 3. C. 112., V. 3. G. 206. - Grunde und Urfacen fur bie miflungenen. Ill. 1. S. 133. Anm. 34., Ill. 2. S. 22. 23. 24. - Rugen ber miklungenen. 111. 2. G. 11. -- gelungene fprechen fur, mißlungene nicht gegen die hombopathie. Il. 1. S. 143., Ill. 1. 6. 69. 138. — burch bie Ratur mit ahnlichen Krankheiten bewirft, 1. 3. G. 46. - einige Bemertungen über bas Raturges mage berfelben. Vl. 2. G. 1-20. — als Beweiß, bag bie Ras turfrafte nicht allein beilen. Vl. 2. 6. 11. - bie Mittel muffen babei qualitativ unb quantitativ paffend aufgesucht werben. 1. 3. S. 96. - als Beweiß, baß ber hom. Argt nicht blinblings nach Symptomen beile. Vl. 1. S. 40., Vl. 2. S. 38. 44, 52.-Borgang im Organismus babei. 11. 3. G. 30. - Beweis für beren Bahrheit. 1. 1. 6. 19. - beren Berth. 111, 1. 6. 134. Deilver fuche, Mittheilungen über bie in Berlin. 1. 3. C. 108., 11. 3. G. 2. 17. Anm. - mit ber Krage. IV. 2. G. 35. - vom Dr. B. Müller. S. 82. — unzweckmäßige. 1V. 2. S. 32. 78. — Mittheilungen über bie zu Wien im Jahre 1828. X. 1. G. 126.,

<sup>-</sup> Rur, Beleuchtung einer zu Dresben tobtlich abgelaufenen. VIII. 2 6. 148-

- Rurart f. Dombopathie.
- Cyftem, beruht auf einer Maffe neuer Erfahrungen. Il. 1. 6. 132. — worauf es fich grundet 1. 1. G. 7. — Gelbftpriffin gehort gu beffen richtiger Deutung. Il. 1. 6. 183. - Unterfcie von ben übrigen. L. 1, G. 2,
- Berfclimmerung, l. 2 G. 25. 31,, Ill. 3. 6. 100.
- fornhaut, gegen Blutfdmamm berfelben: Calc. carb., Lycop, Sepia, Silicea. VII. 2. 6. 56.
- Pornhautfleden, Arsenic., Aurum, Bell., Cannab., Con. mac, Hep. sulph. IX. 3, S. 53.
- Bubneraugen, beren Behandlung. 11. 3. 6. 123.
- Bunbe, Rrantheiten berfelben, IX. 3. 6. 3. 4.
- Dund &m uth, beren Behandlung. 11. 3. G. 108., Vl. 2. G. 34.-Bell- bagegen. l. 1, S. 42, H. 1. S. 123., Il. 3. S. 108, VI. 2 S. 37., IX. 1. S. 43., IX 3. S. 59. — Canth. bagegen. IX ' 3. S. 59. 61. — Hyosc bagegen, Vl. 2. S. 37., lX. 3. S. 59., X. 3. C. 85. - Stram. bagegen. Vl. 2. C. 87., IX. 1. C. 43.
  - 1X. 3. S. 59. beren Borbeugung, 1X. 1. S., 44.
- Bunger, in biatetifcher Beziehung. I. 3. G. 141.
- Buften, charatteriftifche Gigenthamlichteiten beffelben von Igmi. Nux vom., Puls. IV. 1. S. 47. — Digit. bagegen. 1. 1. S. S. 26. — (chronischer) burch Droser. geheilt. I. 1. S. 119, VII. 1. S. 65. Anm. — Hyosc, bagegen. 1. 1. S. 25. 26.
- Hydrocephalus acutus, Krantheitsfall bavon, VII. 3. 8. 31., lX. 1. S. 57. — Acon. bagegen. lX. 1. S. 58. — burch Bell. geheilt. VIII. 1. S. 90., IX. 1. S. 58. - Cham., Merc. bage gen IX. 1. S. 58. — burch Pfora ber Mutter erzeugt X. & Ø. 12.

Hydrophobia f. Dunbewuth.

- Hydrophobia spontanea, Rrantheitsfall bavon. VIL 3. 6. 33. 34. - Hyosc. bagegen ibid.
- Hydrops cerebri, burch Pfora ber Mutter erzeugt. X.3. G.11. - ovarii, Bell- und Merc- als Beilmittel bagegen. Vl. 3. 6.94 Hydrothorax f. Bruftwafferfucht,
- Sprochonbrie, Moschus als Beilmittel babei. 11. 1. 6. 123.
- Hyoscyamus nigr., gegen Apoplexia sang. V. S. E. 104. 90 gen Bibbfinn. 1. 2. G. 49. - gegen Catarrh. bronch X. 2. 6. 84. - gegen Durchfall ber Bochnerin X. 2. G. 45. - gegen epilept. Anfalle. 1. 2. S. 53., 2. S. 114. — gegen febr. nervost stupida. VII. 2. G. 103., IX. 3. G. 28. - heilte Gehirnentin: bung. Ill. 1. G. 6., VII. 1. G. 69. - gegen rheum entganb liches Gehirnleiben. IX. 2 G. 138. - gegen Bergleiben. X 1.

S. 159. — gegen Hundswuth. VI. 2. S. 37., IX. 3. S. 59., X. 3. S. 85. — beseitigte eine Art Husten. I. I. S. 25. — gegen Hydrophobia spontanea. VII. 3. S. 34. — hritte hysterische Beschwerden. III 3. S. 176. — gegen Kindbettsteber. VII. 2. S. 134., X. 2. S. 48. — gegen Krampfzusälle. II. 2. S. 116., III. 3. S. 82., VII. 3. S. 91. 99., (ber Kreißenden) X. 2. S. 38. — gegen Lähmung. VII. 1. S. 22. — gegen Lungenentzündung. IX. 2. S. 142., X. 2. S. 83. — gegen Wutterplutsstudig. VIII. 3. S. 78. — heilte Rervensseber. III. 3. S. 175. — gegen angehenden schwarzen Staar. III. 3. S. 69. — heilte contagibsen Apphus. III. 3. S. 175. — gegen Wahnstnn. I. 2. S. 52., IV. 1. S. 102. — gegen Wasserschut. IX. 3. S. 59. — heilte Wechselssebssebssebsebs. IV. 1. S. 117. — gegen unterdrückten Woschenssus. X. 2. S. 48. — leerte Würmer aus. VIII. 2. S. 71. — gegen Bahnschmerzen. IV. 3. S. 104. 123.

Hyfterie (hyfterische Beschwerben), durch Asa soet erregt und gebeilt. 111. 3. S. 179., IV. 2. S. 108. — Aurum, Bryon; Cham. Cicut. vir. dagegen. 111. 3. S. 176. — unregelmäßiger Geschtechtstrieb, Ursache davon. 11. 1. S. 61. Ann. — Hyosc., Ignat., Mosch. dagegen. 111. 8. S. 176. — Nux mosch. dagegen. I. 3. S. 83. — Nux vom. dagegen. III. 8. S. 176. — Valer. des gegen. I. 1. S. 26.

L

Jalappa, gegen Schreien neugeb. Kinber. X. 2. S. 71. — beren beilende und krankmachende Wirkung. I. 8. S. 30.
Icterus s. Gelbsucht.

3biofpntrafie. I. 2. G. 11., I. 3. G. 62.

Ignatia, gegen Folgen von Aergerniß. VIII. 3. S. 67. — beren antibotarisches Berhaltniß zu Nux vom., Puls. IV. 1. S. 94. — gegen scrophuldses Augenleiden. X. 1. S. 168. — beren charakteristische Eigenthumlichkeiten. IV. 1. S. 8-96. — heilte perios bischen Darmschmerz. 1. 1. S. 25. — heilte Epilepsie. III. 2. S. 121., VII. 2. S. 114. — gegen erfrorene Glieder. VI. 2. S. 25. — Experimente damit. IV. 2. S. 106. — heilte gastrisches Fieber. I. 1. S. 25. — gegen Gemuthbleiden X. 3. S. 104. — gegen Gliederreißen. VI. 1. S. 114., VII. 1. S. 31. — gegen Geschickausschlag. III. 1. S. 61. — gegen die Folgen von Gram bei Wochnerinnen. X. 2. S. 60. — heilte hysterische Beschwerden. III. 3. S. 176. — die Wirtung davon wird durch Kasse ausgehoben. II. 1. S. 40. — gegen Krampsansausschlag. III. 3. S. 82., V. 1. S. 92., V. 2. S. 38., X. 2. S. 38. — gegen Lachs Supplementbest 1. Archiv.

krampf. VII. 3. S. 108. — heilte periodischen Magenschump. I. 1. S. 25. — heilte Mutterframps. V. 1. S. 92. — alt erwandter Peilstoff zu Nux vom. VII. 2. S. 99. — entspricht den sangulatschen Armperament. I. 3. S. 189. Ann. — heilte übterseibsleiben. IV. 3. S. 54. — gegen Beitstanz. I. 3. S. 108, VIII. 1. S. 71. — hülfreich im Wechselsseber. IV. 1. S. 111, VI. 2. S. 73., VIII. 1. S. 33. — bie Wirtung davon wird Wein aufgehoben. II. 1. S. 40. — gegen Bundwerde Ber Kinder. X. 2. S. 72. — beren charakteristische Eigenthim lichkeiten gegen Zahnschmerzen. IV. 3. S. 84.

Impotenz, Agnus castus als Heilmittel bagegen. X. 1. E. 178. Incontinentia urinae, burch Rhus geheilt. V. 1. S. 100. Individualistren, ber Homdopathie. I. 1. S. 61. 111, L.3.C. 58., VII. 1. S. 3.

Sufluenza, Nux. vom. als spezisisches heitmittet bagegen. VI L S. 68., VII. 2. S. 103.

Johin e, Experimente bamit. IV. 2. S. 113. — gegen hobensohartung. VII. 3. S. 30. — bei Scropheln allgemein angewenbet. IX. 1. S. 47.

Jobinschwesel, gegen hautkrankheiten. VII. 3. G. 29. Iournalistische Aufsahe, Würbigung einiger gegendie hombe pathie. IV. 2. G. 29—52.

Ip e ca cuanha, gegen Abzehrung. I. 1. S. 99. — beren allgemeine Wirkung. I. 2. S. 4. — gegen Apoplerie. III. 1. S. 44. V. 3. S. 104. 123. — heilte Asthma. V. 1. S. 78. 96. — gegen Asthma Millari. IX. 1. S. 61. — gegen Catarrh. I. 1. S. 25. gegen Chinasiechthum. I. 1. S. 99., VII. 1. S. 40. — heilte Cholera. II. 2. S. 92. — heilte chronischen Durchsall. II. 2 S. 62., V. 1. S. 63. — heilte Erbrechen ber Schwangern. III. 3. S. 177. — heilte Erstickungshusten. IV. 1. S. 115., V. 1. S. 78. — beseitigte eine Art gastrisches Fieber. 1. 1. S. 25.—gegen Keuchhusten. I. 1. S. 25. — gegen Mutterblutsus. I. 1. S. 25. — heilte veralteten Stackschungstus. IV. 3. S. 46. — gegen Wechselsieber. I. 1. S. 25., VIII. 1. S. 33., X. 2. S. 84.

Ischias nervosa, Nux vom. bagegen. VIII. 1. G. 95. Ifcurie f. harnverhaltung.

K,

Rachericen, Cuprum bagegen, Ill. 1. S. 169. Raffer f. Coffee.

- Kali carbonicum, gegen Phthifis. X. 1. S. 72., X. 2. S. 96.
   nitricum, f. Salpeter.
- tartaricum, Befchwerben bavon. V. 1. G. 18.
- Ragen, Rrantheiten berfelben. IX. 3. G. 4.
- Ragenfraut f. Marum verum.
- Rautelen, prattifche bei Dispenfirung ber hombopathifchen Argneien. Vl. 2. S. 86. 150., 1X. 3. S. 80.
- Rellerhals f. Mezereum.
- Reuch huft en, Behanblungen besselben. Ill. 1. S. 61., IX. 1. S. 48. prakt. Beobachtungen barüber. X. 1. S. 70. Besl. bagegen. Ill. 1. S. 61., VIII. 3. S. 84. Cina bagegen. Ill. 1. S. 123., VI. 3. S. 63. Cuprum bagegen. Ill. 1. S. 169. Droser. bagegen. V. 2. S. 146., VI. 2. S. 148., VI. 3. S. 63., X. 1. S. 70. Dulc. bagegen. VIII. 3. S. 84. Hep. sulph. bagegen. 1. 2. S. 78. Ipec. bagegen. 1. 1. S. 25. burch Nux vom. geheilt. VIII. 1. S. 95. Puls. bagegen. VIII. 3. S. 84. ben sporabisch vorkommenben bei psorischen Kinsbern beobachtet. X. 3. S. 15. mit Beitstanz complicirt. X. 1. S. 73. mit Bechselser complicirt. S. 72.
- Reufdiamm f. Agnus castus.
- Rinbbettfieber, burch Bell. geheilt. 1. 1. S. 62., 11. 2. S. 83., VII. 1. S. 65., X. 2. S. 48. burch Cham. geheilt. V. 2. S. 42., VIII. 1. S. 100., VIII. 3. S. 73. burch Cham. erregt. VIII. 3. S. 75. burch Hyosc. geheilt. VII. 2. S. 134., X. 2. S. 40. Rrankheitsgeschichte bavon. VII. 3. S. 32. 35. burch Nux vom. geheilt. V. 1. S. 102., V. 2. S. 42. Puls. kann basselbe erstiden. X. 2. S. 46. 48.
- Rinbertrantheiten, Bell. fcheint benfelben angemeffen gu fepn. 111. 1. S. 2. Rugen ber hombopathie babei. IV. 3. S. 80.
- Rleinheit ber hom. Arzneigaben f. Gabentleinheit.
- Rlinit, Ginflug und Rugen ber hombopathie auf biefelbe. V. 1. S. 25.
- Rlinitum, mediginisches am ber Universität zu Beibelberg. IX. 3. C. 143.
- Aniefdwamm, burch Silicea geheilt. VIII. 1. G. 27.
- Rnoblauch, wirtt auf ben Darmcanal ein. Il. 1. G. 25.
- Rnochen bruche, beren Behandlung. Il. 3. G. 105. Arnic. bas bei. ibid.
- Rnochengeschwülfte, Asa foet. bagegen. VIII. 2. G. 42., VIII. 3. G. 72. Mezer. bagegen. VI. 3. G. 103., VIII. 2. G. 42. Silic. und Sulph. bagegen VIII. 2. G. 42.
- Anoch entrummung en, Asa foet., Bell., Merc., Sulph. ale Beils mittel babei. Ill. 1. S. 58.

St nochenleiben, Asa soet, bagegen heilsam. III 1. S. 68., VI. 3. S. 110., VIII. 1. S. 45., VIII. 2. S. 42., VIII. 3. S. 72., IX. 3. S. 91. — burch Antipsorica geheilt. VIII. 1. S. 39.

Anodenichmergen, burd Mang. acet, geheilt. L. 1. 6. 118.

Anotengicht, Aurum, Bryon., Digit: bagegen. IV. 2 G. 31. — Led. pal., Nux vom. bagegen. III. 2 G. 37., IV. 2 G. 31. — Staphisagr. bagegen. IV. 2 G. 31.

Rorperschwäche, Baryt. acet. bagegen. 111. 3. G. 187.

Roble f. Carbo.

Roblen pulver, reines, als das befte Bahnpulver. I. 8. 6. 134. 2nm.

Rolit, Aloe bagegen. Vl. 3. S. 78. — burch Cham. geheilt. VIII.

1. S. 100., VIII. 3. S. 86. — Coloeynth. bagegen. II. 2. S.

119., V. 3. S. 26, Vl. 3. S. 78. — Cuprum bagegen. III. 1.

S. 169. — burch Nux vom. geheilt. V. 1. S. 72. — Puls. bagegen. II. 2. S. 118. — Rheum bagegen. Vl. 3. S. 78.

Kopfausschlag, durch Oleand. geheilt. 1l. 1. S. 123., VIII. 2. S. 76. — Sulph. bagegen. 1l. 2. S. 75.

Ropfgrind, beffen Behanblung. Il. 3. G. 115. — Baryt. acet. als Beilmittel bagegen. Ill. 3. G. 186.

Ropfreißen, einseitiges burch Cham. geheilt. VIII. 1. G. 71,

Ropffcmerz, (nach Stoß) burch Arnica geheilt. V. 1. S. 68. — (chronischer) burch Bell. geheilt. V. 1. S. 62., Vl. 3. S. 84.— (hysterischer) Bryon. bagegen. l. 1. S. 25., l. 2. S. 104. Knm., Vl. 3. S. 100. — charafteristische Eigenthümlichteiten besselben von Ignat., Nux vom., Puls. lV. 1. S. 7. — Coss. bagegen. ll. 3. S. 153. — Magnet. (S. P.) bagegen. V. 1. S. 68. — (chronischer) burch Nux vom. geheilt. I. 1. S. 24., II. 1. S. 146., V. 1. S. 88, V. 3. S. 31., Vll. 2. S. 114., (bysterischer) VI. 3. S. 100. — burch Puls. geheilt. V. 1. S. 93., (chronischer) lll. 2. S. 115., (nervbser) ll. 2. S. 135.

Rrabenaugenfaamen f. Nux vom.

Krämpse, Angustura bagegen. I. 1. E. 117. — Bell. bagegen. I. 1. E. 95. 103., Il. 2. E. 116., Vll. 3. E. 99., X. 2. E. 38. Cale. carb. bagegen. X. 2. E. 94. — Cham. bagegen. l. 1. E. 103., Vlll. 3. E. 86. 86., X. 2. E. 36. — Cicut. vir. basgegen. X. 2. E. 38. — burch Cocc. geheilt. Vlll. 2. E. 68. — Con. mac. bagegen. X. 2. E. 94. — Cuprum bagegen. Ill. 1. E. 169. — burch Dulc. geheilt. I. 3. E. 36. — Hyosc. bagegen. Il. 2. E. 116., Ill. 3. E. 82., Vll. 3. E. 91. 99., X. 2. E. 38. — Ignat. bagegen. Ill. 3. E. 82., Vll. 3. E. 91. 99., X. 2. E. 38., X. 2. E. 38. — charafteristische Eigenthümlichkeiten berselben

von Ignat., Nux vom., Pals. IV. 1. S. 75. — Lycop. bagegen. X. 2. S. 94. — burch Nux vom. geheilt, V. 2. S. 36. — Puls. bagegen. I. 1. S. 88. — burch Stram. geheilt. II. 1. S. 84. — Sulph. bagegen. X. 2. S. 94.

f. auch Epilepfie unb Convulfionen.

Rrante, Berhalten berfelben in biatetifcher hinficht. II. 1. C. 1. Rrantheiten, außere ober ortliche. Il. 3. G. 90. - mit ben Argneien auf ein und benselben Boben geschaffen. 111. 2 6. 27. - Bebanblung, Bebeutung und Berth ber außern. 1V. 2. 6.4. - praft. Beobachtungen über bie bes Jahres 1830. IX. 2. C. 138-144., X. 1. 6.68-82. - Charafter berfelben. 1. 1. 6.42. - Definition berfelben. V. S. C. 124. - Gintheilung berfelben. III. 3.6.3. — wie fie geheilt werden. V. 1. G. 13. — Generalifiren berfele ben. 1. 1. S. 51., 1. 3. S. 58. - Gefebe, nach welchem fie geheilt werben. V. 1. G. 13. - Inbipibualifiren berfelben. I. 1. G. 51., I. 3. G. 58. — als Krantheitsurfachen. IX. 1. S. 73. — biefelben laffen fich nur burch ihre Spmptome ertennen. I. 2. 6.116. — beruhen auf Beranberung im Innern und bruden fich burch Symptome aus. IIL 1. G. 151. — beruben auf immaterieller Berftimmung bes lebenbigen Befens im Organismus. V. 2. G. 101. - beren Bermanbichaft mit ben Arzneien. I. 1. S. 54. - einige Bemertungen über bas Befen berfelben. Vl. 1. 6. 25 - 78. - in Bezug auf bas Busammentreffen mit einander. Ill. 1. G. 153., lll, 2, S. 18.

Rrantheitsheilungen f. hom. Beilungen.

Krantheitenamen. I. 2. S. 125. — sie find bem menschlichen Geifte unentbehrlich. II. 1. S. 142. — sie find nachtheilig. 1. 1. S. 43. — Unwirksamteit ber dagegen gepriesenen Mittel. II. 3. S. 41. — über beren Werth. 111. 1. S. 161.

Rrantheitsprobutte, fie werben zu menig beachtet, als Bors wurf ber hombopathie. Vl. 3. S. 15.

Krantheitsursachen. l. 2. S. 123. — Entfernung berselben. ll. 3. S 28.

Krantheitswesen (prima morbi causi), Rothwenbigkeit beffen Erfortdung. 1. 1. S. 117.

Krage, in Beziehung ber Berwanbschaft mit bem Aussage. VIII.

1. S. 55. — als Grundursache ber meisten chronischen Kranke heiten, VII. 3. S. 4., VIII. 1. S. 50-55. — hom. Kurversuche damit. IV. 2. S. 35. — wurde durch Masern unterdrückt. VIII.

1. S. 88. — (ber Bollarbeiter) durch Sulph. geheilt. I. 1. S. 41., III. 3. S. 177., V. 3. S. 41., VIII. 1. S. 94. — Tinctaris dagegen. VI. 2. S. 73. s. auch Ausschlag und Pfora.

Arebs, Arsenic. ein sogenanntes Spezifikum bagegen. I. 1. S. 41, 11. 3. S. 113. — (ber Lippe) burch Con. mac. und Nux von. geheilt. IV. 2. S. 20.

Rrebshafte Affettionen, Birtungen ber Schlertingebaber bebei. IX. 3. S. 169.

Areißenbe, über bas Berhalten berfelben in blätetischer und the rapeutischer hinsicht. X. 2. S. 33. 35. — gegen Arampse der selben. Bell., Cham., Cicat., Hyosc., Ignat. S. 38. — gegn Mutterblutzluß berfelben. Croo., Sabin. S. 39.

Rrifen f. Grifen.

Rritif, alldoputhifcher Schriften vom Standpunkte ber homboputhie. IX. 1. S. 49. 73., IX. 2. S. 145., IX. 3. S. 143., X. 2 S. 119. — von Schriften für und gegen die hombopathie fliterarische Angeigen.

Rritische Defte, vom Dr. Jorg, Beurtheilung berfelben. 1. 1 S. 55-126., I. 3. S. 1-116., III. 3. S. 115-169.

Rropf, beffen Behanblung. II. 3. G. 106.

Ruchenschelle f. Pulsatilla.

Ruppoden, einiges über bie hinderniffe, welche ber Impfm berfelben entgegen fteben. IX. 3. G. 7.

Ruhpockengift, als Spezifikum gegen Menschenpocken. I. 1. C. U. Rupfer f. Cuprum.

Rurver fuche f. bom. Beilverfuche.

### L.

I.ach'esis, beren positive Birtungen. X. 2. S. 11-23. Sach frampf, burch Ignat. beseitigt. VII. 3. S. 106. Lactucarium, Bemertungen barüber. IX. 1. S. 69.

2 á h m u n g., Arnica bagegen. IV. 3. C. 96. — Bryon, bagegen. Ill.
3. S. 176. — China bagegen. IV. 3. S. 96. — Cocc. bagegen.
1. 1. S. 80, IV. 3. S. 96., VII. 1, S. 22. — Hyose. bagegen.
VII. 1. S. 22. — heilversuche mit Nux vom. bagegen. I. 2.
S. 122. — (bes Armes) burch Nux vom. geheilt. IV. 1. S. 117., (bes Hußes) IV. 2. S. 81. — Oleand. bagegen. II. 1. S. 123., IV. 3. S. 96. — (ber Harnblase) burch Rhus geheilt. V. 1.
S. 100. — Rhus bagegen. III. 3. S. 176., VII. 1. S. 22. — burch Schred erregt. I. 2 S. 9.

Lauro cerasus f. Acid. hydrocyan.

Lebenstraft, gegen gesteigerte. Coff. II. 3. S. 169. Leber, charatteristische Eigenthamtichteiten in berselben von Ignat. Nux vom., Puls. IV. 1. S. 29.

- Leberentzündung, Acon. bagegen. VIII. 3. S. 72. Beil. basgegen. VIII. 3. S. 72., 1X. 3. S. 43. Cham. bagegen. VIII. 3. S. 72. burch China geheilt. X. 2. S. 82. Merc. bagegen. VIII. 3. S. 72. Nux vom. bagegen. II. 2. S. 121., VIII. 3. S. 72. Puls. bagegen VIII. 3. S. 72.
- Ledum palustre, gegen Bauchwassersucht. Vl. 3. S. 101. gegen Biutsturz. ll. 2. S. 112. heitte bbsartige Gicht. III. 2. S. 37., IV. 2. S. 31., VI. 2. S. 73. gegen Glieberreißen. V. 3. S. 28. gegen Knotengicht. 111. 2. S. 37., IV. 2. S. 31. gegen Lungeneiterung. VIII. 1. S. 100.
- Beib, bider, hoher ber Wochnerin, Sepia bagegen. X. 2. S, 61. Leibschmerzen, burch Senna erregt und geheilt. I. 3. S. 30. f. auch Kolik.
- Beiftenbruch, (neugeb. Rinber) burch Nux vom., Veratr. geheilt. X. 2. S. 71.
- Lepra, Mittheilungen über biefelbe. IX. 1. S. 20, IX. 3. S. 101 Leutorrhde, charakteristische Eigenthümlichkeiten berselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 44. — burch Cocc. geheilt. IV. 1. S. 121. — burch Diptamwurzel erregt und geheilt. I. 3. C. 31. — unregelmäßiger Geschlechtstrieb eine Ursache bavon. II. 1. S. 61. Anm.
- Licht, beffen Wirkung in biatetischer hinsicht. I. 3. S. 134. für Rranke. II. 1. S. 49.
- Lippentrebs, burch Con. mac. geheilt. VIII. 2. S. 70.
- Lippenverhartung, burch Bell. geheilt. VIll. 2. G. 77.
- Liquor ammonii benzeici, als neues Beilmittel. IX. 3. S. 131.
- Eiterarische Angeigen (und Kritiken) von: Albrecht, Ars medendi homöopathica ejusque cultores medicamenta ipsi praeparantes coram tribunali juris et politiae me
  - dicae. Dissertatio etc. Lps. 1828. VII. 3. G. 128.

     die homdopathie von dem Standpunkte bes Rechts und ber
  - Medizinalpolizei. Dresben 1829. VIII. 2. S. 173. Andopathische und homdopathische Leucht und Brandkugeln. 1r Bb. 18 hft. Leipzig 1830. IX. 3. S. 184.
  - Annalen ber hombopathifchen Klinit von hartlaub und Trints. 1r Bb. 18 St. 2pg. 1830. IX. 1. S. 146. — 26 St. IX. 3.
  - v. Balogh, Akafé Munhu batjai. S. Hahnemann. 1829. VIII. 3. S. 188.

- Bergmann, Anweisung bie venerifchen Arankheiten zu hilm. 2pg. 1825. IV. 3. S. 104., V. 1. S. 142.
- Bigel, Examen theorique et pratique de la methode cunter du Dr. Habnemann, nommée Homeopathie. Varsovie, 1821. Vll. 1. ©, 99.
- -- Continuation de l'Examen theorique et pratique de l'Homeopathie. T. III. Varsovie, 1828, VII, 2, 6, 126, VII 1, 8, 126,
- Branbes R., Beleuchtung ber hombopathie vom pharmagentifen Standpunkte. Rebst einem Anhang vom alten Aritikus. Emp 1898, VII. 2. S. 118.
- -- eine Berechnung ber 24. Berbunnung eines Aropfens Kingtertraft 2c. (in beffen pharm. Zeitung 1828. Ar. 20.) VII. 2.
  S. 161.
- Brisfe eines Domdopathischgeheilten an bie gunftigen Biberfacher ber Domdopathie. Deibelb. 1829 VIII. 3. G. 184.
- v. Brunow, Organon de l'art de guérir, Traduit de l'original allemand du Dr. S. Hahnemann. Dresd. 1824. Ill. 2 ©. 129,
- Caspari, Bibliothet für bie hom, Medigin und Materia medica. 1r Bb. 2pz. 1827. Vl. 3. S. 119. — 2r Bb, VII. 1. S. 108. — 3r Bb, VH. 2. S. 142.
- Untersuchungen über bie spezisischen Deilfräste ber Budentige und beren Anwendung gegen Krantheiten. Leipzig 1896. IV. 2. S. 148.
- biatetifder Ratecismus. IV. 3, G, 102.
- hombopathisches Dispensatorium, 2pg. 1825. IV. 8. 6. 16. 111. 2te Aust. VII. 1. S. 170.
- Meine Ersahrungen in der homdopathie. Leipzig 1885. | 1111. 3. S. 172.
- -- hombopathischer hand : und Reisearzt. Lpz. 1826. V. 3. C. 223. -- 2te Aust. v. hartmann. Lpz. 1829. VIII. 2. C. 178. VIII. 3. S. 181.
- Unumftoflicher, leichtfaklicher Beweiß für die in ben Gefcha ber Ratur begründete Bahrheit ber hom, heilart z. Leist-1826, VII. L. S. 163.
- Eichhorn, über medig. Erfahrung und prakt, Medigin. (im Ardib f. medig. Erfahrung im Gebicte der prakt. Medigin 2c. 1821 horn 2c. 1827. 18 hft.) VII. 1. S. 135.
- Ueber bie Emangipation ber homdopathie vom Apotheter-Moneyel 2c. Braunschweig. 1830. X. 1. S. 170.

- Erhmann, C. G., Bemerenngen aber medizinische Pfuscherei und Borfchlage, ihr abzuhelfen 2c. (in ben allg. meb. Annalen 1827. Raibeft) VII. 1. S. 164.
  - Fischer, über homdopathie (in huselands Journal, 1828, 2, St.)
    VII, 2, S, 140,
  - bie homdopathie vor bem Richterfluhle ber Bernunft, Drest. 1829, VIII. 2. S. 176,
  - Frolich Ebler v. Frolichsthal, Unpartheilsche Teuferung über die Hahnemannsche sogenannte hom. Kurmethode (in den med. Zahrbuchern des f. t. Destreich, Staates 2c. 3. Bd. A. 3. St.). VII. 1. S. 137.
  - Germanus, homdopathische Gelbft. Aur, ober vollftanbige Anficht ber Studien der homdopathie, auch Wegweiser zur alten betannten Medizin und zur neuen hahnemannschen medizinischen Lehre, Dresb. VIII. 2. S. 172.
  - Die hombopathie in ihren Biberfpruchen. Aus Dr. hahner manns eigenen Schriften bewiesen. Dresb, 1830. 1K. 1. 5, 148.
  - Gluchers Kritit bes Organons (in ben Jahrbuchern ber Literatur. 32. 88b.) V. 2. S. 117.
  - Grohmann R., Diss. sistens animadversiones in Homoopathiam. Viennae 1825. V. 2. S. 104.
    - Ueber bas heilungsprinzip ber homdopathie zc. Wien und Arieft 1826. VII. 1. S. 170,
  - Gros, über bas hom. Beilpringip. Beibelb. 1825. IV. 3. S. 106. Groß, biatetisches Sanbbuch fur Gesunde und Krante, mit vorgüglicher Berücksichtigung ber hom. Beilfunft. Leipzig 1824. III. 2. S. 134.
    - Die hom. Heilkunft und ihr Berhaltniß zum Staate. Leipz. 1829, VIII. 2, S. 179. VIII. 3. S. 159.
  - Gulkowski M., De Homoeopathia. Commentatio inauguralis etc Cracoviae. 1829, X. 1. S, 170.
  - Gutmann, über bie Behandlung ber Jahne und bes Jahnfleisiges. 2pg. 1628. VIII. 2. S. 167.
  - Dahnemann S., bie Alldopathie. Gine Barnung für Krante aller Art. Epz. 1831. X. 3. S. 138,
    - Reine Arzneimittellehre. 6 Ahle. I. 1. S. 117. 2te Aufl. 1r Ahl. II. 1. S. 121. 2r Ahl. III. 3. S. 170. 3r Ahl. IV. 3. S. 101. 4r Ahl. V. 2. S. 145. 5r 6r Ahl. VI. 2. S. 145. 3te Aufl. 1r Ahl. K. 1. S. 169.
    - bie chronischen Krantheiten, ihre eigenthumliche Ratur und hom. Deilung. Lpz. und Dreed. 1828. 1r Ahl. VII. 1. S. 166.

      2r 3r Abl. VII. 2. S. 161. 4r Abl. VIII. 3. S. 187.

- Organon ber Heilfunft. 8te Aust. Dresb. 1894. 111. 3. S. 170. 4te Aust. Oresb. 1889. VIII. 1. S. 175.
- Materia medica pura etc. ed. Stapf, Gross, de Brancov. Drest. 1886. V. S. C. 22., VI. 1. C. 124., VII. 3. C. 161.
- Ein Bort aber Dahnemann (in ben Beibelberger Minifon Annalen, 5r. Bb. 3. Oft.) IX. 3. S. 157.
- \$\text{aub, fystematische Darstellung der reinen Arzneiwirkungn. \( \text{Epz. 1825.} \) 1r Ahl. IV. 3. S. 103., V. 1. S. 147. 2r Ahl. V. 3. S. 213. 3r Ahl. Vl. 1. S. 129. 4r Ahl. Vl. 2 S. 150. 5r Ahl. Vl. 3. S. 146. 5r Ahl. 2te Abtheil Vll. 1. S. 168. 7r 8r 9r Ahl. (in Berbindung mit Annt. Oresb. 1829.) Vlll. 2. S. 179.
  - (und Arints) Reine Arzneimittellehre. 1r Bb. VII. 2. C. 164, VII. 3. S. 117. — 2r Bb. VIII. 2. S. 179.
- (und Arints) Annalen ber hom. Klinik. Leipz. 1830. Ir B. 18 St., IX. 1. S. 146. 26 St. IX. 3. S. 183.
- Eurzer Abrif ber hom. Beilmethobe jur Belehrung für tain. 2pg. 1829. VIII. 2. S. 175.
- Katechismus ber hombopathie. Lpz. 1824. Ill. 3, S. 180. 2te Aufl. IV. 3. S. 102. 3te Aufl. 1829. VIII. 2. S. 178.
- Runft bie Gefundheit zu erhalten und bas Leben zu verlängen. 2pg. 1831. X. 1. G. 171.
- Tabellen für die praktische Mebizin nach hom. Grunbsahen. Lpg. 1829. Vll. 3. S. 164, Vlll. 1. S. 156.
- Sartmann, Diatetit fur Rrante, bie fich einer hom. Behand lung unterwerfen. Dreeb, und Leipz. 1830, X. 3. 6. 181.
- Sanbbuch ber Diatetit nach bom. Grunbfagen. Leipz 1830. VIII. 3. C. 180.
- Praktifche Erfahrungen im Gebiete ber hombopathie. 1. oft. Epg. 1828. VII. 2. S. 97.
- Homdopathische Pharmatopd für Aerzte und Apotheter (Calparis hom. Dispensatorium, 3. Aust.) Epz. 1829. VIII. 1. S. 161.
- Pharmacopoea homoeopathica. Lips, 1829, VIII. 2. 6.178.
- Therapie ber atuten Krantheiten nach homdopathischen Grundfagen. 1. Bb. Lpg. 1831. X. 3. G. 117.
- Deinroth, Anti-Organon. Leipz. 1825. IV. 2. S. 106. und Suppl. Deft.
- Dentichel, A. BB., Rritifche Bemerkungen über bie neueften Theorien, bie Kraft ber Arzneimittel betreffend (in Rufts Dagagin. 27. Bb. 2. Oft.) VII. 3. G. 147.

- Derberger, die hombopathie und ble übrigen bermalen herr schenden ober die herrschaft suchenden heilungespfteme. Um 1829. VIII. 3. S. 167.
- Die hombopathie nach ihren hauptzügen, populär entwickelt von einem Richtarzte, mit einigen Bemerkungen eines Arztes. Braunschw. 1829. VIII. 3. S. 186.
- Dombop athische und allbopathische Leuchts und Brandfugeln.
  1. Bb. 1. hft. Lp3. 1830. IX. 3. G. 184.
- Sulfstabellen gu hahnemanns reiner Argneimittellehre 2c. Prag 1827. Vl. 3. S. 143.
- Hufeland, über homdopathie (in beffen Journal 1. Std. 1896)
   V. 2. S. 123., V. 3. S. 47. besgl. (in beffen Journal.
   2. St. 1830.) IX. 2. S. 157.
  - Die Lehre von ben Peilungsobjecten und ihrer Erkenntnis, ober bie Natrognomik (in bessen Journal. 1. St. 1829.) IX. 2. S. 87.
  - Die Schustraft ber Bellabonna gegen bas Scharlachsieber. Berl, 1826. VII. 1. S. 169.
- 3drg, fritische hefte fur Aerste und Bunbargte. Lpg. 1. 2. S. 55-126., I. 3. S. 1-116., III. 3. S. 115-169.
- Materialien gu einer funftigen Seilmittellehre. Epg. 1826. 1. Bb. III. 3. G. 179.
- Raifer, bie hom. Beilfunft im Ginklange mit ber zeitherigen Mebicin und ben Gefehen berfelben untergeordnet. Erlangen. 1829. VIII. 1. S. 176.
- Rochbuch, rein hombopathisches ic., mit einer Borrebe vom hofrath Dr. Schwarze. Dresb. 1830. VIII. 3. S. 189.
- Arimer, ein paar Proben ärztlicher Berirrungen (im Journal für Chirurgie und Augenheiltunde von Gräfe 2c. 13r Bb. 3. Std.). IX. 1. S. 159.
- Lichten ftabt, Aritit ber hombopathie (in hente's Annalen b. gel. heilfunde. 1r Jahrg. 1825.) V. 2. S. 118,
- Eunb, ben hombopathiste Belbrebelje : Lares Manb, ofter D. G. Dahnemann. Riobenhave. 1822. Vl. 2. G. 149.
- Raffeen in fine Bertainger. Efter egne Sapttapelsee af. Dr. S. hahnemann. Riobenhave. 1827. Vl. 3. S. 148.
- Ratechismus i hombopathien eller fret og fattelig Formstilling af ben hombopathiste Lagemaabes Grunbsatningen fra Läger og Iklel Ager af Dr. hartlaub 2c. Riobenhave 1826. VI. 2. S. 149.
- Mansfeld, über bas Gelbftbispenfiren ber hom. Aergte, mir bet fonberer Begiebung auf die Schrift bes herrn hofrath Dr.

١.

- Aittmann (in ber Beitschrift für die Staatsarzneitunde wn hente, 4. hft. 1829.) IX. 3. S. 71.
- Måtifch, bie homdopathie in ihrer Burbe als Biffenschaft ma Runft. Bien. V. 3. S. 124.
- Reumann, Barbigung ber hombopathie (in hufelande Jownal. Octor. 1825.) IV. 3, S, 106, V. 2. S. 105.
- . Riegich, Bemertungen über hombopathie, vorzüglich für Rich arzte. Sangu 1826. VI. 2. S. 151.
  - Organ on à Gyógyművészségnek vagg Hahnemann Samtel, Hemoeopathia-ja etc. Pesten 1830. X. 1. S. 172.
  - Panegyricus auf bie homdopathie, nebst Apotheofe ibri Begrunders. Berfast von A. E. MR. herausg. von J. C. C. Epz. 1831. X. 3. S. 136.
  - Pessillo, Tentativo accademico per conciliare de discordiopinioni su i principii contraria contrariis, e similis similis curantur. Napoli 1826. V. 3. C. 291.
  - Preu, Bas haben wir von ber Cholera morbus zu fürchtn? Gin Berfuch, die aufgeschreckten Boller zu beruhigen ic. Rimberg 1831. X. 3. S. 127.
  - Rau, Ueber ben Werth bes hom. Beilverfahrens. Beibelben 1824. 111, 3. S. 172,
  - Ueber bie Erkenntnis und Beilung bes Rervensiebers. Dam ftabt 1829. VIII. 1. S. 166.
  - Richter, über homdopathie (in beffen spezieller Therapie. 18. Bb.) IV. 8. S. 105.
  - Romano, Pura doctrina delle medicine del Dr. S. Hahneman etc. V. 3. S. 221.
- Radert, Spftematische Darftellung aller bis jest gekannten for moopathischen Arzneien 2c. 2 Theile. Lpg. 1830. 31. X.L.
  - Rummel, Die homdopathie von ihrer Licht: und Schattenfeit. Leipzig 1826. V. 3. S. 223., VI. 2. S. 90.
  - Sachs C. B., Bersuch zu einem Schlufworte über hahnemannt hom. Spftem. Lpz: 1826. V. 2. S. 120.
  - Sahmen, Ueber bie gegenwartige Stellung ber hombopathit gur hisherigen heilfunde. Dorpat 1825. VI. 2. G. 151.
  - Schimko, das hahnemannsche Spftem in mathematischer und chemisch zgeologischer hinsicht beleuchtet und widerlegt. It schen. VIII. 3. S. 186.
  - de Schoenberg, Il Sistema medico del Dr. S. Hahneman etc. Napoli 1822. V. 3. C. 201.

- Edubert, Beilung und Berhatung ber Cholera morbus. 2pg. 1830. X. 1. S. 173.
- Schulg, die Medicin bes Theophraftus Paracelsus, oder bie homoobiotit, historisch, vergleichend, spstematisch und als Quell ber homdopathit. Bert, 1831. X. 3. S. 117.
- Schwarze, De Belladonna, scarlatinae praesidio, Dissert. etc. Lips. 1827. (im Auszuge in Kleinerts Repertorium. 1827.) VII. 1. S. 144.
- Schweickert, Materialien zu einer vergleichenben heilmittellehre. 1. Abth. Epz. 1826. V. 3. S. 214. — 2. Abth. Vl. 3. S. 147. — 3. 4. Abth. Vll. 2. S. 162.
- Siebenhaar. Der hahnemannianer als Geschichtsschreiber und Krititer zc. Lpz. 1831. R. 3. S. 117.
- Simon, Sam. Sahnemann, Pseudomessias medicus etc. Sams burg 1830, IX. 1. S. 158.
- Sprengel C., prolusio de doctrina homoeopathica. Hallae 1826. V. 2. S. 104.
- Stapf, Kleine mebigin. Schriften von E. hahnemann. 28be. Dresben und Leipz. 1829. VIII. 2. S. 179., VIII. 3. S. 170.
- Stolze, Beleuchtung ber bisher zu Bereitung und Dispenfation ber hom. Arzneien gegebenenen Borfchriften. (in beffen Berliner Jahrbuch f. b. Pharmagie. Jahrg. 27.) V.2. S. 136.
- Aittmann, bie hombopathie in Staatspolizeilicher hinficht. Deifen 1829. VII. 3. S. 164., VIII. 1. S. 119.
- Arines, die hombopathie. Ein Senbschreiben an hufelandec. Dreeb. 1830. X. 1. S. 166.
- Bafferfuhr, über Somdopathie (in Rufts Magazin, 27r Bb. 28 Oft.) VII. 8. S. 160.
- Weber, spstematische Darstellung ber antipsorischen Arzneien in ihren reinen Wirtungen. Braunschweig 1830. VIII, 8. S. 187., X. 2. S. 160.
- Webefind, über bie hom. Deilmethobe (in Dufelands Journal. 1828. St. 6.). VII. 3. S. 54.
  - Prufung bee hombop. Softems bee herrn Dr. hahnemann. Darmftabt 1825. V. 1. S. 116., V. 2. S. 87.
- Benbt, Ueber ben Gebrauch ber Datura Stramonii. (in Rufts Magazin. X: 2. G. 225.) VII. 1. G. 162.
- Bibnmann, über Dombopathie (in hufelands Journal 1828. St. 11.) Ill. 3, S. 84.
- fiber hombopathie (in hufelands Journal 1828. St. 2.) VII. 2. S. 127.

- E. Dissert. Medicamentorum homoeopathicorum praeparatie et dispensatio nostris eodem securitate, eodemque jure ac medicis ipsis committi potest. Monachii. 1830. X. 3. C. 138.
- Bilbberg, einige Borte über bie bom. Beilart, jur Belehrung gebilbeter Beitgenoffen. 2pg. 1880. IX. 1. C. 156.
- Bilbberg, einige Borte über bas Scharlachfieber und ben Ge brauch ber Bellabonna als Schusmittel gegen baffelbe. 293. 1826. Vll. 1. S. 169.
- Bolf, Gefchichte meiner Bekanntichaft mit ber Dombopathie. nebft einigen Erfahrungen (in hufelands Journal 1827. St. 4.) Vl. 3. S. 148.
- Lotalleiben, beren Bebeutung, Behanblung und Berth. II. 1. S. 90., 111, 2, S. 65., 1V. 2, S. 4., IX. 3. S. 72.
- Buft, ihre Birtungen in bidtetifcher hinficht. L 3. G. 134. far Krante. 11. 1. S. 49.
- Suftrobre, Rrantheiten berfelben. Hep. sulph. ein Beilmittel bagegen. I. 2. S. 78. - burch Mang, acet, geheilt. I. 1. S. 118.
- Enftrobrentatarrh, darafteriftifche Gigenthumlichteiten beffet ben Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 46. - burch Nux vom. geheilt. I. 1. S. 24.
- Buftrobrenteiben, burd Blaufaure geheilt und erregt. 111. 3. **C.** 179., lV. 2. C. 97.
- Buftrobrenfdminbfucht, burd Droser. geheilt. L. 1. S. 119. burch Nux vom. geheilt. I. 1. S. 24.
- Lungenblutungen, Arnica bagegen. VIII. 1. 6. 63.
- Lungeneiterung, burch Cham., Led. pal., Opium geheilt. VIII. 1. G. 101. f. auch gungenfchwinbfucht.
- Bungenentzünbung \*), über ben Gebrauch bes Aconits babei. VIII. 2. S. 164. — Aconit als Beilmittel bagegen. Ill. 1. S. 8. Anm. 78. 81., V. 2. S. 78., V. 3. S. 90., VII: 1. S. 74., VIII. 1. S. 76., VIII. 2. S. 62. 164., IX. 1. S. 90. 109., IX. 2 S. 142., X. 2. S. 83. 84. — burch Arnic. geheilt. VII. 1. S. 74. — Aurum bagegen. X. 2. S. 83. — Beil. bagegen. V. 3. S. 90., IX. 2. S. 142. - Bryon. bagegen. I. 2. S. 47., L. 3. S. 165., Ill. 1. S. 9. Anm. 78., Ill. 2. S. 100., V. 1. S. 80, 94., V. 3., S. 20., VIII. 1. S. 76., VIII. 2. S. 62., IX. 1. S. 90. 109., X. 2. S. 83. 84. — China bagegen. X. 2. C. 84. - Hyosc. bagegen. IX. 2. S. 142., X. 2. S. 83. - Merc.
  - bagegen. Ill. 1. S. 8. Anm. Nux vom. bagegen. V. 1. S. 80.
  - V. 3. S. 90., VIII. 1. S. 76., IX. 1. S. 90. Puls. dagegen.

<sup>\*)</sup> hierunter ift Pnoumonia und Pleuritis begriffen.

- 1X. 1. S. 109. Rhus bagegen. I. 3. S. 166., IX. 1. S. 90. Sabad. bagegen. IV. 3. S. 120. Scilla bagegen. IX. 2. S. 142. Friesel babei beobachtet. V. 3. S. 98. Anm. ein töbtlich abgelaufener und friminell gewordener Fall bavon. X. 1. S. 9. sehlerhäfte Anwendung des Schwefels babei. X. 1. S. 22. Berlauf berselben im Winter 1890. IX. 2. S. 141.
- nervose, Aconit als hauptmittel babel. X. 2. S. 82. Arnica bagegen. VI. 2. S. 63. Bell. bagegen. VIII. 2. S. 37., IX. 3. S. 48. Bryon. bagegen. VI. 2. S. 63. Rhus als hauptmittel babel. X. 2. S. 82.

Lungenleiben, Rrantheitsgefchichte bavon. IX. 1. 6. 22.

- Eungenfchwind sucht (Eungensucht), Behandsung derselben. IX.
  3. S. 77. durch Bell. geheilt. IV. 2. S. 84. Bell. als Rebenmittel dadei. II. 2. S. 86., Ill. 1. S. 95. Bryon.
  Calc. carb. dagegen. VIII. 2. S. 46., X. 2. S. 96. Carb. veg. dagegen. X. 2. S. 96. China dagegen. IV. 1. S. 156. Kali carb. dagegen. X. 2. S. 96. Led. pal. dagegen. VIII. 1. S. 100. durch Merc. geheilt. Ill. 1. S. 74. Natr. mur., Nux vom. dagegen. X. 2. S. 96. Puls. dagegen. IV. 1. S. 156. Silic. dagegen. X. 2. S. 96. Stannum dagegen. I. 1. S. 119., II. 2. S. 86., Ill. 1. S. 95., IV. 1. S. 156., X. 2. S. 96. Sulph. dagegen. X. 2. S. 96.
  f. auch Phthisis und Schwindssuft.
- Buftfeuche f. Spphilis.
- Luration, beren Behanblung. II. 3. S. 104. (femoris spontanea) burch Antipsorica geheilt. VIII. 3. S. 182. Arnie, basgegen. II. 3. S. 104., VIII. 2. S. 69.
- I. ycopodium, gegen scrophulbses Augenleiben. X. 1. S. 153. gegen Blutschwamm ber hornhaut. VII. 2. S. 56. gegen Wundheit ber Brustwarzen. X. 2. S. 56. gegen bösartige Geschwäre. VII. 2. S. 52. gegen Aussallen ber Kopshaare bei Wöchnerinnen. X. 2. S. 62. gegen Krämpse. X. 2. S. 91. gegen Magenbeschwerben. VIII. 1. S. 106. gegen Folgen ber Onanie. X. 1. S. 98. heilte Phtisis. VII. 2. S. 86. 41., III. 1. S. 8. 28. gegen Räube ber hunde und Kaszen. IX. 3. S. 4. gegen Schwindsucht. X. 2. S. 86. gegen Stuhlverstopfung neugeb. Kinder. X. 2. S. 70. gegen Unterleibsleiden. IX. 1. S. 105. 107., X. 1. S. 128.

### M.

Magenbeschwerben, burch bittere Mittel erregt. V. 1. S. 18.

— Canth., Lycopod., Phosph. bagegen. VIII, 1. S. 106. —

- Rnochenteiben, Asa foet, bagegen heilfam. III 1. E. 56., VI. 3.
  E. 110., VIII. 1. E. 45., VIII. 2. E. 42., VIII. 3. E. 72., IX.
  3. E. 91. burch Antipsorica geheilt. VIII. 1. E. 39.
- Rnochenschmerzen, burch Mang. acet. geheilt. L. 1. G. 118.
- Anotengicht, Aurum, Bryon., Digit. bagegen. IV. 2. G. 31. Led. pal., Nux vom. bagegen. III. 2. G. 37., IV. 2. G. 31. Staphisagr. bagegen. IV. 2. G. 31.
- Rorperfdmade, Baryt. acet. bagegen. 111. 3. G. 187.
- Roble f. Carbo.
- Roblenpulver, reines, als das beste Zahnpulver. I. 3. 65. 134. Anm.
- Rolif, Aloe bagegen. Vl. 3. S. 78. burch Cham. geheist. Vlll.
  1. S. 100., Vlll. 3. S. 86. Colocynth. bagegen. Il. 2. S.
  119., V. 3. S. 26, Vl. 3. S. 78. Cuprum bagegen. Ill. 1.
  S. 169. burch Nux vom. geheist. V. 1. S. 72. Pnls. dagegen. II. 2. S. 118. Rheum bagegen. Vl. 3. S. 78.
- Ropfausschlag, burch Oleand. geheilt. 11. 1. S. 123., VIII. 2. S. 76. Sulph. bagegen. 11. 2. S. 75.
- Kopfgrind, beffen Behanblung. Il. 3. S. 115. Baryt. acet. els Deilmittel bagegen. Ill. 3. S. 186.
- Ropfreißen, einseitiges burch Cham. geheilt. VIII. 1. G. 71.
- Ropfschmerz, (nach Stoß) burch Arnica geheilt. V. 1. S. 68. (chronischer) burch Bell. geheilt. V. 1. S. 62, VI. 8. S. 84. (hysterischer) Bryon. bagegen. l. 1. S. 25., l. 2. S. 104. Anm., VI. 3. S. 100. characteristische Eigenthümlichsteiten besselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 7. Coss. bagegen. ll. 8. S. 153. Magnet. (S. P.) bagegen. V. 1. S. 88. (chronischer) burch Nux vom. geheilt. I. 1. S. 24., II. 1. S. 146., V. 1. S. 88, V. 3. S. 31., VII. 2. S. 114., (bysterischer) VI. 3. S. 100. burch Puls. geheilt. V. 1. S. 98., (chronischer) III. 2. S. 115., (nervoser) II. 2. S. 136.
- Krabenaugensaamen f. Nux vom.
- Krämpfe, Angustura bagegen. I. 1. C. 117. Bell. bagegen. I. 1. C. 95. 103., ll. 2. C. 116., Vll. 8. C. 99., X. 2. C. 38. Cale. carb. bagegen. X. 2. C. 94. Cham. bagegen. I. 1. C. 103., Vlll. 3. C. 85. 86., X. 2. C. 38. Cicut. vir. basgegen. X. 2. C. 38. burch Cocc. geheilt. Vlll. 2. C. 68. Con. mac. bagegen. X. 2. C. 94. Cuprum bagegen. Ill. 1. C. 169. burch Dule. geheilt. I. 3. C. 36. Hyosc. bagegen. Ill. 2. C. 116., Ill. 3. C. 82., Vll. 3. C. 91. 99., X. 2. C. 38. lgnat. bagegen. Ill. 3. C. 82., V. 1. C. 92., V. 2. C. 38., X. 2. C. 38. charafteristische Eigenthümlichkeiten berselben

von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 75. - Lycop. bagegen. X. 2. 6. 94. - burch Nux vom. geheilt. V. 2. 6. 36. -Puls. bagegen. I. 1. G. 88. — burch Stram. geheilt. 11. 1. C. 84. - Sulph. bagegen. X. 2. C. 94.

f. auch Cpilepfie unb Convulfionen.

Rrante, Berhalten berfelben in biatetifcher Sinficht. II. 1. C. 1. Rrantheiten, außere ober ortliche. II. 3. G. 90. - mit ben Argneien auf ein und benselben Boben geschaffen, 111. 2. G. 27. - Behandlung, Bebeutung und Werth ber außern. IV. 2. 6.4. - praft. Beobachtungen über bie bes Jahres 1830. IX. 2. G. 138-144., X. 1. 6.68-82. — Charafter berfelben, I. 1. 6.42. - Definition berfelben. V. \$. &. 124. — Gintheilung berfelben. III. 3. 6.3. - wie fie geheilt merben. V. 1. 6. 13. - Generalifiren berfel ben. l. 1. S. 51., l. 3. S. 58. — Gefege, nach welchem fie geheilt werben. V. 1. G. 13. - Individualifiren berfelben. I. 1. G. 51., I. 3. G. 58. — als Rrantheitsurfachen. IX, 1. S. 73. — biefelben laffen fich nur burd ihre Somptome ertennen. I. 2. S. 116. - beruhen auf Beranberung im Innern und bruden fich burch Symptome aus. Ill. 1. G. 151. — beruben auf immaterieller Berftimmung bes lebenbigen Befens im Organismus. V. 2. G. 101. - beren Bermanbichaft mit ben Arzneien. I. 1. G. 54. - einige Bemertungen über bas Befen berfelben. Vl. 1. 6. 25 - 78. - in Bezug auf bas Busammentreffen mit einanber. Ill. 1. G. 153., lll. 2, G. 18.

Rrantheitsbeilungen f. hom. Beilungen.

Rrantheitenamen. I. 2. G. 125. - fie finb bem menfchlichen Beifte unentbehrlich. II. 1. 6. 149. — fie find nachtheilig. 1. 1. 6. 43. - Unwirtsamteit ber bagegen gepriefenen Mittel. 11. 3. 6. 41. - über beren Berth. Ill. 1. 6. 161.

Rrantheiteprobutte, fie werben zu menig beachtet, als Bors wurf ber hombopathie. Vl. 3. S. 15.

Rrantheiteurfachen. l. 2. G. 123. - Entfernung berfelben. ll. 8. 6. 28.

Rrantheitemefen (prima morbi causi), Rothwendigteit beffen Erforschung. 1. 1. S. 117.

Rrage, in Beziehung ber Berwandschaft mit bem Mussage. VIII. 1. S. 55. - als Grundurfache ber meiften chronischen Krant: heiten. VII. 3. S. 4., VIII. 1. S. 50-55. — hom. Kurversuche bamit. IV. 2. S. 35. — wurde burch Masern unterbruckt. VIII. 1. C. 88. - (ber Bollarbeiter) burch Sulph. geheilt. L. 1. C. 41., Ill. 3. G. 177., V. 3. G. 41., VIII. 1. G. 94. - Tinctacris bagegen. VI. 2. G. 73. f. auch Ausschlag und Pfora.

- Rrebs, Arsenic. ein sogenanntes Spezisseum bagegen. I. 1. S. 41, ll. 3. S. 113. (ber Lippe) burch Con. mac. und Nux von. geheilt. IV. 2. S. 20.
- Rrebehafte Affettionen, Birfungen ber Schlerlingsbåber babei. IX. 3. S. 169.
- Areisenbe, über bas Berhalten berfelben in blätetischer und therapeutischer hinsicht. X. 2. S. 33. 35. gegen Arampfe bew selben. Bell., Cham., Cicut., Hyosc., Ignat. S. 38. gegen Mutterblutsluß berselben. Croo., Sabin. S. 39.

Rrifen f. Crifen.

Aritit, allboputhifcher Schriften vom Standpuntte ber hombopathie. IX. 1. S. 49. 73., IX. 2. S. 145., IX. 3. S. 143., X. 2. S. 119. — von Schriften fur und gegen die hombopathie f. literarische Anzeigen.

Aritische Defte, vom Dr. Borg, Beurtheilung berfelben. 1. 2. S. 55-126., I. 3. S. 1-116., III. 3. S. 115-169.

Rropf, beffen Behanblung. IL 3. 6. 106.

Rucenfcelle f. Pulsatilla.

Ruppoden, einiges über bie hinderniffe, welche ber Impfung berfelben entgegen fteben. IX. 3. C. 7.

Ruppoctengift, als Spezifitum gegen Menschenpocten. I. 1. S. 41. Rupfer f. Cuprum.

Rurverfuche f. bom. Beilverfuche.

# L.

I.achesis, beren positive Birtungen. X. 2. S. 11-23. Lachtrampf, durch Ignat. beseitigt. VII. 3. S. 108. Lactucarium, Bemerkungen barüber. IX. 1. S. 69.

2 âhmung, Arnica bagegen. IV. 3. E. 96. — Bryon. bagegen. III. 3. S. 176. — China bagegen. IV. 3. S. 96. — Cocc. bagegen. I. 1. S. 80, IV. 3. S. 96., VII. 1. S. 22. — Hyosc. bagegen. VII. 1. S. 22. — hyosc. bagegen. VII. 1. S. 22. — heilversuche mit Nux vom. bagegen. I. 2. S. 122. — (bes Armes) burch Nux vom. geheilt. IV. 1. S. 117., (bes Hußes) IV. 2. S. 81. — Oleand. bagegen. II. 1. S. 123., IV. 3. S. 96. — (ber Harnblafe) burch Rhus geheilt. V. 1. S. 100. — Rhus bagegen. III. 3. S. 176., VII. 1. S. 22. — burch Schred erregt. I. 2 S. 9.

Lauro cerasus f. Acid. bydrocyan.

Lebenstraft, gegen gefteigerte. Coff. II. 3. G. 152.

Leber, charatteriftische Eigenthumlichkeiten in berfelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 29.

- Leberentzündung, Acon. bagegen. VIII. 3. S. 72. Boll. basgegen. VIII. 3. S. 72., IX. 3. S. 43. Cham. bagegen. VIII. 3. S. 72. burch China geheilt. X. 2. S. 82. Mere. bagegen. VIII. 3. S. 72. Nux vom. bagegen. II. 2. S. 121., VIII. 3. S. 72. Puls. bagegen VIII. 3. S. 72.
- Ledum palustre, gegen Bauchwassersucht. Vl. 3. S. 101, gegen Bintsturz. ll. 2. S. 112. heilte bösartige Gicht. lll. 2. S. 37., IV. 2. S. 31., VI. 2. S. 73. gegen Glieberreißen. V. 3. S. 28. gegen Knotengicht. lll. 2. S. 37., IV. 2. S. 31. gegen Lungeneiterung. VIII. 1. S. 100.
- Leib, bider, hoher ber Wochnerin, Sepia bagegen. X. 2. S. 61. Leibschmerzen, burch Senna erregt und geheilt. I. 3. S. 30. — f. auch Kolik.
- Leiftenbruch, (neugeb. Rinber) burch Nux vom., Veratr. geheilt. X. 2. S. 71.
- Lepra, Mittheilungen über bieselbe. IX. 1. S. 20, IX. 3. S. 101
  Leutorrhde, charafteristische Eigenthümlichkeiten berselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 44. burch Cocc. geheilt. IV. 1. S. 121. burch Diptamwurzel erregt und geheilt. I. 3. C. 31. unregelmäßiger Geschlechtstrieb eine Ursache davon. II. 1. S. 61. Anm.
- Licht, beffen Birtung in bidtetischer hinsicht. I. S. S. 134. für Krante. II. 1. S. 49.
- Lippentrebs, burch Con. mac. geheilt. VIII. 2. S. 70.
- Lippenverhartung, burch Bell. geheilt. VIII. 2. 6. 77.
- Liquor, Schablichteit ber mit Blaufaure bereiteten. Il. 1. G. 21. Unm. - beren Birtungen in biatetischer hinsicht. L. 3. S. 131.
- Liquor ammonii benzeici, ale neues Beilmittel. IX. 3. S. 156.
- Literarifche Angeigen (und Rrititen) von:
  - Mibrecht, Ars medendi homoopathica ejusque cultores medicamenta ipsi praeparantes coram tribunali juris et politiae medicae. Dissertatio etc. Lps. 1828. VII. 3. S. 128.
    - bie hombopathie von bem Standpunkte bes Rechts und ber Medizinalpolizei. Dresben 1829. VIII. 2. S. 173.
  - Audopathifche und homdopathische Leucht : und Brandlugeln. 1r Bb. 16 oft. Leipzig 1830. IX. 3. G. 184.
  - Annalen ber hombopathischen Klinit von hartlaub und Trints. 1r Bb. 18 St. Epz. 1830. IX. 1. S. 146. — 26 St. IX. 3.
  - v. Balogh, Akafé Munhu batjai. S. Hahnemann. 1829. VIII. 3. S. 188.

- Bergmann, Anweifung bie venerischen Arankheiten zu beilen. Lpg. 1825. IV. S. S. 104., V. 1. S. 142.
- Bigel, Examen theorique et pratique de la methode curative du Dr. Habnemann, nommée Homeopathie. Varsovie, 1827. Vll. 1. ©, 99.
- Continuation de l'Examen theorique et pratique de l'Homeopathie. T. Ill. Varsovie, 1828, VII. 2. 6. 136., VII. 3. 6. 126.
- Brandes R., Beleuchtung ber hombopathie vom pharmazeutischen Standpunkte. Rebst einem Anhang vom alten Aritikus. Lemgo 1828, VII. 2. S. 118.
  - -- eine Berechnung ber 24. Berbunnung eines Aropfens Fingerertraft ic. (in beffen pharm. Beitung 1828. Rr. 20.) VIL 3.

    6. 161.
- Briefe eines hombopathischgeheilten an bie gunftigen Biberfacher ber hombopathie. Deibelb. 1829 VIII. 3. S. 184,
- v. Brunow, Organon de l'art de guérir, Traduit de l'original allemand du Dr. S. Hahnemann. Dresd. 1824, Ill. 2. S. 129,
- Caspari, Bibliothel für bie hom, Mebizin und Materia medica. 1r Bb. 2pz. 1827. Vl. 3. S. 119. — 2r Bb. VII. 1. S. 108. — 3r Bb. VII. 2. S. 142.
  - Untersuchungen über bie spezifischen Beilkrafte ber Buchenkoble und beren Anwendung gegen Rrantheiten. Leipzig 1826. IV. 2. S. 148.
  - biatetifcher Ratecismus. IV. 3, G, 102.
- hombopathisches Dispensatorium, Lpz. 1825, IV. 8. 6. 102, 111. 2te Aufl. VII. 1. S. 170.
- Meine Erfahrungen in ber hombopathie, Leipzig 1823. 111. 3. S. 172,
- hombopathischer haus und Reisearzt, Epz. 1826. V. 3. S. 223. 2te Aufi. v. hartmann. Epz. 1829. VIII. 2. S. 178., VIII. 3. S. 181.
- Unumftöflicher, leichtfaflicher Beweiß für bie in ben Gefeben ber Ratur begrundete Wahrheit ber hom, heilart zc. Leipz. 1828. Vll. 2. S. 163.
- Eichhorn, über medig. Erfahrung und prakt, Medigin. (im Archiv f. medig. Erfahrung im Gebiete ber prakt. Medigin 2c. von horn 2c. 1827. 18 oft.) VII. 1. S. 135.
- Ueber bie Emangipation ber homdopathie vom Apotheter-Monopol 2c. Braunschweig. 1830. X. 1. S. 170.

- Erbmann, C.G., Bemerkungen über mebizinische Pfuscherei und Borfchlage, ihr abzuhelfen zc. (in ben allg. meb. Annalen 1827.
  Maiheft) VII. 1. S. 164.
  - Fischer, über homdopathie (in huselands Journal, 1828, 2, St.)
    VII, 2, S, 140,
  - bie homdopathie vor bem Richterfluble ber Bernunft, Dresb. 1829, VIII. 2. S. 176,
  - Frblich Ebler v. Frblichsthal, Unpartheilsche Leuferung über bie Hahnemannsche sogenannte hom. Aurmethobe (in ben med. Zahrbüchern bes k. k. Destreich, Staates 2c. 3. Bb. A. 3. St.). Vll. 1, S. 137.
  - Germanus, hombopathische Selbft-Aur, ober vollftändige Anficht ber Studien ber hombopathie, auch Wegweiser zur alten betannten Medizin und zur neuen hahnemannschen medizinischen Lehre, Dresb. VIII. 2. S. 172.
  - Die hombopathie in ihren Biberfpruchen. Aus Dr. hahner manns eigenen Schriften bewiesen. Dresb, 1830. 1X. 1. 6.148.
  - Glad ers Kritit bes Organons (in ben Jahrbuchern ber Literatur. 39. 88b.) V. 2. S. 117.
  - Grohmann R., Diss. sistens animadversiones in Homoopathiam. Viennae 1825. V. 2. S. 104.
  - Ueber bas heilungsprinzip ber homdopathie 2c. Wien und Arieft 1826. VII. 1. S. 170,
  - Groof, über bas hom. Deilpringip. Deibelb. 1825. IV. 3. S. 106. Grof, biatetisches handbuch fur Gesunde und Rrante, mit vorgüglicher Berücksichtigung ber hom. Deilfunft. Leipzig 1824. III. 2. S. 131.
    - Die hom. Seilkunft und ihr Berhaltniß jum Staate. Leipz. 1829, VIII. 2. S. 179. VIII. 3. S. 159.
  - Gulkowski M., De Homoeopathia. Commentatio inauguralis etc Cracoviae. 1829, X. 1. S, 170.
  - Gutmann, über bie Behandlung ber Bahne und bes Jahnsteis iches. 202. 1828, VIII. 2. S. 167.
  - Dahnemann G., bie Allbopathie, Gine Barnung fur Rrante aller Art, Epg. 1831. X. 3. S. 138,
    - Reine Arzneimittellehre. 6 Ahle. I. 1. S. 117. 2te Aufl. 1r Thl. II. 1.2S. 121. 2r Thl. III. 3. S. 170. 3r Thl. IV. 3. S. 101. 4r Thl. V. 2. S. 145. 5r 6r Thl. VI. 2. S. 145. 3te Aufl. 1r Thl. X. 1. S. 169.
  - die chronischen Krankheiten, ihre eigenthümliche Ratur und hom. Deilung. 2pz. und Dresd. 1828. 1r Ahl. VII. 1. S. 166.

    2r 3r Ahl. VII. 2. S. 161. 4r Ahl. VIII. 3. S. 167.

- Organon ber Seistunft. 8te Auft. Dresb. 1894. 111, 3. E. 170,

   4te Auft. Oresb. 1889. Vill. 1. S. 175.
- -- Materia medica pura etc. ed. Stapf, Gross, de Brannov. Dresb. 1886. V. S. S. 22., VI. 1. S. 194., VII. S. S. 168.
- Ein Wort über hahnemann (in ben heibelberger kinifchen Annalen. br. 28b. 3. oft.) IX. 3. S. 157.
- \$\text{aub, spstematische Darstellung der reinen Arzneiwirkungen. \text{Epz. 1825. 1r Thl. IV. 3. S. 103., V. 1. S. 147. \text{2xhl. V. 3. S. 213. 3r Thl. Vl. 1. S. 129. 4r Thl. Vl. 2 S. 150. 5r Thl. Vl. 3. S. 146. 5r Thl. 2te Abtheil Vll. 1. S. 168. 7r 8r 9r Thl. (in Berbinbung mit Anntl. Oresb. 1829.) Vlll. 2. S. 179.
  - (und Arints) Reine Arzneimittellehre. 1r Bb. VII. 2. S. 164, VII. 3. S. 117. 2r Bb. VIII. 2. S. 179,
- (und Arines) Annalen ber hom. Rlinkt. Leipz. 1830. 1r 8b. 18 St, 1X. 1. S. 146. 28 St. IX. 3. S. 183.
- Eng. 1929. VIII. 2. S. 175.
- Ratechismus ber hombopathie. Lpz. 1824. III. 3, S. 180. 2te Aust. IV. 3. S. 102. 3te Aust. 1829. VIII. 2. S. 178.
- Runft bie Gefundheit zu erhalten und bas Leben zu verlängern. Epg. 1831. X. 1. G. 171.
- Aabellen für die praktische Mebizin nach hom. Grunbsagen. Lph. 1929. Vll. 3. S. 164, Vlll. 1. S. 156.
- Sartmann, Didtetit fur Krante, bie fich einer hom. Behands lung unterwerfen. Dresb. und Leipz. 1830. X. 3. G. 181.
- Sanbbuch ber Diatetit nach bom. Grunbfagen. Leipz. 1830. VIII. 3. S. 180.
- Praktifche Erfahrungen im Gebiete ber homdopathie. 1. Pft. Lpg. 1828. VII. 2. S. 97.
- homdopathische Pharmatopd für Aerzte und Apotheter (Catparis hom. Dispensatorium, 3. Aust.) 2pz. 1829. VIII. 1. C. 161.
- Pharmacopoea homoeopathica. Lips, 1829, VIII. 2. 6.178.
- Therapie ber atuten Krantheiten nach hombopathischen Grundfagen. 1, 28b. Epg. 1831. X. 3. G. 117.
- Deinroth, Anti Drganon. Leipg. 1825. IV. 2. S. 106. und Suppl. Deft.
- hentichel, A. B., Aritische Bemerkungen über die neueften Theorien, die Araft ber Arzneimittel betreffend (in Rufts Maggain. 27. Bb. 2. oft.) VII. 3. S. 147.

- Derberger, die hamdopathie und die übrigen bermalen herrsichen ober die herrschaft suchenden heilungsspfteme. Ulm 1829. VIII. 3. S. 167.
- Die hombopathie nach ihren hauptzägen, popular entwidelt von einem Richtarzte, mit einigen Bemerkungen eines Arztes. Braunfchw. 1829. VIII. 3. S. 186.
- Sombop ath ifche und allopathifche Leuchts und Brandfugeln.
  1. Bb. 1. Oft. Eps. 1830. IX. 3. S. 184.
- Salfstabellen zu hahnemanns reiner Argneimittellehre zc. Prag 1827. Vl. 3. S. 143.
- Pufeland, über homdopathie (in beffen Journal 1. Std. 1826)
   V. 2. S. 1223.
   V. 3. S. 47.
   beegl. (in beffen Journal.
   2. St. 1830.) IX. 2. S. 157.
- Die Lehre von den heilungsobjecten und ihrer Ertenntnis, ober die Jatrognomit (in bessen Journal. 1. St. 1829.) IX. 2. S. 87.
- Die Schustraft ber Bellabonna gegen bas Scharlachsieber. Berl. 1826. VII. 1. S. 169.
- 36rg, fritische hefte fur Aerste und Bunbargte. 2pg. 1. 2. S. 55-126, I. 3. S. 1-116., III. 3. S. 115-169.
- Materialien zu einer funftigen Seilmittellehre. Epg. 1826. 1. 28b. III. 3. S. 179.
- Raifer, die hom. Seilkunft im Ginklange mit ber zeitherigen Medicin und ben Gesehen berselben untergeordnet. Erlangen. 1829. VIII. 1. S. 176.
- Rochbuch, rein hombopathisches u., mit einer Borrebe vom hofrath Dr. Schwarze. Dresb. 1830. VIII. 3. S. 189.
- Arimer, ein paar Proben ärztlicher Berirrungen (im Journal für Chirurgie und Augenheiltunde von Gräfe 2c. 13r Bb. 3. Std.). IX. 1. S. 159.
- Lichten fabt, Rritif ber homdopathie (in hente's Annalen b. ges. heilfunde. 1r Jahrg. 1825.) V. 2. S. 118.
- Bund, ben hombopathiste Belbrebelfe : Lares Manb, ofter D. G. Sahnemann. Riobenhave. 1822. Vl. 2. G. 149.
- Raffeen in fine Bertainger. Efter egne Sapttapelfee af. Dr. S. Dahnemann. Riobenhave. 1827. Vl. 3. G. 148.
- Ratechismus i hombopathien eller fret og fattelig Formstilling af ben hombopathiste Lagemaades Grundsatningen fra Lager og Ittel Ager af Dr. hartlaub 2c. Riobenhave 1836. VI. 2. S. 149.
- Mansfeld, über bas Gelbftbispenfiren ber hom. Aergte, mit bet fonberer Begiehung auf bie Schrift bes herrn hofrath Dr.

1. 3. G. 189. Anm. - heilte Unterleibeleiben. I. 8. G. 163., II. 2. C. 139., III. 1. C. 80, III. 2. C. 125., IV. 1. C. 121., VI. 1. G. 49. 58. — Bergiftung bamit. VIII. 2. G. 30. — Caps., Cham., Ignat., Puls. als nabe verwanbte Beitftoffe berfetben. VII. 2. C. 99. - gegen Bechfelfieber. IV. 1. C. 111., V. 2. G. 77., VL 2. G. 73., VII. 2. G. 103., VIII. 1. G. 33., X. 2. S. 84. — gegen zu heftige Beben. X. 2. S. 38. — als Gegenmittel bet Beines. 11. 1. G. 36. Anm, - bie Birtung bavon wird burch Bein aufgehoben. II. 1. S. 40., VIL 2. S. 99. beren Wirtung in bom. Gabe. I. 2. G. 100. - beilte Jahmrofe. 11. 2. 6.74. — beren darafteriftifche Gigenthamlichfeiten gegen Bahnschmerz. IV. 8, G. 84. — gegen Zahnschmerzen. IV. 2. 6. 25., VI 2. C. 51., VI. 3. C. 74., VIII. 1. C. 25., VIII. 2. C. 69. - gegen bie golgen von Born bei Bochnerin. X. 2. 65. 60. Rymphomanie, Platina als Beilmittel bagegen. VIll. 1. C. 108. Inm., X, 2, 6, 49, - Veratr. besgleichen. X. 2, 6, 49,

## 0.

- Dberbauch, charafteriftische Eigenthamlichkeiten in bemfelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 28.
- Ob fi, bessen Genuß für Krante. II. 1. S. 46, 48. Caure enthele tenbes beim Gebrauch von Acon., Hep. sulph., Stram. zu vermeiben. ihid. Anm.
- Oedema pedum cum oppressione pectoris, China als Sauptmittel basei, X. 2. S. 82.
- Dhnmacht, charafteristische Eigenthumlichkeiten bersetben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 78. — (hysterische) Nux mosch., bas gegen. I, 3. S. 38. — Nux vom. bagegen. VII. 2. S. 114. vom Geruch ber Rosen erregt. I. 2. S. 12.
- Dhrenentzunbung, Bell. bagegen. VII. 2. E. 116., IX. 3. E. 55. Bryon. bagegen. V. 2. E. 69. Merc. bagegen. VII. 2. E. 116. Puls. bagegen II. 1. E. 103., V. 2. E. 69., VII. 2. E. 116., IX. 3. E. 56.
- Dhrenklingen (Ohrenfausen), Nux vom. bagegen. VII. 2. S. 116. Oleanber, gegen eine Art Geisteszerrüttung. II. 1. S. 123. gegen Kopfausschlag. II. 1. S. 123., VIII. 2. S. 76. gegen Lähmungen. II. 1. S. 123., IV. 8. S. 96. gegen Jerstreutbeit. II. 1. S. 123.
- Dnanie, Beilung ber Folgen bavon. X. 1. 6. 96.
- Operationen dir., Beleuchtung einiger. Il. 3. C. 136.
- Dpium, gegen Apoplexia sang. V. 1. S. 123. bie Rachtheite bavon werben burch Camph. aufgehoben. II. 1, G. 36. Unm. —

£

2

ú

×

,ī

.!

'n

7

: :

!{

.5

į

Ł

ŧ

foll mit Cham, ein und biefelbe beruhlgende Renft besigen. III. . 1. C. 127. - gegen Chinaficothum. IV. 1, C. 120. - beilte' Delirium tremens, V. 1. C. 79., IX. 3. C. 127. - Criditungs burchfall tann baburch verschwinden. 1. 2. G. 114, Anm. - Grsperimente bamit. IV. 2. S. 109. - gegen febr. nervosa stupida. V. 1. C. 79, VII. 2. S. 108., IX. 3. G. 28. - gegen rheumas tifch = entzanbliches Gehirnleiben. IX. 2. G. 140. -- Raffee als paliatives Gegenmittel bei Bergiftungen bamit. 11. 1. 6. 36. Anm. 40. - gegen Manie. V. 1. G. 97. - gegen Rervenfieber. V. 1. C. 79. — gegen eine Art Schlaffucht. l. 2. C. 19., VI. 2, G. 78. — gegen bie Folgen von Schred. U. 1. G. 36. Anm., · X. 2. G. 60. — gegen angehenden grauen Staar. 111. 3. G. 70. - gegen Stuhlverftopfung. X. 2. G. 45. 70. - rettet vom Abbtenfleber. IV. 1. G. 3. — gegen Bechfelfleber. Vill. 1. G. 33. — heilte Bechseisteber mit Schlaffucht. Vl. 2. 6. 73. — Wein bebt bie Birtung havon auf. Il. 1. 6. 40,

Oppositionen, bom Dr. Rummel. VIII. 8. 6. 111,

Oppressio pectoris cum Ocdama podum, China als Samptomittel babei. X. 2. S. 82.

Organische Krantheiten, in hom. Beziehung. U. 8. 6. 32. Ottis f. Ohrenentzündung.

Oza ena narium, burch Aucum geheilt. VIII. 2. C. 69. — Reaufengeschichte bavon, VII. 3 C. 20. — burch Pula, geheilt. 1. 2. C. 127.

### P.

Paedarthropace, Arantheitsfall bavon. VIII. 2. S. 22. Palliation, VIII. 1. S. 1-29.

Palliative Aurart, I. 1. S.14. — in welchen Fällen fie erlaube ift. I. 3. C. 100.

Panarittum, Silicea und Sulph, als Defimittet bagegen. 1X. 3. S. 96, 97,

Parfamerien, in biatetifcher Beziehung. II. 1. C. 28. - heben bie Birtung mancher bom. heilmittel auf. C. 40.

Paris quadrifolia, beren positive Birtungen. VIII. 1. S. 177-

Pathologen (und Aberapentifer), einige Bemertungen zum Streite mit benfelben. K. 1. S. 57.

Pathologie, Cinfins und Rugen der hombopathie darauf. 11. 1.

Pedpflafter, jur Unterftugung bei Deilung von Cofalabein. IX. 3. G. 76. Pemphigus, burch Dule. geheilt. 111. 2. C. 119.

Peft, über bieselbe in Obessa 1829. 1K. 2. S. 178. — Zabadrauchn schützte bagegen, I. 8. S. 23.

Petroleum, gegen Morb. niger Hipp. VIII. 1. S. 15. — gegn Unterleibsteiben. VIII. 3. S. 134.

Potrosélinium, beren vorzügliche Kraft bei Geschwusststrapibei ten, Aripper, Urinbeschwerden. II. 1. S. 24. Ann. — heilte Rachtripper. IV. 2. S. 76. — heilte Aripper. VIII. 8. S. 84.

Pferbe, Krantheiten berfelben. IX. 3. S. 4. 6. Pfuscherei, in ber Mebizin, with burch bie hombapathic ge-

fowacht werben. Ill, 2. S. 80.

Phantasie, schlerhafte ber Schwangern und Wochnerin. Yll, 2. S. 41, 42, Vlll 2. S. 43., IX. 1. S. 114.

Philalethes, Betenntniffe besselben. Vl. 1. S. 78-95., Vl. 3. S. 36-56. — an benselben. Vll. 1. S. 94.

Phlegmafie, fchmerzhafte, Beitrag gur nabern Remninis bei Befens berfelben IX. 3. C. 157.

Phaphor, gegen Augenleiben. VIII. 8. C. 155. — heilte Blutschwamm. IX. 3. C. 133. — heilte bose Brust und Phiblis. VIII. 1. C. 28. — gegen rosmartige Entzündung der Brüst bei Wöchnerin. X. 2. C. 57. — gegen Magenbeschwerben. VIII. 1. C. 106. — gegen Kasenverstopfung. VIII. 1. C. 104. — gegen bie Folgen der Onanie. X. 1. C. 98. — gegen Phiblis. VIII. 1. C. 28., VIII. 2. C. 46. — gegen Schwindsucht. X. 2. C. 86. — gegen Somnambulismus. VIII. 1. C. 104. — gegen Unterleibsleiben. VIII. 3. C. 124., X. 1. C. 139.

Phosphorfaure f. Acid. phosph.

Phthiais pulmon., II. 2. S. 86., III. 1. S. 74. 96., VIII. 2. S. 87. 46. — burch antiphrische Mittel behandelt und geheilt. VII. 2. S. 27. 36. 41., IX. 1. S. 39. — Calc. carb. dagegen. VIII. 2. S. 46. — Kali carb. dagegen. X. 1. S. 72., X. 2. S. 96. — burch Lycop. geheilt. VII. 2. S. 36. 41., VIII. 1. S. 8. 38. — (tuberculosa) burch Merc. geheilt. III. 1. S. 74. — Nux vom. dagegen. VIII. 2. S. 46. — Phosphor bagegen. VIII. 1. S. 28., VIII. 2. S. 46. — Sulph. dagegen. VIII. 2. S. 46.

- florida, burch Ferr. und Pals, geheilt. V. 3. 6. 28. - beruht auf pforischer Ratur. X. 3. S. 16.

Physiclogie, Einfluß und Rugen ber Domfopathie barauf. V. 1. S. 11-24.

Platina, beilte Cclampfie. VIII; 1. S. 101. — gegen Melangelie. L. 1. G. 124., VIII. 2. G. 78. — beilte fehlerhafte Menfruar tion. U. 1. C. 99. — gegen Mutterblutfluß. U. 1. C. 67., VIII. 1. C. 108., VIII. 8. C. 77. — gegen Rymphomanie. VIII. 1. C. 108., X. 2. C. 49. — beren positive Wickungen. L. 1. C. 122.

Prouritis } f. Bungenentzunbung.

Poden, Berfchlag jur Prufung ber Lymphe bavon. A. 2. C. 27.

— ber Schafe burch Arsenic. und Rhus geheilt und geschütet.
1X. 3. C. 5.

Pollutionen, gegen zu baufige Nux vom. VII. 2. S. 100. — ers fchopfende burch China geheilt. I. 1. S. 26.

Polparefimittel, I. 2. 6. 194.

Polypen, beren Behandlung. II. 3. S. 117. — ber Rafe. II. 3. S. 117. Unm.

Pragram, zu hahnemanns Doktorjubiläum. VIII. 2. S. 104. Prosopalgia f. Gefichtsschmerz.

Prunitus vulvaa, Bais, copaivae, bagegen. IX. 9. 6. 166. Pfoasabsces, burch Antipsorica geheilt. Vill. 1. 6. 47.

Pfora, als häufige Grundursache von chronischen Krankheiten. X. 1. S. 84. — über die Erdlichkeit berselben. X. 3. S. 1. mit Syncosis compliciet. X. 1. S. 85. 93.

s. auch Arate. Pfricatrik, einiges über homdopathische. X. S. S. 97. Pulsabergeschwulk, deren Behandlung. 11. S. S. 107.

Pulsatilla, gegen bie Folgen von Aergernif. VIII. 8. 6. 67. beren allgemeine Wirfung. IX. 2. S. 100. 102. - heilte Anaserca. 111. 3. S. 175. - gegen Apoplexia sang. V. 3. S. 123. - gegen Anthridis vaga. IX. 2. S. 144. — gegen arthritisches gieber. VIII. 1, G. 91. - beren antibotarisches Berhaltnis gu lgnat. und Nux vom. IV. 1. G. 94. — gegen Augenleiben. V. 2. S. 66., VII. 1. S. 29., IX. 2. S. 118. - gegen Ausschlag. V. 8. C. 44. — gegen Blutwallungen. II. 2. C. 78. — beilte Brufttrampfe. Vl. 3. 6. 88. - beren charatteriftifche Gigenthumlichfeiten. IV. 1. G. 3 - 96. - heilte einen Durchfall. IV. 2. C. CD. - beilte Engbruftigteit. V. 1. C. 76. - gegen dronifdes Erbrechen. Il. 1. G. 150., V. 2. G. 84. - gegen erfrorne Glieber. Vl. 2. G. 25., IX. 3. G. 55. - gegen gaftris iche Rieber. VIII. 2. G. 58., IX. 2. G. 98. - gegen bie Folgen von Aurcht bei Bochnerin. X. 2. G. 60. - gegen Gehirnleiben. . VIII. 2. G. 65. - gegen Geiftesftorungen. IX. 1. G. 118. entspricht einer milben ftillen Gematheart. I. 8. 6. 189. Unm. - gegen Gemutheleiben. X. S. C. 90. - gegen talte Gefchmuls

fte. IX. 3. C. 48. - gegen Gichtbefchwerben. IV. 1. C. 123. 1V. 2. E. 79. 78. - gegen Dameurhoibalbefdwerben. III. 3. E. 60. — gegen Dobengefdwulft. VIII. 1. S. 95. — gegen Reuchbuften. VIII. 3. G. 84. - gegen Rinbbettfleber. K. 2 C. 46, 48, - gegen Rolit. II. 2. C. 118, - beilte Rouffdmerz (nervofen) 11. 2. S. 136., (dronifden) III. 2. S. 116., V. 1. G. 93. - gegen Krampfe. I. 1. G. 88. - gegen Leberentzüzbung. VIII. 3. G. 72. - bie Comptome bapon werben burch tuble freie Luft geminbert. I. 3. G. 189. Unm. - gegen Eungenentzunbung. IX. 1. G. 109. - gegen gungenfcwinbfuct. IV. 1. C. 156. - gegen Magenbefdwerben. VIII, 1. C. 91. gegen Mafern. Vl. 3. G. 65., (unterbructe) Vlll. 3. G. 144., (als Schuemittel) X. 1. S. 76. -: gegen Menftruationsbefchwerben. I. 1. S. 25., VIII. 2. S. 78., IX. 3. S. 127., X. 3. S. 99. - gegen Mutterblutflus. 111. 3. G. 176. - gur Ausftogung ber Rachgeburt. VIL 1. C. 67. Anm. - gegen Rachweben. VIIL 3. G. 79. — als verwandter heilftoff zu Nux vom. VII. 2. G. 99. - gegen Ohrenentzanbung. II.·1. S. 198., V. 2. S. 69. VII, 2. C. 116., IX. 2. C. 55. -- heilte Ozacna narium. I. L. S. 127. - gegen Phthisis florida, V. 3. S.28. - gegen atuten Rheumatismus. V. 2. S. 74., VIII. 3. S. 89. — bie Symptome bavon werben burch Ruhe vermehrt. I. 3. S. 189. Anm. - als Beilmittel in ber Rubr. Vl. 8. G. 116. 118. — gegen bie Polgen von Scharlachfriefel. VI: 3. G. 64. — gegen trampfe baftes Schluchgen. X. 2. G. 102. - gegen angehenben grauen Stgar. 1 1. 3. S. 70., VII. 1. S. 29. - gegen ftodenben Tripper. VIII. 1. 6. 94. - gegen Unterleibeframpfe. 1. 1. 6. 88. - gegen Beitetang, 1. 3. G. 109., IV. 1. G. 151. - gegen Bechfelfieber. VII. 3. S. 49., X. 2. S. 82. 83. 84. - gegen au fcmache Beben. X. 2. S. 38. - gegen unterbrudten Bochen fluf. X. 2. 6. 48. - gegen Bunbwerben ber Kinber. X. 2. 6.72. - beren charafteriftifche Gigenthumlichfeiten gegen Babnfcmergen. VIII. 2. G. 69. - wirft in ben fublichen Bonen febr ftart. Vil. 1. S. 90.

Punsch, bessen Wirtung in biatetischer hinsicht. L. 3. C. 131.
Purpurfriesel, Aconit, als heilmittel bagegen. I. 1. C. 24., II.
1. C. 123., II. 3. C. 83., III. 1. C. 33., III. 3. C. 175., VI.
3. C. 64., VII. 1. C. 160., VIII. 3. C. 138. — Charatteristit und Bergleichung besselben mit bem achten Scharlachseber. IV.
1. C. 16-24. — gegen die Folgen bavon. Aconit., Beyon., Helleb., Puis. VI. 3. C. 64. — Merc. gegen manche Beschwerzben babei. III. 3. C. 176.

Q.

Quartanfieber f. Bechfelfieber.

Quedfilber f. Mercur.

Duedfilbertrantheit, venerische, Clemat., Con. mac., Dulc., Messee, Rhus, Staphbagr. entsprechen berfelben. 11. 2. 6. 22.

Duetschungen, Arnica als heilmittel bagegen. ll. 1. S. 123., ll. 3. S. 82. 104., lll. 1. S. 46., IV. 2. S. 10., IV. 3. S. 45. 47., VI. 1. S. 96-116., VI. 2. S. 73., VIII. 2. S. 69., X. 2. S. 43. 47. Anm. — beren Behanblung. ll. 3. S. 104.

# B.

Ruchitis, Asa foet., Bell., Merc., Salph. als heilmittel bagegen. 111. 1. S. 58. — beruht auf pforischer Ratur. X. 3. S. 15.

Raube, bei hunben, Ragen, Schafen burch Lycopod., Mexer., Staphisagr., Sulph. geheilt. IX. 3. G. 4.

Ranunculus bulbosus, heilte flechten. VII. 3. C. 207. — beffen positive Birtungen. VII. 3. C. 165-219.

Rezeptur, über Erfparniffe in berfelben. IX. 1. 6. 41.

Regibive, ale Borwurf bei gelungenen hombopathifden Ruren. 1V. 3. G. 66.

Reflexionen, aphoristische, vom Dr. Schweickert. VII. 2. S. 1-18.
— über bie Araftentwickelung ber Arzneien burch Reiben und Schätteln. VII. 2. S. 1-26.

Regimen, f. Diat.

Refpiration, charafteriftische Eigenthunlichkeit berfelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 49.

Rettig, wirft auf bas lymphatische Syftem ein. II. 1. S. 25.

Regenfion, ju Giner 41 Roten, vom Dr. DR. Duller. Ill. 1. 6.110.

Rheum, ftillte gewisse Arten Diarrhbe. 1. 1. S. 25., VI. 3. S. 78., X. 2. S. 46. — gegen Kotif. Vl. 3. S. 78.

Rheumatismus acutus, Bell. bagegen. VIII. 3. S. 89. — Bryon. bagegen. V. 2. S. 73., VI. 1. S. 59. 64., VIII. 3. S. 89. — Cham. bagegen. VIII. 3. S. 89. — Nux vom. bagegen. VII. 2. S. 115. — Puls. bagegen. V. 2. S. 74., VIII. 3. S. 89. — burch Rhus geheilt. VI. 1. S. 61. 64. — burch Tinct. aeris gesheilt. VI. 1. S. 58. 64.

- chronicus, burch Carb. veg. und Merc. geheilt. X. 2. 6. 84.

Rheumatische Beschwerben, (rheum. catarrb. Fieber) burch Nux vom. geheilt. VIH. 1. S. 95. — (rheum. Entzündungen) Antimon. bagegen hülfreich. IV. 2. S. 10. 27. — Des Winters 1830. IX. 2. S. 188. — (entzündl. Gehirnleiben) Acid. phosph., Acon., Bell., Hyosc., Merc., Op., Rhus, Spir. nitz. aeth., Stan. bagegen. IX. 2. C. 138-141.

Rhododendron chrysanthum, beren positive Wirtungen. X. 1.

Rhus, gegen Apoplexia sang. V. 3. C. 123. - gegen feroph. Itgenleiben. X. 1. S. 158. - beilte dron. Ausschlag. II. 1. 6. 115., II. 2. G. 71. 75., VIII. 1. G. 66. — gegen Blatterroft. III. 1. G. 41., V. 2. G. 56., X. 2. G. 82. - gegen Blutfturg. II. 2 6. 112 - gegen catarrhalifc : nervofes Rieber. VI. 2 6. 75. - gegen Flechten. I. 3. S. 170., V. 1. S. 82. - beilte gaftrifch = nervofes Rieber. VI. 3. G. 105. - gegen Behirnent: gunbung. III. 1. S. 6. - gegen rheum. - eutzundiches Schire leiben. IX. 2. G. 188. - gegen Gefichtsausschlag. III, 1. C.61. VIII. 1. S. 10. 66. — gegen Gesichtsrofe. X. 2. S. 82. — 90 gen Glieberfchmergen. II. 1. S. 106. - beilte Incontinentia urnac. V. 1 G. 100. - gegen gabmung. III. 3. G. 176., VILI. S. 22. — gegen Bungenentzandung. I. 8. S. 165., X. 1. S. 90. I. 2. 6. 82. — gegen Milchfieber. VI. 2, G. 73. — gegen Rep venfieber. III. 3. S. 175., VL 1. S. 67., IX. 1. S. 90., X. 1. C. 82. - gegen Poden ber Schaafe. IX. 3. C. 5. - gigen manche Symptome beim Purpurfriefel. III. 3. S. 176. - ent fpricht ber venerischen Quedfilberfrantheit. II. 8. 6. 92 beilte Rheumatismus acutus. VI. 1, G. 61. 64. - gegen rheum. Befchwerben. IX. 2. G. 138. - heilte Ruhr. III. 8. G. 177.bie Symptome bavon werben burch Rube vermehrt. L 3. G. 189. Anm. - gegen manche Symptome beim Scharlachfieber. III. 3. G. 176. - gegen Seuche ber Sunbe. IX. 3. G. 3. gegen Spphilis. VIII. 3. G. 84. - gegen Apphus. III 3. G. 175., VI. 1. G. 67. - befeitigte Bargen. II. 3. G. 118. Inm. VI. 2 S. 21. — heilte Wechselfleber. VII. 3. S. 51. — Bir tung beffelben, I. 8. G. 34. - beffen carafteriftifche Eigenthum lichteiten gegen Bahnfcmergen. IV. 3. G. 84. - beilte dronie fche Babnichmerzen. II. 2. G. 61. — gegen Babnichmerzen. Pl. 2. G. 51., VIII. 2. G. 69.

Roggen, bes Barbenfifches, erregt Befcmerben. L 2 6. 14.

Rosa contifolia, ihre Wirfung auf die Augen. I. 3. 6. 34. — auf beren Geruch sah man Ohnmacht entstehen, L. 2. 6. 12.

Rofe (Erysipelas, Stothlauf), Bell. als heilmittel bagegen. II. 1. C. 128., III 1. C. 41., VI. 2. C. 73., IX. 3. C. 48., X. 2. C. 57. 89. — (Blatter.) Euphord. bagegen. VI. 3. C. 161. — Krantheitsgeschichte bavon. VII. 3. C. 16. — (ber Brafte bei Bod.)

nerin) Bell., Bezon., Carb. anim., Phosph, Silicea unb Pfiafter aus Fliebermus bagegen X. 2. S. 56.

Roffige Stuten, burch Platina geheilt: IX. 3. 20. 4.

Rog ber Pferbe, scheint fich burch Arsenic beilen gu laffen. IX. 8.

Rudgrathetrantheiten, unter ber form von Rindbettfieber.
IX 2 G. 165. Sulph, bagegen VII. 2 G. 48.

Rube, die Symptome von Arsenic. Puls., Rhus merben mabnemb berfelben fühlbar ober vermehrt. I. 3. S. 189. Unm

Rubr, Aloe bagegen. III. 3. S. 177. — Baryt acet, bagegen. III. 3. S. 187. — praktische Beobachtungen barüber. X. 1. S. 70. — Caps., Cham. bagegen. VI. 3. S. 116. 118. — Coloeynth. bagegen. III. 3. S. 177., VI. 3. S. 116. 118. — burch spece gebeilt. II. 2. S. 92. — burch Merc. geheilt. II. 1. S. 78., II. 1. S. 123. — Puls. bagegen. VI. 3. S. 116. 118. — Rhus, Staphisagr. bagegen. III. 3. S. 177. — Subtimat bagegen. II. 1. S. 123., III. 3. S. 177., VI. 3. S. 78. 79. 116. 118., VII. 3. S. 1., VIII. 1. S. 7., X. 1. S. 70. — Sulph. bagegen. III. 3. S. 177., VIII. 1. S. 7.

Rumination, durch Canth. und Phosph geheilt. VIII. 1. 6. 106. Buta, gegen Fuggefcwure. VIII. 1. 8. 80.

S.

- Sabadilla, gegen Augenleiben IX 2 G. 118 als heilmittet bei Bruft: und halsentzündung. IV. 3 G. 120 beren positive Wirkungen IV. 3 G. 148-156. bas ausreichendste Mittel im Wechselsieber IV. 1. G. 111
- Sabina, verhinderte Abortus. IV. 1. S. 118., VI. 3. S. 102., X. 3. S. 8. gegen Mutterblutfluß. III. 3. S. 176., V. 1. S. 153., IX. 3. S. 168., X. 2. S. 39. 44. beren positiven Birgiungen. V. 1. S. 150-182.
  - Saugen (Stillen), in bidtetischer und therapeutischer hinficht. X. 9 S. 59. Thatigkeit ber Brufte von kranten Personen babei. II. 1. S. 60.
- Sauren, in diatetifcher Beziehung. Il. 1. S. 26. muffen beim Gebrauch bes Aconits, Heper sulph., Stamon. vermieben werben. Il. 1. S. 40. 46. Unm. erhöhen bie Birtung ber Bell., Nux vom. 1l. 1. S. 40.
- Safran f. Crocus.
- Salpeter, Experimente bamit. IV. 2. S. 92. beffen hellenbe und frankmachenbe Wirfung. Ill. 3. S. 179.
- Calgfluß, beffen Behandlung. U. 3. G. 116.

Sambuous, alt Westnftigungsmittel zu hestiger Arsenitwirtung.

1. 2. S. 34. Anm. — gegen Asthma. V. 3. S. 35. — gegen Asthma milleri. IX. 1. S. 61. — gegen Croup. III. 1, S. 12. Anm. — gegen Schweissischer. V. 1, S. 90.

Sassaparilla, über beren Anwendung. l.K. 1. G. 141. — hrüte Milchschref. III. 8. G. 177. — gegen Griese und Steinbeschwerben. VII. 2. E. 109.

Bauerfraut, beilte Erfrierungen. L 3. 6. 40.

Scabies f. Xusschlag und Psora.

Schafe, Krantheiten berfelben. IX. 3. S. 4. 6.

Schafgarbe, erregt Blutungen. I. 3. S. 28. — als Schumfnile tel. S. 29.

Schanker, bessen Behandlung. II. S. S. 113. — Beispiele von bergieichen Auren. II. 3. S. 114. Anm. — burch Merc. geheilt. V. 3. S. Al. — als dreliches Leiben. IX. 1. S. 120., X. 1. S. 108., X. A. S. 189. — zweckmäßige Unwendung des Durchssers babei. II. 3. S. 9.

Scharlach (Scharlachsieber), Bell. als Heilmittel bagegen. II. 1. S. 123., II. 3. S. 83., III. 1. S. 27., III. 3. S. 175., VI. 2. S. 26., VII. 1. S. 76., IX. 3. S. 55. — als Schuhmittel. 1. S. 4., III. 1. S. 37., VI. 2. S. 29., VII. 1. S. 144., IX. 3. S. 55. — Bryon. gegen die Folgen besselben. VI. 3. S. 64. — ein Beitrag zur Charakteristik besselben. IX. 1. S. 54. — Charakteristik und Bergleichung des achten mit dem Purpur friesel. VI. 1. S. 116-24. — in Bezug auf Hahnemanns Schumittel. VII. 1. S. 144. — Helled. nigr. gegen die Folgen des selben. VI. 3. S. 64. — gegen manche Krankheitsspmptome desselben: Acid. phosph., Merc., Rhus hülfreich. III. 3. S. 116. — Puls. gegen die Folgen besselben. VI. 3. S. 64. — mit Purpurfriesel Acon. Bell. dagegen. VII. 2. S. 102. — nimmt eines töbtlichen Ausgang bei psorischen Kindern. X. 3. S. 15.

Sharladfriefel f. Purpurfrifel.

Schla f, Betrachtungen über benfelben, als in vielen Fällen nächt Folge ber Einwirkung hom. Arzneien auf ben kranken Organismus. V. 3. S. 1-17. — charakteristische Eigenthümlickkeit beffelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 76. — in bidtrissischen Beziehung. I. 3. S. 130. — tritt nach der passend gwählten homdopathischen Arznei ein. 1. 1. S. 67. — in Bediehung für Aranke. 11. 1. S. 53. — dessen Werth bei Reuend bundenen. IX. 1. S. 117. Anm.

Schlaflofigteit, gegen eine Art berfelben, Coffen als Beilmittel. 11. 3. S. 163.

- Schlaffucht, wird burch Opium geheilt. I. 2. S. 19., VI. 2. S. . . 78. burch Tart. stib. erregt. V. 1. S. 18.
- Schlagfluß f. Apoplerie.
- Schlammbaber zu Rennborf. IX. 2. S. 145.,
- Solangengift, Giniges barüber. X. 2. S. 1-32.
- Schlangenwurgel f. Serpentaria.
- Schleimschwindsucht, Stannum bagegen. II. 2. S. 86., III. 1. S. 95.
- Schludsen, charafteristische Eigenthumlichkeiten beffelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 26. frampfhaftes burch Puls. geheilt. X. 2. S. 102. neugeb. Kinder. X. 2. S. 68. Buder bagegen. ibid.
- Schlummer, nach bem Ginnehmen ein gunftiges Beichen. I. 2.
- Schierling f. Conium maculatum.
- Schnee, beilte Erfrierungen. I. 3. S. 40.
- Schnupfen, charatteriftische Eigenthumlichkeiten beffelben von Ignat, Nux vom., Puls. IV. 1. S. 46. Ipec. gegen veralteten. IV. 3. S. 46. neugeb. Kinber. X. 2. S. 68.
- Schoosbeulen, zwedmäßige Anwenbung bes Quedfilbers babei. II. 3. S. 14.
- Schreck, (mit Aerger) gegen bie Folgen bavon Acomit. II. 1. S. 123., X. 2. S. 60. erregte kahmung. I. 2. S., 9. Opium gegen bie Folgen bavon. II. 1. S. 36. Anm., X. 2. S. 60.
- Schreien, neugeb. Rinber: Bell., Cham., Coff., Jalappa, Senna bulfreich bagegen. X. 2. S. 70.
- Schwäche, nach Metrorrhagien burch Bryon, und China geheilt. VI. 3. S. 80. — aus Safteverluft heilte China. II. 1. S. 95. Schwäre f. Furuntel.
- Comamm, geröfteter f. Spong. mar.
- Somammen f. Aphthen.
- Schwangere, gegen Erbrechen berfelben Ipec. III. 3. S. 177.,
   Nux vom. III. 3. S. 177., VII. 2. S. 107.
- Schwarznachtschatten, beffen frankmachenbe und heilenbe Biretung. I. 3. S. 36.
- Comefel f. Sulphur.
- Schwefelleber f. Hep. sulph.
- Schweiß, gegen bie Folgen von unterbrudtem bei Bochnerinnen. X. 2. S. 49.
- Schweißfieber, burch China und Samb. geheilt. V. 1. C. 90. burch schweißtreibenbe Mittel geheilt. I. 3. S. 22.
- Comererbe f. Baryt. acet.
  - Supplementheft a. Ardin.

- Schwerhorigfeit, burch Calc. carb. geheilt. VIII. 3. 6. 59.
- Schminbel, burch Bell. geheilt. V. 1. S. 62. charaftenftifche Eigenthumlichkeiten beffelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 6.
- Schwindsucht, burch Bryon., Calc. carb., Lycop., Mur. mga., Nux vom., Phosph., Silicea geheilt. X. 2, S. 86.
- Seilla, gegen gungenentzunbung. IX. 2 6. 142.
- Scirrhus, (ber Lippe) burch Con. mac. geminbert. IV. 2. 5. 24.

   (ber Bruft) burch Con. mac. geheilt. S. 22.
- Scorbut, ber Seeleute, Staphisagr. bulfreich bagegen. VII. 1. S. 86.
- Scropheltrantheit, allsopathische Anwendung ber Isbine babei. IX. 1. S. 47. — Asa foet., Calc. carb., Silic., Salph. all Heilmittel bagegen. VIII. 3. S. 71. — beruht auf pforischen Ratur. X. 3. S. 15.
- Scrotum, begenerirtes, Krantheitsgeschichte bavon. VIII. 2 C.& Seetrantheit, Coccul. bagegen hülfreich. VII. 1. S. 184.
- Seherin von Prevorft, einiges über biefelbe in hom. Begiehung. IX. 1. C. 1 --- 19.
- Seibelbaft f. Mexereum.
- Seitenftich, gegen unachten Arnica als Beilmittel. II. 1. S.123 f. auch gungenentzunbung.
- Selbstbispensiren, ber hom. Arzneien. L. 2. S. 83., III. 3. 6. 173., V. 1. S. 29., V. 3. S. 75., Vll. 3. S. 128., VIII. 1. S. 119., IX. 3. S. 171., X. 3. S. 113.
- Selb ft prufen, gehort gur richtigen Deutung bes bom. Gpftent. II. 1. 6. 133.
- Sellerie, erregt bie Gefchlechtstheile. IL 2. S. 25.
- Senega, beren Beilfraft in Augenfrantheiten. IX. 1. 6. 68. beren positive Birtungen. IX. 2. G. 175 -- 219.
- Senna, gegen Schreien neugeb. Kinber. X. 2, S. 70. bem Wirfungen und heilungen. I. 3, S. 30.
- Sepia, gegen Augenleiben. X. 1. S. 93. gegen Blutschwann ber hornhaut. VII. 2. S. 56. gegen Wundheit der Brod warzen. X. 2. S. 56. gegen hangebauch der Wöchnerinnen. X. 2. S. 61. gegen Lepra. IX. 1. S. 29. gegen Lunges schwindschucht. X. 2. S. 56. gegen Unterseibsleiden. X. 1. S. 138 139.
- Serpentaria, Erperimente bamit. IV. 2. G. 100.
- Seuche, ber hunde, burch Cocc. und Rhus geheilt. IX. 3. C.3 Sibirifche Schneerofe f. Rhododend. chrys.
- Silicea, verhinderte Abortus. X. 3. G. 8. gegen Augenleiben

VIII. 3. S. 135. — gegen Blutschwamm ber hornhaut, VH. 2. S. 56. — gegen eiternbe Brust. VIII. 1. S. 25. — gegen rosenartige Entzündung der Brüste bei Wöhnerinnen. X. 2. S. 58. — gegen Carbunkel. VIII. 1. S. 24. — gegen Drüsensverhartung. VII. 3. S. 31. — gegen dößartige Geschwüre. VII. 2. S. 46., VIII. 1. S. 23., VIII. 3. S. 57., IX. 3. S. 97. — gegen Knieschwamm. VIII. 1. S. 27. — gegen Knochenleiben. VIII. 1. S. 39., VIII. 2. S. 42. — gegen Lepra. IX. 1. S. 20. — gegen Recrose. IX. 3. S. 91. — gegen Panaritium. IX. 3. S. 96. — gegen Schwindsucht. X. 2. S. 86. 96. — gegen Scropheltrantheit. VIII. 3. S. 72.

Similia similibus, richtige Erorterung biefes Grundfages. II. 3. S. 37. — als allgemeines Beilpringip. V. 3. S. 136.

Sinne, in bidtetischer Beziehung. L. 3. S. 146. — für Krante. ... II. 1. S. 63.

Sinnenverminberung, gemiffe Arten durch Mang. acet. gebeilt. I. 1. S. 118. - burch Nux mosch. erregt. I. 3. S. 33. Solanum nigr., f. Schwarznachtschatten.

Somnambulismus, durch Bryon. und Phosph. geheilt. VIII. 1,

Sonnenthau f. Drosera.

1

IJ

::

٠.

:

ي:

1

E

1

ş

; #

9

ŀ.

4

5

.!

Spargel, mobificirt bie harnabsonberung eigenthumlich. II. 1. S. 24.

Specifica, gegen Entzündungen. II. 3. G. 79. — alle bis jest bekannten find es nach bem Gefege ber homopathie. I. 1. S.

Specifizitat, ber Argneien. V. 1. S. 29., VII. 1. S. 103.

Spezififche Rurart, Beleuchtung berfelben. V. 3. G. 60.

Speidelabfonberung, darafteriftifche Eigenthumlichteiten berfelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 21.

Speichelflus, burch 1/10000 Gran Quedfilber entstanben. I. 2. S. 16.

Sphacelus f. Brand.

Speisen (und Getrante), in bidtetischer Beziehung. II. 1. S. 5.
— für Krante. II. 1. S. 45. 68. — ihr Berhaltniß zu ben eigentlichen Beilmitteln. II. 1. S. 55.

Spiegglang f. Tart, emet.

Spigelia, heilte rheum. Augenentzunbung. VI. 2. C. 60. — gesen Augenleiben. I. 3. S. 176., VIII. 3. S. 155., X. 1. S. 93. — heilte Gesichtssichmerz. VIII. 1. S. 20. — gegen herzleiben. X. 1. S. 159. — beren charafteristische Eigenthumlichkeiten gesen Bahnschmerzen. IV. 3. S. 84.

- Spir. nitrico neth., gegen Gehirnleiben. IX. 2. G. 141.
- Spongia marina, gegen Croup. Ill. 1. S. 12. Anm., V. 2. S. 146., VI. 1. S. 67., VI. 2. S. 65. 68. Anm. 147., VIII. 1. S. 71., VIII. 3. S. 138. gegen Drufengeschwüsste. I. 1. S. 26.

- gegen Wechfelfieber. VII. 3. G. 50.

- Staar, grauer, (angehenber) Cannab. bagegen. Ill. 3. S. 70.

   Euphorb. bagegen. Vil. 1. S. 29. Op. bagegen. Ill. 3. S. 70.

  S. 70. Puls. bagegen. Ill. 3. S. 70., VII. 1. S. 29. (burch Stoß auf's Auge erzeugt) burch Con. mac. geheilt. IV. 2. S. 10.
- fdwarzer, (angehenber) Bell. bagegen. V. 2. 6.66. burd China geheilt. 111. 3. 6. 74. Kuphras. bagegen. V. 1. 6. 113. Hyosc. bagegen. Ill. 3. 6. 69. Merc. bagegen. V. 1. 6. 113. Puls. bagegen. V. 2. 6. 68.
- Stannum, gegen Epilepsie. VII. 2. S. 114. gegen Lungen-fchwinbsucht. I. 1. S. 119., IV. 1. S. 156., X. 2. S. 96. gegen Morbus nigr. Hipp. VII. 2. S. 117., VIII. 1. S. 12., gegen Schleimschucht. II. 2. S. 86., III. 1. S. 95.
- Staphisagria, gegen die Folgen von Aerger. VIII. S. S. 67, (bei Wochnerinnen) X. 2. S. 60. gegen chron. Ausschlag. 1. 3. S. 109. gegen Flechten. 1. 3. S. 170. gegen harv verhaltung. VII. 2. S. 48. gegen Knotengicht. IV. 2. S. 31. entspricht der venerischen Quecksilbertrankheit. 11. 8. S. 22. gegen Raube ber hunde und Kahen. IX. 3. S. 4. heilte Ruhren. III. 3. S. 177. gegen Scarbut der Seeleute. VII. 1. S. 86. beren charakteristische Eigenthumlichkeiten gegen Jahnschmerzen. IV. 3. S. 84.
- Starrframpf, burch Angust. geheilt. VII. 1. S. 89. burch Bell. geheilt. VIII. 3. S. 145. — burch Ciout, vir. geheilt. VII. 2. S. 48. — Krantheitsfälle bavon. IX. 1. S. 58. — findst im Moschus ein heilmittel. II. 1, S. 123.
- Stechapfel f. Stramonium.
- Steinbeschwerben, Nux vom., Sassap. bagegen. VII. 2. G.
- Stillen (ober Saugen), in biatetischer und therapeutischer Binficht X. 2. S. 52.
- Stramonium, gegen Apoplexia sang. IV. 3. S. 104. 123. ger gen Catalepfie. IV. 2. S. 60. gegen Drehfrantheit ber Schrefe. IX. 3. S. 5. gegen Epilepfie. VII. 2. S. 114. gegen sebr. nervosa stupida. IX. 3. S. 28. gegen rheum. entgünkliches Gehirnleiben. IX. 2. S. 140. beffen Wirksamkeit is Seistesstdrungen. IX. 3. S. 170. gegen hundsmuth. VI. 2

S. 37., IX. 1. S. 48.; IX. 3. S. 59. — hetite eine Art Krämspfe. ll. 1. S. 84. — gegen Manie. I. 1. S. 35., ll. 1. S. 91. — gegen Melanchotie. lV. 2. S. 53. — gegen Menftruationsbeschwerben. lX. 3. S. 127. — Saure enthaltenbe Obstarten mussen babei vermieben werben. ll. 1. S. 46. Anm. — vegetab. Sauren vernichten bessen Weitstang. I. 3. S. 169., lV. 1. S. 161., Vil. 2. S. 73., Vill. 1. S. 71. — gegen Wahnsinn. lV. 1. S. 102.

Strangurie, dronifche, burch ben Cab-Pol bes Magnets geheilt. 11. 2. S. 109.

Stublausleerungen, charafteriftifche Gigenthamlichfeiten bers felben von Ignat., Nax vom., Puls. 1V. 1. S. 34.

Stuhlverstopfung, neugeb. Rinder: Bryon., Lycop., Nuxvom. Op., Sulph. bagegen. X. 2. G. 70. — ber Bochnerin. Bryon., Nuxvom., Opium bagegen. G. 45.

Sublimat als heilmittel in Ruhren. Il. 1. S. 123., Ill. 3. S. 177., Vl. 8. S. 78. 79. 116. 118., Vll. 3. S. 1., Vlll. 1. S. 7., X. 1. S. 70.

Sublimatbåber, beren Gebrauch. 1X. 3. S. 199.

ŧ

:

)

Sulphur, verhinderte Abortus. X. 3. G. 8. - gegen Artheitis vagn. IX. 2. S. 144. — als fibrenber Ginfluß ber hom. Arge neien. 11, 2, G. 47. - gegen Atrophia mesent, X. 3, G. 10. - heilte Augenentzündung. Il. 2, S. 100., Ill. 2. S. 117. gegen Augenleiben. VIII. 8. G. 157., X. 2. G. 63. - beilte dronifden Ausschlag. 11. 2. G. 75. - Beschwerben bavon. V. 1. G. 18. - gegen Bunbheit ber Bruftwarzen. VIII. 3. G. 148, 150., X. 2, G. 56, - heilte Durchfall. Ill. 2. G. 117. gegen erfrorene Blieber. Vl. 2. S. 25. - gegen Biftelgefdmure. VIII. 1. G. 109. — Fragmente über bie Beilfrafte beffelben. X. 2. 6, 105, - gegen gaftrifches Fieber. VI. 8. 6. 106. gegen bosartige Geschwure. VIII. 1. S. 109, VIII. 3. S. 57. - gegen Gefichtsausschlag. 111. 1. 6. 61. - gegen Gefichtse xofe. 111. 1. S. 41. — gegen bas Ausfallen der Paupthaare bei Bochnerinnen. X. 2. C. 62, - beilte Bamorrhoibalbeschwerben. 111. 8. 6. 60. — beffen Wirtung bei Bamorrhoibaltolit, 11. 2. S. 58. Anm. - gegen Bergelopfen, VII. 2. S. 115. - gegen Anochengeschwulft. VIII. 2. G. 42. — gegen Anochentrummung. lll. 1. G. 158. — gegen Kopfausschlag. U. 2. G. 75. — gegen Rrampfe. X. 2. S. 94. — als Specififum gegen Rrage. L. 1. 6. 41., Ill. 3. 6. 177., V. 3. 6. 41., VIII. 1. 6. 94. — ge gen Lepra. IX. 1. G. 29. - gegen entzünbliches gungenleiben. X. 1. G. 22. - gegen Bungenschwindsucht, X. 2. G. 96. -

gegen Magenbeschwerben. VIII. 1. S. 106. — heilte Milchsschorf. IV. 3. S. 49. — gegen Morbus nigr. Hipp. VIII. 1. S. 15. — gegen Muttermahler. X. 2. S. 107. — gegen Recrose. IX. 3. S. 91. — gegen Panaritium. IX. 3. S. 96. — gegen Phithise. VIII. 2. S. 46. — gegen Kachitis. III. 1. S. 58. — gegen Rudgrathstrummungen. VII. 2. S. 48. — heilte Ruhren. III. 3. S. 177., VIII. 1. S. 7. — gegen Scrophelfrantheit. VIII. 3. S. 71. — gegen Stuhlverstopfung neugeb. Kinder. X. 2. S. 70. — gegen Unterleibsleiben. II. 2. S. 139., IX. 1. S. 107., X. 1. S. 128. — Bersuche an Sesunden damit. I. 2. S. 80. — gegen Warzen. VIII. 1. S. 45., X. 2. S. 105. — gegen Wechselsschen. — X. 1. S. 71. — Beweis der langen Wirkungedauer einer kleinen Gade davon. X. 2. S. 114. — gegen Kunderverden der Kinder. X. 2. S. 72.

Eumad f. Rhus.

Surrogate, als gehigriff in ber allbopathifchen Praris. VI. 1.

Spcofis f. Feigwarzenkrankheit.

- Symptome, beren subjectives und objectives Berhaltnif bei Argneiprufungen. Il. 1. S. 128. Beschwichtigung einzelner berselben. Ill. 1. S. 124. Anm. 14. ber Kompler aller stellt
  bie Krantheit bar. Ill. 1. S. 151., V. 2 S. 87. Sichtung ber wesentlichen von ben unwesentlichen, als Borwurf ber
  Hombopathie. VI. 3. S. 3. nach hebung aller muß Gesundheit übrig bleiben. Ill. 1. S. 158.
- Symptomenfur, tann burch bie homdopathie begunftiget werben. V. 3. S. 70. — biefelbe fet ein gehaltlofes Unbing. V. 3. S. 142.
- Symptomenlehre, die der hom. Arzneimittel ift noch unvollftandig. 11. 1. S. 184.
- Sphilis, Acid. nitr. bagegen. VIII. 3. S. 84. allbepathische Ansichten über bieselbe. IX. 1. S. 120., X. 1. S. 108. Aurum bagegen. VII. 3. S. 3., VIII. 2. S. 13., VIII. 3. S. 84. hom. Aurversache bamit. IV. 2. S. 32. burch Merc. geheilt. I. 1. S. 41., V. 3. S. 21., VI. 2. S. 73., VIII. 3. S. 55. zwedmäßige Answenbung bes Quecksibers babei. II. 3. S. 1. Behandlung berselben ohne Quecksiber. IX. 3. S. 151. Rhus bagegen. VIII. 3. S. 84.
- Syftem, des Brouffais. Il. 3. S. 75. Warbigung des Hahnes manuschen. Ill. 1. S. 139 165. Prafung des hom. Ill. 2. S. 16.

T.

- Zabat, heilte Cholera. Ill. 2. S. 58. erregte Convulsionen. I. 3. S. 24. (Schnupf : und Rauchtabat) in bidtetischer Bez ziehung. Il. 1. S. 28. schüste gegen bie Pest. I. 3. S. 23.
- Tabellarische Uebersicht ber vorzäglichften Zahnschmerzsomptome. IV. 3. S. 84.
- Tartarus stibiat, gegen Glieberreifen. VII. 1. C. 31. errege te Schlaffucht. V. 1. S. 18. bulfreich im Bechfelfieber. IV.
- 1. S. 111. beffen positive Birkungen. Ill. 2. S. 146-194. Taufdung, in Bezug auf hombopathischt heilungen. Ill. 1. S. 186. Anm. 37.
- Zaubheit, burch Berührung eines Pforischen entstanben. X. 1. S. 85. Anm.
- Taubftummheit, burch angeborene Rrage entstanden. X.3. S. 10. Telangiectasia, Erfahrungen barüber. X. 2. S. 107.
- Temperament, Acon., Ignat. entfpricht bem fanguinischen. I. 8. S. 189. Anm. Arnica, Nux vom. bem cholerischen, fanguinischen. ibid. Capsic, bem pflegmatischen. ibid.
- Aeplis, beffen Mineralwaffer in feinen mahren Birtungen auf ben gefunden Menfchen. K. 3. S. 18 51.
- Terpenthindl, gegen Berbrennungen. I. 3. G. 43.
- Thee, in biatetifcher Beziehung. I. B. S. 131., U. 1. S. 18. 19.
   chinefischer f. chin. Thee.
- Theorie, Erbenten ber medizinischen. Il. 1. 6. 125. beren Bilbung muß nach, nicht vor ber Erfahrung aufgestellt werben. Il. 2. 6. 54. Anm.
- Therapeutiter (und Pathologen), einige Bemertungen jum Streite mit benfelben. X. 1. S. 57.
- Aherapeutisches Berhalten ber Bochnerinnen, Areifenben und neugeb. Kinder. X. 2 G. 33.
- Aberapie, die allbopathische ift mangelhaft. Il. 3. S. 28. Eine fluß und Rugen ber hombopathie auf dieselbe. V. 1. S. 25. beren Werth, Ill. 1. S. 116. Anm. 4.
- Thon er be f. Mannerbe.
- Thuja, ber Seruch bavon erregte Brustframpfe. I. 2. S. 29. gegen erfrorene Glieber. Vl. 2. S. 25. gegen Feigwarzenstrankheit. Ill. 3. S. 177., Vl. 2. S. 145., Vlll. 1. S. 58., X. 1. S. 85. 98. gegen Tripper. Vl. 2. S. 145.
- Tinct. acris, als Deilmittel gegen Rrage. Vl. 2. C. 73. heilte Rheumatismus acutus. Vl. 1. C. 58. 64. beren dar rafteriftische Eigenthumlichkeiten gegen Bahnschmerzen. IV. 3. C. 84. als Deilmittel gegen Bahnschmerzen. Vl. 2. C. 51.

Acon., Bell., Hyosc., Merc., Op., Rhus, Spir. nitr. seth., Stan. bagegen. IX. 2. 6. 188-141.

Rhododendron chrysanthum, beren positive Birtungen. K. 1. 6. 139 - 187.

Rhus, gegen Apoplexia sang. V. 3. C. 123. - gegen fcroph, Itgenleiben. A. 1. S. 153. - beitte dron. Ausschlag. II. 1. C. 115., II. 2. C. 71. 75., VIII. 1. C. 66. - gegen Blatterroft. IIL 1. G. 41., V. 2. G. 56., X. 2. C. 82. - gegen Blutfturg. II. 2. S. 112. - gegen catarrhalifch: nervofes Fieber. VI. 2.6. 75. - gegen Flechten. I. 3. S. 170., V. 1. S. 82. - beilte gaftrifch : nervofes Fieber. VI. 3. B. 105. - gegen Gehirnent: gunbung. III. 1. G. 6. - gegen rheum. = eutzundliches Schirp leiben. IX. 2. S. 188. - gegen Gefichtsausschlag. III. 1. C.61. VIII. 1. S. 10. 66. - gegen Gesichtsrofe. X. 2. S. 82. - 90 gen Glieberfchmergen. II. 1. G. 106. - beilte Incontinentin winac. V. 1 G. 100. - gegen Bahmung, III. 3. G. 176., VIL.). S. 22. - gegen Bungenentzanbung. I. 3. S. 165., X. 1. 8.90, I. 2. S. 82. - gegen Milchfieber. VI. 2, S. 73. - gegen Rep venfieber. III. 3. S. 175., VI. 1. S. 67., IX. 1. S. 90., I. 1 S. 82. — gegen Poden ber Schaafe. IX. 3. S. 5. - gegen manche Symptome beim Purpurfriesel. III. 3. S. 176. — ept fpricht ber venerischen Queckfilberfrantheit. II. 8. 6. 22. beilte Rheumatismus acutus. VI. 1, &. 61. 64. - gegen rheum. Befchwerben. IX. 2. G. 138. - beilte Ruhr. III. 3. G. 177.bie Symptome bavon werben burch Rube vermehrt. I. 3. C. 189. Anm. — gegen manche Symptome beim Scharlachfieber. III. 3. G. 176. - gegen Geuche ber Sunbe. IX. 3. G. 3. gegen Sphilis. VIII. 3. S. 84. - gegen Apphus. III. 3. C. 175., VI. 1. G. 67. - befeitigte Bargen. II. 3. G. 118. Inm. VI. 2. S. 21. — beilte Wechselfieber. VII. 3. S. 51. — Bir tung beffelben. I. 3. G. 34. — beffen charafteriftifche Eigenthum lichteiten gegen Bahnschmerzen. IV. 3. S. 84. — beilte droni fche Babnichmergen. II. 2. G. 61. - gegen Babnichmergen. VI. 2. Ø. 51., VIII. 2. Ø. 69.

Rosa contifolia, ihre Wirfung auf die Augen. I. 2. C. 14.
Rosa contifolia, ihre Wirfung auf die Augen. I. 3. C. 34. — auf beren Geruch sah man Ohnmacht entstehen. I. 2. C. 12.
Rose (Erysipolas, Rothlauf), Bell. als heilmittel bagegen. II. 1. C. 123., III 1. C. 41., VI. 2. C. 73., IX. 3. C. 48., X. 2. C. 57.
82. — (Blatters) Euphord. bagegen. VI. 3. C. 161. — Krantheitsgeschichte bavon. VII. 3. C. 16. — (der Bräste bei Boch.

nerin) Bell., Beyon, Carb anim, Phosph, Bilicea und Pflofter aus Fliebermus bagegen X. 2. S. 56.

Roffige Stuten, burch Platina geheilt. IX. 3. 6. 4.

Rog ber Pferbe, scheint sich durch Arsenic heilen zu laffen. IX. 3.

Rudgrathe frantheiten, unter ber Form von Rinbbettfieber. IX. 2. S. 165. Sulph. bagegen. VII. 2 S. 48.

Ruhe, die Symptome von Arsenic. Puls., Blus merben mabrend berfelben fuhlbar ober vermehrt. I 3. S. 189. Unm

Ruhr, Aloe bagegen. III. 3. S. 177. — Baryt acet, bagegen. III.
3. S. 187. — praktische Beobachtungen barüber.. X. 1. S. 70. — Caps., Cham. bagegen. VI. 3. S. 116. 118. — Colocynth. bagegen. III. 3. S. 177., VI. 3. S. 116. 118. — burch spece geneilt. II. 2. S. 92. — burch Merc geheist. I. 1, S. 78., II. 1. S. 123. — Puls. bagegen. VI. 3. S. 116. 118. — Rhus, Staphisagr. bagegen. III. 3. S. 177. — Subtimat bagegen. II. 1. S. 123., III. 3. S. 177., VI. 3. S. 78. 79. 116. 118., VII. 3. S. 1., VIII. 1. S. 7., X. 1. S. 70. — Sulph. bagegen. III. 3. S. 177., VIII. 1. S. 7.

Rumination, durch Canth- und Phosph gehelt. VIII. 1. E. 106, Ruta, gegen Fufgefcmure. VIII. 1. S. 80.

S.

- Sabadilla, gegen Augenleiben IX 2 S. 118 als heilmittel bei Bruft: und halsentzündung. IV. 3. S. 120. beren posistive Wirkungen IV. 3. S. 148-156. das ausreichendste Mitztel im Wechselseber IV. 1. S. 111.
- 3. S. 8, gegen Mutterblutsluß. II. 3. S. 176., V. 1. S. 153., IX 3. S. 168., X. 2. S. 39. 44. beren positiven Birstungen. V. 1. S. 150-182.
- Saugen (Stillen), in biatetischer und therapeutischer hinficht. I. 2 S. 52 — Thatigkeit ber Brufte von kranten Personen babel. II. 1. S. 60.
- Sauren, in bidtetischer Beziehung. Il. 1. S. 26. muffen beim Gebrauch bes Aconits, Hepar sulph., Stamon. vermieben werben. ll. 1. S. 40. 46. Unm. erhöhen bie Wirfung ber Bell., Nux vom. ll. 1. S. 40.
- Safran f. Crocus.
- Salpeter, Experimente bamit. IV. 2. S. 92. beffen hellenbe und trantmachenbe Birtung. Ill. 3. S. 179.
- Calaflus, beffen Behanblung. Il. 3. 6. 116.

tiv geheinmt. Il. 1. S. 36. Ann. — burch Aerpentinht ober Beingeist geheilt. I. 3. S. 43.

Berbauungsbefchmerben, Baryt. acet. als heilmittel bagegen. III. 3. S. 186.

f. auch Unterleibsbefchmerben.

Berein, Berfammlung eines für hom. heilfunft. IX. 3. C. 62. Berhartung, beren Behanblung. II. 3. C. 123.

Bergiftung, burch Nux vom. VIII. 2. 6. 80.

Berftaudungen f. Quetidungen.

Bermundungen, burch Arnica geheilt. VI. 1. 6. 96-116. f. auch Bunben.

Beterinartunbe, fragmentarifche Bemertungen barüber. IL 3.

Viola adorata, beren Geruch brachte verschiebene tranthaste Beschwerben hervor. L. 2. S. 13. — beren positiven Birtungen.
VIII. 2. S. 182 — 187.

- tricolor, beren positiven Birtungen. VII. 2. 6. 173-186. Borbereitungefur. II. 1. 6. 72.

Borfall, ber Mutterscheibe ober bes Fruchthälters, beffen Behandlung. II. 3. S. 138. — Aurum bagegen. VI. 1. S. 72., VII. 1. S. 80. — burch Nux vom. geheilt. VI. 1. S. 73., VII. 1. S. 80., X. 2. S. 62.

Borwort, vom Dr. Aegibi. VII. 2. S. 71. — vom Dr. Baubis. V. 1. S. 60. — vom Dr. Bernhardi. II. 2. S. 77. — vom Dr. Bigel. V. 2. S. 119. — vom Dr. Haubold. IX. 1. S. 90. — vom Dr. Arehschmar. VIII. 1. S. 110. — Dr. Edscher. III. 1. S. 64. — vom Dr. Messerschmidt. V. 2. S. 47. — vom Dr. Muhlenbein. VI. 3. S. 57. — vom Dr. Rummel. IX. 1. S. 49. — vom Dr. Schnieber. II. 2. S. 61. — vom Dr. Schüler. VI. 3. S. 92. — vom Dr. Schweickert. VII. 1. S. 1. — vom Militairarzt Dr. Seibel. VI. 2. S. 74. — vom Dr. Staps. I. S. 1. — vom Dr. Staps. I.

## W.

Bachen (und Schlafen), in bidtetischer Beziehung. L. 3. G. 196.
— für Krante. II. 1. G. 53.

Barme, bie Symptome vom Arsenic. werben burch biefelbe gelindert, I. 1. S. 189. Unm. — beren Birtung in biatetischer Dinficht. I. 3. S. 184. — für Krante. II. 1. S. 49. 70.

28 ahnfinn, Hyosc. bagegen. I. 2. 6. 52., IV. 1. 6. 162. - Stram. Veratr. bagegen. IV. 1. 6. 102.

Bargen, beren Behandlung. II. 3. G. 116. - Calc. carb. bage

gen. VIII. 1. C. 45. — Dulc. bagegen. II. 3. C. 118. Asm. — Rhus bagegen. II. 3. C. 118. Anm., VI. 2. C. 21. — Sulph. bagegen. VIII. 1. C. 45., X. 2. C. 105. — find nicht als rein topische Erscheinungen zu betrachten. VII. 3. C. 15.

Bargen ber Brufte f. Bruftwarzen.

Baffer, Birtungen bes talten.

Bafferiden f. bunbemuth.

- Baffersucht, Faulbeerkreuzdorn soll bieselbe erregen und heilen.
  I. 3. S. 33. Krantheitsfall bavon. VIII. 2. S. 19. Schwarznachtschatten soll bieselbe erregen und heilen. I. 3. S. 36.
- acute, Bryon., Chin. bagegen. III. 3. S. 175. Helleb. nigr. bagegen. III. 3. S. 175., V. 1. S. 4.
- bes Bauches, Arsen., Bryon., Led. pal. bagegen. VI. S. S. 101.
- ber Bruft, Arsen., Digit., Helleb. bagegen. Ill. 3. G. 175.
- bes Gehirns, Acon. bagegen. IX. 1. S. 58. Bell. bager gen. VIII. 1. S. 90., IX. 1. S. 58. Cham, bagegen. IX. 1. S. 58. burch Pfora ber Mutter erzeugt. X. 8. S. 11.
- ber haut, Bell., Ferr., Puls. bagegen. III. 3. C. 175.
- ber Ovarien, Bell., Merc. bagegen. VI. 3. 6. 94.
- nad Charlad, burch China, Helleb. nigr. geheilt. V. 1. C. 4.
- Bedfelfieber +), Ammon. muriat. bagegen. X. 1. G. 41. Antimon. crud. bagegen. VII. 8. S. 50., VIII. 1. S. 33. — burch Antipsorica gebeilt. X. 1. C. 71. - Arnica bagegen. VIII. 1. 6. 33. — Arsenic. bagegen. L. 1. 6. 41., IV. 1. 6. 111., VI. 2. C. 84., Vl. 3. C. 76., VIII. 1. C. 83. - Bell. bagegen. VIII. 1. C. 33, IX. 3. C. 35. - praft. Beobachtungen bare aber. VII. 3. C. 46., X. 1. C. 68. - Calc. carb. bagegen. X. 1. C. 71. — Caps. bagegen. VI. 2. C. 73., VIII. 1. C. 33. — Carb. vag. bagegen. X. 1. C. 71. - Cham. bagegen. VII. 3. 6. 53., VIII. 1. 6. 34. - China bagegen. I. 1. 6. 25. 41., V. 1. E. 90., VI. 2. E. 73., VII. 2. E. 101., VIII. 1. E. 83. - über bie Anwenbung bes Chin. sulph. babei. VII. 8. 6. 44. - Cina bagegen. VII. 3. E. 51. — Coccul., Coffea bagegen. IV. 1. G. 411. - Droser. bagegen. VIII. 1. G. 33. - burch außere Anwendung von flammula jovis geheilt. IV. 1. G. 117. - Sahnemanns Ansichten babei. 111. 2. C. 66. - burch Hyosc. geheilt. IV. 1. 6. 117. - Ignat. bagegen. IV. 1. 6. 111., VI. 2. E. 73., VIII. 1. E. 83. — Ipec. bagegen. I. 1. E. 25.,

<sup>&</sup>quot;) Dierunter find Aertian . Quartanfieber 2c. begriffen.

VIII. 1. S. 33., X. 2. S. 84. — mit Keuchhusten complicirt. X. 1. S. 72. — Ersahrungen am Krantenbette barüber. VIII. 1. S. 30. — Natr. mur. bagegen. X. 1. S. 71. — Nux vom. bagegen. IV. 1. S. 111., V. 2. S. 77., VI. 2. S. 73., VII. 2. S. 103., VIII. 1. S. 33., X. 2. S. 84. — Opium bagegen. VI. 2. S. 73, VIII. 1. S. 33. — Puls. bagegen. VII. 3. S. 49., X. 2. S. 82. 83. 84. — Rhus bagegen. VII. 3. S. 51. — Sabad. bagegen. IV. 1. S. 111. — Samb. bagegen. V. 1. S. 90. — Spong. mar. bagegen. VII. 3. S. 50. — Sulph. bagegen. X. 1. S. 71. — Valer. bagegen. VIII. 1. S. 33. — Veratr. bagegen. VII. 3. S. 52.

Been, Nux vom. gegen heftige, fturmifche. X. 2. G. 38. — Puls. bei Schwäche und Mangel berfelben, ibid.

Wein (und weingeistige Getranke), hebt bie Wirkung von Aconit, Cham., Ignat., Opium auf. II. 1. S. 40. — in arzneilicher Beziehung. II. 1. S. 8. Anm. — in bidtetischer Beziehung. S. 7. — in Bezug ber hom. Didt. III. 3. S. 72. — in Krankheiten. II. 1. S. 11. — Rausch bavon wird von Kaffee verscheucht. II. 1. S. 36. — besgl. durch Nux vom. II. 1. S. 40. Anm., VII. 2. S. 99.

Beingeift, gegen Berbrennungen. I. 3. G. 43.

Beißfluß f. Leutorrhoe.

Weitsichtigkeit, burch Bell. und Hyosc. geheilt. 111. 3. S. 69. Wissenschaft, was ist sie im Allgemeinen. 111. 2 S. 7. — in Bezug auf Hombopathie. S. 9. — in Bezug auf Medicin. S. 8.

Bigmuthtalt f. Bismuthum.

Bochenbett, in biatetifcher und theraneutifcher hinficht. X. 2.

Bochen fluß, gegen gu haufigen: Bryon., Calc. carb., Croc. X. 2. S. 49. — gegen franthaft veranberten: Bell., Carb. anim. ibid. — gegen unterbrudten: Bell., Hyosc., Puls. S. 48.

Bochenfunktion, in bidtetischer und therapeutischer Rudficht. X. 2. S. 46.

Bochenpoden, neugeb. Rinber. X. 2. 6. 72.

Bochn er inn, gegen bie Folgen von Aergernis bei berfelben: Cham. X. 2. S. 60. — Bell. als heilmittel in Krankheiten berfelben. IX. 3. S. 40. — bidtetische und therapeutische Behanblung ber Brüfte und Brustwarzen bei berselben. X. 2. S. 52. 56. — über bas Berhalten berselben in bidtetischer und therapeutischer Rücksicht. X. 2. S. 83. 85. — gegen Durchsall berselben: Antimon. erud., Dulc., Hyosc., Rhoum. S. 45. — gegen bie Folgen von Furcht berfelben: Bell. X. 2. 6. 60. — gegen Mutterblutssuß berfelben: Bell., Croc., Ipec., Nux vom., Sabin. S. 44. — Rachfrankheiten berselben. S. 61. — Kranksheitsgeschichte von gestörter Phantasie berselben. VII. 3. S. 41. 42., VIII. 2. S. 11., IX. 1. S. 114. — gegen Quetschungen ber Geburtstheile berselben: Arnica. S. 43. — gegen Schweiß berselben. S. 49. — gegen Stuhlverstopfung berselben. Bryon, Nux vom., Opium. S. 45. — gegen Ueberreizung berselben: Cossea. S. 43. — Abanderung ber Wochensunction berselben. S. 46.

Boblverleib f. Arnica.

Wunben, Arnica als Heilmittel babei. II. 1. E. 123., II. 3. E. 102., VI. 1. S. 96.—116., VIII. 2. S. 69., X. 2. S. 48. 47. Unm. — beren Behandlung. II. 3. S. 102.

Bunbftarrtrampf, Krantheitsgeschichte bavon. VIII. 2. 6. 2. Wundwerben, der Kinder: Cham., Graph., Ignat., Puls., Sulph. hulfreich bagegen. X. 2. 6. 71. 72.

Burmbeschwerben, burch China geheilt. I. 1. & 26., VIII- 1. S. 71.

Burmer, gegen bieselben Extr. santonici. IX. 2. G. 155. — wurs ben burch Hyosc. und Rhus ausgeleert. VIII. 2. S. 71.

Burmfieber, burch Cicut. vir. geheilt. III. 3. S. 175.

Burmfrantheit, ber Pferbe burch Cina geheilt. IX. 3. 6. 4.

## $\mathbf{Z}$

Bahne, Behandlung berfelben. VIII. 2. G. 167. Bahnen ber Rinber f. Dentitionebefchwerben. Bahnfrantheiten, beren Behandlung. 11. 3. G. 132. Bahnpulver, bas befte ift reines Rohlenpulver. I. 3. S. 134. Unm., II. 1. G. 31. - in biatetischer Begiebung. G. 30. Bahnreißen, dronifches burch Rhus geheilt. II. 2. G. 61. Bahnrofe, burch Nux vom. geheilt. 11. 2. S. 74. Babnichmerz, vergleichenbe Bufammenftellung ber vorzüglichften Arten bavon. IV, 3. S. 84. — Bell. bagegen. VIII. 2. S. 69. - Bell. bei Frauen bagegen am hulfreichften. VI. 2. 6. 51.-Bryon. bagegen. VI. 2. S. 51., VI. 3. S. 74. — Cham. bas gegen. Vl. 2. S. 51., Vlll. 1. S. 2. 71., Vlll. 2. S. 69., Vlll. 8. S. 91. — charakteriftifche Gigenthumlichkeiten berfelben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 16. - China bagegen. VI. 2. S. 51., Vill. 2. S. 69. - wurden burch Glectricitat ges heilt und erregt. I. 3. G. 50. - Enphorb. als Beilmittel basgegen. Vl. 3. S. 161, - Hyosc. bagegen, IV. 2. S. 25., IV.

5. C. 104. 123. — Magnet (Rorbpol) bagegen. VI. 2. C. 51. — Merc, bagegen. VI. 2. C. 51., VIII. 2. C. 69. — Mexer. bagegen. VI. 2. C. 51. — Nux vom. bagegen. IV. 2. C. 25. VI. 2. C. 51., VII. 3. C. 74., VIII. 1. C. 95., VIII. 2. C. 69. — Puls. bagegen. VIII. 2. C. 69. — Rhus bagegen. II. 2. C. 61., VI. 2. C. 51., VIII. 2. C. 69. — Tinct. acris bagegen. VI. 2. C. 31. — vergleichenbe Zusammenstellung ber vorzug-lichsten Arten. IV. 3. C. 64.

Bahntinctur, in bidtetifcher Beziehung, Il. 1. S. 30. Baunrebe f. Bryon.

Berftreutheit, Oleand. als heilmittel bagegen. Il. 1. S. 123. Zincum, gegen Augenleiben mit Feigwarzentrantheit. X. 1. S. 93. — beffen positiven Birtungen. Vl. 2. S. 152—196. Binn f. Stannum.

3 ittern, durch Agaric. musc. geheilt und erregt. I. 3. S. 27. — (habituelles) alloop. heilungsvorschlage dagegen. VIII. 2 S. 23. — charafteristische Eigenthumlichkeiten besselben von Ignat., Nux vom., Puls. IV. 1. S. 74.

300magnetisches Agens, bessen Dasenn. II. 2. S. 1. — in biatetischer Beziehung. S. 7. — in biatetischer Beziehung für Kranke II. 1. S. 50. 70. — über die Gabenbestimmung bei bessen Anwendung. II. 2. S. 21. — bessen hauptwirkung. S. 4. — in pathologisch therapeutischer Beziehung. S. 14.

Born, Nux vom. gegen bie Folgen bei Bochnerinnen. X. 2 G.60. Buder, in bidtetischer Beziehung. II 1. G. 47. Anm. — gegen Schlucksen neugeb. Kinder. X. 2. S. 68.

3wiebeln, wirten auf ben Darmtanal, II. 1. G. 25.

• •

39al 110 t

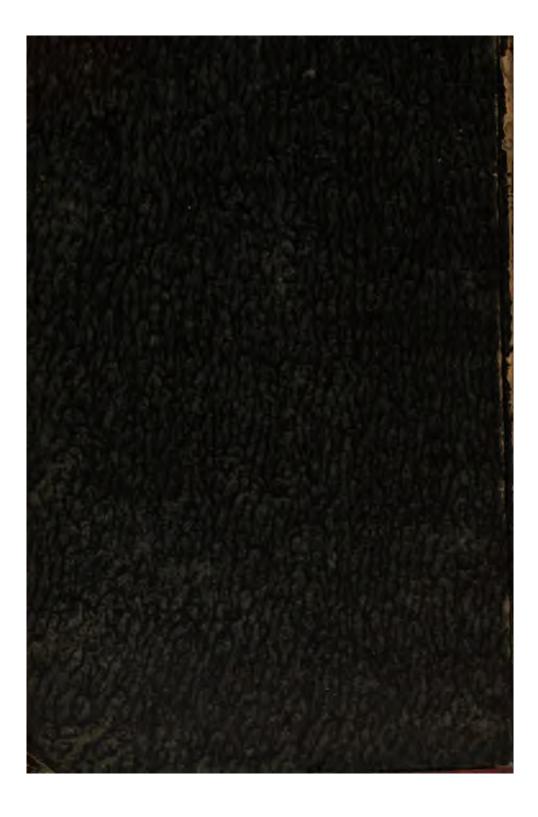